

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

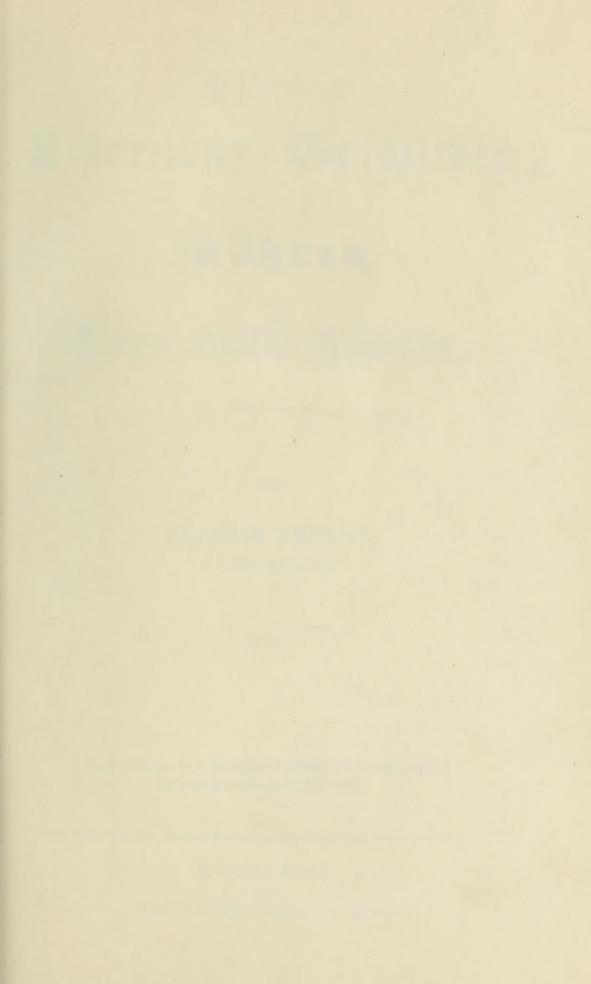



3930

Historische

# Literatur - Geschichte

von

### Mähren

und

Hiterreichisch Schlesien.

Von

Christian d'Elvert,

k. k. Greiskommissär.

-

Auf Kosten des Landes, nämlich des mährischen Domesticalfondes gedruckt.

Brünn, 1850.

Gedruckt bei Rud. Rohrer's fel. Witme.

Sifterifelje

Lieentur Geschichte

HOR

mangage

drun

feerreichtschafch-Eichlesien.

PT 3838 M6E5

LIBRARY

FEB 1 2 1968

UNIVERSITY OF TORONIO

madification too chimica assualt one manual ages

Sedan +850.

descript on Marc. (Approximately Spiriter)

## Vorwort.

Wie kaum in einer andern Zeit ist in allen Ländern unseres cultivirten Erdtheiles die Liebe zur heimatlichen Vorzeit erwacht und die Erforschung derselben wird mit Fleiß, kritischem Sinne und Geschmack allseitig genährt. Auch wir können uns zu einem solchen Erwachen Glück wünschen. Um aber vorbereitet und mit Geschick an eine so große Arbeit zu gehen, ist es unerläßlich, sich über das bisher Geleistete, über die zu Gebot stehenden oder doch vorhandenen Vorarbeiten zu orientiren.

Es hat sich noch Niemand die Mühe genommen, eine Uebersicht dessen zu liesern, was bisher für Mährens und Dester. Schlesiens Geschichtschreibung und Geschichtskorsschung geschehen ist und sich der Männer dankbar zu ersinnern, welche ihr Leben der Bewahrung des Andenkens an die früheren Schicksale dieser Länder und ihrer Beswohner, ihrer Thaten, Einrichtungen, Sitten und Zustände

gewidmet haben.

Balbin († 1688), Peffina († 1680) und Strestowsky († 1713) für Mähren, Runge († 1748) für Schlessen berühren nur das Wenige, was ihnen von den Leistungen vor ihrer Zeit bekannt wurde. Gotthelf Struvius (bibliotheca histor. selecta, ex edit. Buderi-Jenæ 1740. 8. 2. vol. pag. 1057 sqq.), Pfrogner, Knoll, Meinert und Palachy\* geben eben so geringe

<sup>\*</sup> Handbuch der bohm. Literatur von Mar. Schimef, Wien 1785 Einseitung in die christliche Religions: und Kirchengeschichte überhaupt und in die Kirchengeschichte Bohmens insbesondere, von Pfrogner, Prag 1801, 2. Thie. Der 1te handelt S. 182—242

Notizen, und dieß nur über Druckwerke und die frühere Zeit; nur spärliche Daten, Bücher = und Handschriften= Titeln liefern: Morawet (Historia Moraviæ, 3 partes, 1785—1787), Schwon (Topographie von Mäh= ren, Wien 1793, 1. Th. S. 1—6), Meusel (Bear-beitung von Struv's Bibl. histor. Thl. 1—9, Leipzig 1782—1804, 21 Bde. unbeendigt), Weber (Literatur der deutschen Staaten = Geschichte, 1. Th. Leipzig 1800. (Desterreich im Allgemeinen G. 81-249; öfter. Provingen S. 249-347; Böhmen 348-491; Mähren S. 491-503; Schlesten S. 503-504); Enslin bibliotheca historico - geogr. Berlin 1825 8.; Erfch Literatur der Geschichte und ihrer Hülfswissenschaften, neue fortgesetzte Ausgabe, Leipzig 1827; Dahlmann Quellenkunde der deutschen Geschichte, Göttingen 1830 (eine trockene Liste von Büchertiteln), das historische Archiv von Dettingen 1840 (16,000 Werke). Rur eine ein= leitende Stizze hat der Verfasser gegenwärtigen Verfuches seiner Anzeige von Wolnn's Taschenbüchern in ben Wiener Jahrbüchern der Literatur 1829, 3ter Band vor= ausgeschickt.

Jett, wo man von Neuem und mit mehr Geschick und Erfolg anfängt, das Feld der vaterländischen Geschichte zu bearbeiten, scheint es an der Zeit zu fein, sich nach dem Stande des bisher zu diesem Zwecke Geleifte=

ten umzusehen.

Diese Tendenz verfolgt gegenwärtige Abhandlung. Sie will zugleich einige Erinnerungsblätter auf bas Grab von Männern streuen, welche selten gewürdigte Opfer der Verherrlichung des Landes gebracht haben. Auch

von ten Geschichtichreibern Bohmens, vereinigt gludlich bas Borgug. lichfte, mas man bei Balbin, Erber, Pelzel, Schimet, Riegger, Schma!. fuß zerffreut suchen mußte und fest es weiter fort.

Anoll: Mittelpunkte ter Geschichtforschung und Geschichtschreis bung in Bohmen und Mahren, zuerft in hormapre Archiv 1821 N. 1-31, denn Olmun 1821. Meinert: Ueber die bohm. Geschichtschrei-ber des iten Zeitraumes bis auf den Tod Rarl IV. in den Wiener Jahrbuchern ter Literatur, Bd. 15. S. 27-48 und 16. S. 1-16 und 8. Wien (1821). Palachy: leber Geschichtforschung und Geschicht. schreiburg in Böhmen (in der Monatschrift der Gesell. des vaterl. Museums in Böhmen, 1829, 2. B. S. 3-17) und Burdigung der alten böhm. Geschichtschreiber, Prag 1830.

· möchte sie zeigen, wie seit Jahrhunderten so viele der schönsten Kräfte erfolgloß zersplittert wurden, der unermüdslichste Fleiß und die hingebendste Ausopferung keine ents sprechenden Früchte getragen haben, so viele der köstlichsten Schätze unwiederbringlich verloren gegangen oder unsbenützt geblieben sind und das Danaiden Werk der Einzelnen immer wieder von Neuem begonnen wurde, weil es an einem gemeinsamen Mittelpunkte, an der Bereinigung der schwachen Kräfte Einzelner zu einem, Alles erzeichenden Vereine Mehrerer sehlte.

Wenn dieser erste Versuch dem Eingeweihten hinsichtlich der Druckwerke vielleicht nur eine leichte Uebersicht gewährt; so wird er auch diesem eine Masse bisher unbekannten, in Archiven und Sammlungen verborgenen Stoffes kennen lehren, den Laien und Anfänger aber gleich und ohne Mühe auf einen Punkt führen, von dem aus er das ganze Feld, die Arbeit von Jahrhunderten, überblicken, und den Faden zeigen, an welchem er in dem Laby-

rinthe sich zurecht finden kann.

So schrieb ich vor Jahren. Seittem haben sich wohl tie Verhältnisse geändert und das Interesse der Vorzeit hat mit Recht den großen Umgestaltungen der Neuzeit

weichen müssen.

Gleichwohl wird kein Gebildeter die Vergangenheit gering achten. Der erste, aus dem Volke hervorgegangene mähr. Landtag hat den Werth der Landesgeschichte so sehr anerkannt, daß er ihrer Förderung jährlich eine beträchtliche Summe aussetzte (Jänner 1849); der mähr. Landesausschuß hat aus diesen Mitteln die Kosten der Drucklegung dieses Werkes bewilligt, das, seiner Natur nach auf einen geringern Lesekreis beschränft, einer solchen Unterstützung bedurfte.

Dbwohl, wie ich mir wohl bewußt bin, die Vollkommenheit und gänzliche Reife fehlt und die Zeit mir mangelt, die Feile zu gebrauchen, ziehe ich es doch vor, tasselbe erscheinen zu lassen, um entlich einmal die Bahn zu brechen und einen Anfang zu machen. Noch bitte ich ten Beurtheiler dieser Schrift, billig zu berücksichtigen, taß ich sie an einem Orte verfaßte, wo es fast an allen literarischen Hülfsmitteln gebricht.

Brunn am 4. September 1849.

Die Geschichtschreibung in Mähren scheint vier Haupt= Perioden durchgemacht zu haben:

- 1. die Zeit der Geistlichen=Chronifen, bis gegen das Ende des 15. Jahrhundertes,
- II. die Zeit des vorherrschenden Humanismus, bis in das 17. Jahrhundert,
- III. die Zeit der Intolleranz, bis in die Mitte des 18. Jahrhundertes und feitdem
- IV. die Zeit der fritischen Forschung.

### I. Periode.

Die Zeit ter Capitel= und Rlöster=Chronifen.

#### I. Abtheilung.

Leistungen fur Mahrens und Defter. Schlesiens Geschichte im Lande felbft.

Ueber die älteste Geschichte des Landes und seine Bewohner, die Duaden, im Bunde mit den Markomansnen durch Jahrhunderte die unermüdlichsten Kämpfer gegen Roms Weltherrschaft, haben uns nur ihre Feinde, die Römer, und noch weniger die Griechen spärliche Nachsrichten hinterlassen. Da sie bekannt sind, kann ein näsheres Eingehen unterbleiben. Fast völliges Dunkel ruht auf dem langen Zeitabschnitte von der Zerstörung der Duadensberrschaft durch den Weltstürmer Attila um die Mitte des 5ten bis zum Iten Jahrhunderte, in welchem plöslich ein Navisches Mährerscheich zum Vorscheine kommt.

Auch über die glorreichste Zeit unserer Geschichte,

das groß-mährische Neich, haben nur Deutsche,\* die austauernosten Bekämpfer desselben, und griechische Chronisten (namentlich der um 959 gestorbene griech. Kaiser Constantin Porphyrogenitus) nothdürftige Erinnerungen aufbewahrt.

Erst mit der Leuchte des Christenthums verschwindet mehr und mehr das Dunkel, welches über der ältesten Ge-

schichte des Landes liegt.

Es beginnen die Aufzeichnungen der Geistlichen, als der damals fast einzigen Bewahrer und Träger wissenschaftlicher Eultur an Eollegial=Kapiteln und in Klöstern.

#### Erfter Abschnitt.

Beschichtschreibung ber Beiftlichfeit.

Schon die mährischen Aposteln Enrill und Methud sollen über die von Swatopluk gegebenen Gesetze und gestroffenen Einrichtungen ein Buch verfaßt haben, welches den Namen Methodius erhalten, wie der griechische Priesster und Chronist Diocletian aus Servien im 12ten Jahrshunderte erwähnt. Allein es ist keine Spur eines solchen Denkmals vorhanden, dessen Verlust, wenn es wirklich je bestanden, in der That sehr zu bedauern wäre.\*\*

Erst mit der Gründung des Olmützer Bisthums (1063), als dem vorzüglichsten Sitze geistiger Cultur, gewann das Land einen Haupt-Sammelpunkt für die Aufzeichenung seiner Geschichte und die Erhaltung seiner geschichtelichen Tenkmale, da schon der große Kirchenfürst Heinrich Zich († 1151) ein Bisthums-Archiv nebst einer Bi-

bliothek angelegt haben dürfte.

\*\* Dobneri Annales Hagec. p. III. 80, Moravetz hist. Moraviæ p. I.

p. 54. Monfe's Geschichte von Mahren, 1. T. G. 21, 58.

<sup>\*</sup> In vorzüglichen Ausgaben neu edirt von der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde in Monumenta Germaniæ Historica aba. 500 usque ad a. 1500 edidit Pertz, von 1826 bis inc. 1847; 9 Bände Scriptores und Leges. Auf Mähren haben besondern Bezug die Annales Laurisheim (703—803), Bertiniani (741—882), Metenses (687—930), Fuldenses (680—901), Reginonis chronicon ab a. 1—907; und Contin. 907—967; Einhardi († 844) vita Caroli; Anonymus de Conversione Bojoariorum et Carantanorum; Annales Francorum; Luitprandus (886—964); Wittichindus (um 1000); Dithmarus († 1018); Herrmannus contractus († 1054) u. a. (S. Cichhorn deutsche Staatsgeschichte, Stenzel Grundriß u. a.

Der älteste böhmische Chronist Cosmas († 1126) gibt und Runde von einem alten Denkmale mährischer Beschichte, bem Privilegium der mährischen Rirche (privilegium Moraviensis Ecclesiæ) und einem furgen Begriffe Mährens und Böhmens (Epilogus ejusdem terræ atque Bohemiæ)\* Dobrowsky meint, \*\* diesen Begriff konne Rie= mand anderer, als ein Benediftiner von Raigern, oder Hrabisch, ober ein Kaplan Wratislaw II. von Böhmen, also ungefähr 40-50 Jahre vor Cosmas, verfaßt haben. Doch schon zu Pessina's Zeiten war er verloren und auch jetzt ist er gang unbefannt (Morawetz I. 54), wenn er nicht mit dem folgenden Dokumente im Zusammenhange steht, nämlich mit bem Bruchstücke eines im 12. Jahrhun= derte geschriebenen Salbuches der Olmützer Hauptkirche aus den Jahren 1028—1062, welches Prof. Monse im Olmützer städtischen Archive entdeckte und Boczek in sein mähr. Diplomatar aufnahm. Es ist bisher als das älteste einheimische geschichtliche Denkmal Mährens bekannt. Das= felbe erwähnt zuerst ber Ginweihung ber Sct. Petersfir= chen in Olmütz (863) und Brünn (884) und der Doti-rung der ersteren (885 bis 889) und gibt sodann einige Nachrichten von 1026 bis 1062, die für die vaterländische Geschichte einen bisher befannten sehr wichtigen und um fo schätzbareren Beitrag liefern, als sie uns in ben Stand setzen, manche irrige oder übertriebene Angaben bes ältesten Chronisten Cosmas zu berichtigen. Schade nur, daß die Zeitbestimmung in einigen wichtigen Urkunden schon vom Berfasser des Salbuches selbst (im 12. Jahrh.) ausgelassen worden ist (Valach's Geschichte von Böhmen, 1. B. S. 270, 291, 301).

Auch bezieht sich darin der Raigerer Propst im J. 1062 auf ein Buch der Brünner Petersfirche mit dem Titel: Incipiunt traditiones et portiones ecclesiæ sancti Petri in monte, wornach dieselbe wenigstens schon im 11.

Jahrhunderte ein Zeitbuch geführt hätte.\*\*\*

Bon demfelben hat sich keine Spur, vom Olmützer haben sich nur 14 Briefe erhalten.

<sup>\*</sup> Chronicon Cosmæ in Pelzel et Dobrowsky scrip, rer. Boh, T, I. p. 38; Dobner Annales III. 80.
\*\* In der Abhandlung über Boriwon's Taufe S. 54.

<sup>\*\*\*</sup> Boczef's Diplom. p. I. p. 32, 47, 49, 111, 136.

Außer diesem wichtigen Dokumente fand der eifrige und glückliche Sammler Boczek auch noch an geschichtlichen Handschriften, welche auf das Bisthum Beziehung haben, in dessen Archiven:

1) aus dem 12. Jahrhunderte bas Leben bes Bis

schofs 3dif,

#### Mus dem 13. Jahrhunderte u. m.:

2) Kern der Chronik der Olmützer Bischöfe (die theilweise schon benützte aus dem 15. Jahrh. ist nur eine fehlerhafte Umschreibung und Fortsetzung derselben) bis 1417, mit einer Ergänzung bis 1434,

3) Das Leben des heil. Wenzel vom Jahre 1262, welches irrig dem Olmützer Bischofe Johann von Neumarkt

zugeschrieben wird,

4) Das Todtenbuch der Olmützer Domkirche, 1263 angelegt (Dester. Archiv 1833 Urk. Blatt S. 21 und 38),

5) Das Leben des Bischofs Bruno,

6) Die Synoden und Satzungen der Olmützer

Rirche vom J. 1281 angefangen,

7) die Jahrestage und Seelenmahle für die Wohlsthäter der Olmüßer Kirche, aus dem 13. und 14. Jahrh.

#### Aus dem 14. Jahrhunderte:

8) zwei Legenden der Landesaposteln Enrill und Methud (die älteste Handschrift in Trübau, weit jünger, aber vollständiger im Olm. Kapitelarchive), eine in der mähr. Sprache,\*

9) Die ältesten vier Saalbücher der Olmützer Kirche, vom Bischofe Conrad I. (1316—1326) angelegt und noch

in demselben Jahrh. fortgesetzt,

10) die Kanzlei des Bischofs Peter Gelito (1381—1387),

\* Das MS. S. Cyrilli Moravorum Episc. Apologorum liber, aus dem 14. Jahrhunderte befand sich in der Clementinischen Bibliothek zu Praz (Abhandlungen der böhm. Geschich. d. Wist. VI. 276.)

In der Trübauer Pfarrbibliothek fand Boczek (Reisebericht

In der Trübauer Pfarrbibliothek fand Boczek (Reisebericht 1845, in einem Brevier aus dem 14. Jahrh. (codex liber horarum, 2 Fol. Bde. MS.) eine bisher unbekannte Legende des heil. Eprill und Methud (neben mehreren Legenden der bohm. Patrone), dann

11) die Kanzlei des Bischofs Miklas (1387—

12) Die Lehentafel des Olmützer Bisthums (deren ältesten Quatern Boczek vom Untergange rettete und dem

Lehensarchive zurückstellte),

13) Die ältesten Klage= und Spruchbücher (Pushonen und Nalezen) des Olmützer Lehenhofes, von 1353 angefangen.

Mus dem 15. Jahrhunderte (außer der icon erwähnten Chronif):

14) Aften des Olmüger Consistoriums, mit

1452 beginnend,

15) Synoden und Statuten des Olmützer Kapitels und des Brünner Collegialstiftes (eine besteutende Berichtigung und Vervollständigung von Fasseau's Sammlung, von Boczek aus dem Capitelarchive, der Olemützer Univ. Bibl. u. a. zusammengestellt; auch fand er die fortgesetzen, von 1531 an ziemlich vollständig erhaltenen Kapitular=Verhandlungen),

16) Urfunden=Collektaneen bes Olmüger

Dom = und bes Kremfierer Collegialstiftes,

17) Erreftionsbuch für die Olmützer Diocese.

18) Notariatsbuch bes Olmützer Bisthums.\*

Eine series brevissima episcoporum Moraviæ usque Lackonem sæc. XV.; eine historica narratio de Wilhelmo de Colonia suffraganeo Epi. Olom. und hist. notæ de Johanne episc. Waradinensi et administratore Olom. (auß dem 15. Jahrh.) sind in der Olmüger Univ. Bibliothef.

Ein Catalogus episcoporum Moraviæ, im 14. Jahrshunderte angefangen und von Gleichzeitigen fortgesetzt bis zum 16. Jahrh. befindet sich im Capitelarchive (Boczek's Reisebericht 1845 MS.), wo auch ein hist. Fragment über

\* Rur die Handschriften unter R. 2, 3, 4 und 15 waren bisher jum Theile befannt, aber wenig oder gar nichts benütt; G. Bocged's

Bericht über die Resultate seiner Forschungen MS.

ein Fragment der ältesten Handschrift eines Lobgesanges auf die ersteren und ein sehr schäpbares Bruchstud eines bohm. Gedichtes aus dem 14. Jahrhunderte; auch in der Olmüger Unir. Bibliothek eine Legende von Eprill und Methud; im Ganzen fand also Boczek 4 solche Legenden auf.

die Gründung und Zerstörung des Klosters Hradisch v. Jahre 1077—1432 und ein Vormerk über dessen Einsnahme und Zerstörung, wie die Uebertragung der Leichsname der Stifter desselben nach Olmütz im Jahre 1432 ist (eb. 1841).

Des großen Kirchenfürsten und Staatmanns Brund († 1281) berühmte Darstellung Deutschlands enthalten, von Höfler, die Abhandlungen der Münchner Gesell. der Wiss. 3. Abth. des 4. B. oder 20. der Druckschriften (1846).

Die, erst unter dem gegenwärtigen Erzbischofe Freisherrn von Sommerau systematisch geordneten Archive des Olmützer Erzstiftes, nähmlich das erzbischöfliche und Lehens-Archiv zu Kremsier, das Capitels und Consisterials Archiv zu Olmütz umfassen Urkunden-Schätze vom

größten Werthe.

Mönche, bei welchen damals fast ausschießend die Wissenschaft sich färglich erhielt, bewahrten uns zuerst die Kunde unserer Geschichte. Benediktiner, welchen die Welt für Eultur des Bodens und Geistes so viel Dank zollt, gründeten die ersten Klöster zu Naigern, Hradisch und Treditsch. Der Fradischer Mönch Hildegard, welcher von 1127—1147 schrieb, ist so viel bekannt, der erste mährische Geschichtschreiber, dessen Werk sich in einer Handschrift des 13. Jahrhundertes erhalten hat, bisher aber nur bruchstückweise von Boczek bekannt gemacht wurde (Codex I. p. 114).

Ein nichtgenannter Mönch der Benedikter Abten Hradisch bei Olmütz verfaßte mit Benützung der ältesten böhmischen Chronisten und deutscher Quellenschriftsteller, die
böhmisch = mährische der allgemeinen Geschichte anschließend,
vom Jahre 1126 als Gleichzeitiger, von 1142 an selbst=
ständig, ein Zeitbuch dieser Abten, welches bis zur Aufhebung der Belagerung von Mailand (1158) reicht. —
Damit schloß er; denn schon im Jahre 1161 war das
Kloster Hradisch von den Hüsstern Sodieslaws zer=
stört und seine Bewohner zerstreuten sich, ohne je dort wie=
ter versammelt zu werden. Glücklicher Weise kam ihr
Zeitbuch mit ihnen nach Oppatowitz, rettete sich durch ein
zweites Wunder auch aus den Flammen dieses berühm=
ten, von den Hussiten zerstörten Klosters und besindet

sich nun in der k. k. Hof-Bibliothek zu Wien. Die Handsschrift dieses Anonymus Gradicensis (nach Andern irrig von Oppatowitz genannt) ist aus dem 12. Jahrhunderte, Perg. Fol. und enthält: 1) einen Unterricht über das Kalender-Wesen, 2) einen Märtyrer-Ralender mit einem mährisch-böhmischen Todtenbuche, 3) ein Bruchstück der Regula Canonicorum vom J. 816, 4) einen lateinischen Auszug aus dem Leben Alexanders des Großen und hier-

auf einen Roman, endlich 5) das Zeitbuch.

Aus dieser Handschrift lieferte Pitter, welcher biesen Anonymus Gradicensis herausgeben wollte, in der vita S. Gunteri, Brunæ 1762. 4. p. 180-190 die Reihe der Hradischer Benediktiner Aebte und Dobner (Monum Boh. T. III. Pragæ 1774 p. 9-16, 17-24) ein, auch in den Jahreszeiten verworrenes Bruchstück, dessen Ab-schrift ihm aus dem Driginale in der k.k. Hofbibliothek zu Wien mit der Versicherung zugekommen war, daß es alle böhmisch = mährischen Rachrichten enthalte. Prof. Meinert machte den Fund zum zweiten Male und zu Dobners Ausgabe, eine Nachlese von nicht weniger als 4 vollen Blättern. Prof. Meinert fand diese Handschrift aller Aufmerksamkeit werth, bereitete sie zum Drucke,\* und gab dies fen Anonymus Gradicensis, mit Bemerkungen und Ers läuterungen, auch im 48. Bande der Wiener Jahrb. der Literatur 1829 S. 35—58 heraus. Palacky hält dafür, daß diese, von Pitter, Dobner und Meinert einem Hrabischer Monche zugeschriebene Chronik eigentlich einem Op= patowiger Monche in Böhmen angehöre, welcher nur Grabischer und auch einige Trebitscher Klosternachrichten benügt habe.

Die Notizen zur böhmisch=mährischen Geschichte besginnen in dieser Chronik mit dem Jahre 1094; mur hat Palacky jene, welche diesem Chronisten eigenthümlich sind, bekannt gemacht und Berichtigungen zum Texte nach Dobener's und Meinert's Ausgabe geliesert, (in der Würdigung der alten böhm. Geschichtschreiber, Prag 1830 S. 55—

<sup>\*</sup> Wiener Jahrbucher der Literatur 1821, Anzeigeblatt des 3. B. S. 27-43 (die bohm. Geschichtschreiber des 1. Zeitraumes, von J. Meisnert); eine Abschrift der Shronif des Hrad. Unbenannten ift, aus dem Wiener MS., in Raigern.

61, 305—308.) Geschlossen wird die Chronif mit zwei Rachrichten zum J. 1157/8 und 1163.

Prof. Wolny vermuthet, daß diefer Anonymus Gradicensis nur ein Auszug aus Hildegard ist. Als Hra-tisch um das J. 1160 an den Prämonstratenser=Orden gelangte, fest ein ungenannter Mondy besfelben (um 1196?)

Hildegards Chronik fort.\*

Außer Hildegard, drei wortkargen Chroniken von Un= genannten aus den Klöstern Bruck, Welehrad und Dbrowitz aus dem 13. Jahrhunderte, welche Boczek erst entdeckte, dem Hradischer Ungenannten, dem Bruch= stücke einer Biographie des Herzogs Bretislaw aus bem 11., dem Leben des Bischofs 3dif aus dem 12. und Brund aus dem 13., der Kanzlei und dem Leben der Königin Constantia, Stifterin von Tischnowitz und der Chronik der Olmützer Bischöfe aus dem 13. Sahrh. (alle von Boczek entdeckt) hat Mähren bermal feine Landes = Chronifen aus früherer Zeit (vor dem 14.

Jahrh.) aufzuweisen.

Vom Anfange des 12. Jahrhundertes an benütte Peffina (V. p. 278, 287) Die handschriftlichen Unnalen bes Benediftiner=Rlosters Trebitsch, deren meh= rere Theile gewesen sein mussen, da er sich auch auf den 2. beruft (p. 312). Gie haben mehrere Berfaffer gehabt. Als der 1te wird im 12. Jahrhunderte der Monch Als binus genannt, welcher (um 1169) ein geschichtliches Werk über Mähren verfaßt haben foll, das sich noch zu Comenius Zeiten im 17. Jahrhunderte in der Ziero= tin'schen Bibliothek befunden habe (Illmann Alt-Mähren 11. S. 69, Brünner Wochenb. 1825 S. 63, 1826 S. 121). Ein anderer Schreiber ber Annalen war, nach Peffina's Zeugniß (p 325), der Trebitscher Abt Tibur= tius, welcher als Zeitgenoffe ber blutigen Schlacht zwi= schen den Böhmen und Mährern bei Lodenitz (1185) lebte. Ein anterer Theil ter Unnalen ist nach Vessina (p. 328) aus der Zeit des Abtes Bitalis.

Seit der Mitte des 13. bis zu Anfang des 15. Jahrhundertes wird tiese Trebitscher Chronik von Veffina

<sup>\*</sup> Wolnu's Topog. 5. B. E. 404.

selten mehr als Quelle berufen, doch bezieht er sich in den Kriegen zwischen Kaiser Albrecht und König Wenzel (1304), Ungarn und Mähren (1315), Mähren und Dester-

reich (1318) darauf.

Von tem Ueberfalle Iglaus (1402) und den Raubzügen der Besahung von Znaim (1405) an, fliest aber tiese Geschichtsquelle wieder weit reichlicher; durch die schreckliche Hussitenzeit, unter den Aebten Beneß und Peter (p. 483, 492), versiegt sie mit der vereitelten Ueberrumplung des Trebitscher Klosters vom Schlose Sadef aus (1430) und fliest wieder mit dem Auftreten König Georgs in Mähren (1458), und den Kämpfen zwischen ihm und König Mathias von Ungarn, bis sie, kurz nach der Einznahme der Stadt und des Klosters Trebitsch durch Mas

thias (1468), ganz versiegt.

Ohne Zweifel war sie jedoch vollständiger, als hier nach den Citaten Pessina's angegeben wurde, da ihm nur ein Fragment dieser Annalen zu Gebot stand (epist. dedic.) Seit dem ging aber auch dieß verloren und es ist den fleißigsten Forschern nicht gelungen, sie wieder aufzusinden, wie zusletz Horky (in der Reise Relation an die Ackerbaugesellsschaft 1820), Boczek (diplom. præfatio p. 23), Wolny (6. B. S. 542) und Dudik (Seschichte von Raigern I. 97) klagsten. Doch glaubte Boczek (Reisebericht 1846, MS.) endlich eine Spur des Trebitscher Archivs in der Chorinsky'schen Bibliothek zu Selletit im Znaimer Kreise gefunden zu haben, das, mit Satek, der erste weltliche Besützer des Klosters Trebitsch, Wilhelm von Pernstein besaß.

Diese Annalen haben zwar Pessina im 12. und 13. Jahrhunderte häusig auf ein, wie sich später zeigte, unhisstorisches Feld geführt und Dobner (aunales Hajec. VI. 647) spricht ihnen daher allen Glauben ab; im 15. Jahrhunderte sind sie dagegen ein weit sicherer Gewährssmann gewesen, und zwar um so mehr, als sie nicht die Landesgeschichte, sondern meist nur die Ereignisse der Umgegend von Trebitsch zum Gegenstande ihrer Darstellung

wählten.

In dem sogenannten Codex Humpoleckyanus, welscher lange Zeit bei dem Brünner Tribunale aufbewahrt wurde, nun aber ebenfalls verschwunden ist, befanden sich

viele Auszüge aus dem Chronicon Trebicense, die noch Pitter zur Verfassung seines: Monasterium Trebicense, histor. dipl. crit. MS. im Rangerer Archive, benützte

(Dubif I. 97).

In dieser beschränkten Ausdehnung, aber weit seltener konnte Pessina auch nur die Annalen des neuen Prämonstratenser Rlosters Hradisch v. Jahre 1160 an (p. 317, 338, 348, 574, 847, 867), welche ihm der Abt Thomas Olschansty 1661 mittheilte (p. 847), des Klosters Obrowiz (p. 348), die Handschriften eines ungenannten Eisterziensers aus dem Kloster Smilheim (p. 504), des Olmüzer und Karthäuser Klosters (p. 447, 605), des Klosters Welehrad (p. 471, 871), eines ungenannten Straßnizer (p. 473) benützen.

Diese Fragmente geben wenigstens Zeugniß, daß die historische Muse in Mähren auch während tes Mittelalters nicht geschlummert. Sie verknüpfen zwar nicht mittelst einer fortlaufenden Kette die Jahrhunderte, reichen aber bis über eine Zeit hinaus, wo in den einheimischen Quellen des reichen Pernstein'schen und Lippa'schen Archivs und des Tobitschauer Buches ein neuer Faden sich fortspann, der nur durch beklagenswerthe Verluste bedeutender Theile

derselben unterbrochen senn konnte.

Die in neuester Zeit von Boczek aus dem Gubernial-Rloster-Archive zum Vorscheine gebrachten, freilich erst in neuerer Zeit verfaßten Annalen der Prämonstratenser-Klöster Hradisch und Obrowitz, des Cisterzienser-Klosters Welehrad, dann die vom Prämonstratenser-Rloster Bruck seit seiner Gründung (1190) sleißig geführten Jahrbücher, welche viele Aufschlüsse über die Geschichte des 13. und 14. Jahrhundertes enthalten, wie der noch ungedruckte Anonymus Lucensis und die Matrica et docomenta monast. Lucensis ab anno 1190 usque ad 1606, ein auf Pergament schön geschriebener Codex in Fol. in Cerronis Sammlung (Wolny 3. B. S. 116) liesern sehr erwünschte Zusäße zu den erwähnten Fragmenten.

Das, bis 1511 reichende, breve Chronicon Zdiarense antiquum, welches der Holmer Bibliothekar Magnus Dlaus Celsius zu Holm 1751 (aus den nach Schweden abgeführten archiv. Schätzen) und, nach Pitters Abschrift aus dem Autograph, mit wenigen Anmerkungen desselben, Steinsbach (in der Sammlung der Saarer Merkwürdigkeiten 2. T. S. 1—10) herausgab, ist mehr eine Geschichte des

Hauses Runstadt, als des Stiftes Saar.

Im Stifte Rangern, wo sich keine Chronik aus der frühesten Zeit, sondern nur ein überaus schön geschriestenes Brevier aus dem 11., ein Martyrologium (Leben der Heiligen) aus dem 12., ein kostbares Antiphonal, commentarii in Decretales und ein prachtvolles Brevier aus dem 14. Jahrhunderte, leider aber auch keine Chronik des bezrühmten Stiftsmitgliedes Johann von Holleschau, † 1436, erhalten hat — Dudik I. S. 124, 266, 281, 320 und 444, werden ein, auf Beranlassung Pitters aus einem Wiener Codex abgeschriedenes Chronicon regni Bohemise authore Calixtino, describens crudelitatem Hussitarum ab a. 1348—1421 und eine Chronica Faboriensium, ein bedeutender Codex im 4., vom ersten Austreten der Taboriten bis 1442, ausbewahrt (Dudik's Sesch. v. Raysgern I. 124, 266, 281, 320, 444, 453, 503).

In der Olmützer Univ. Bibliothek werden neben vielen andern Handschriften (auch Legenden böhm. Heil.)

aufbewahrt:

1) Catalogus ducum Boemiæ — 1230.

2) Chronicon breve Boemiæ 1230—1295.

3) Catalogus regum et reginarum Boemiæ usque 1310,

4) Augustini, Archidiaconi Preroviensis, chro-

nicon breve sui temporis 1372-1387,

5) Chronicon austr. boem. usque 1372,

6) Historia coronationum regum Boem. 1086—1346,

7) Chronicon breve Boem. usque 1396,

8) excerpta e Chronico Pontificum Rom. sæc. XIV. (für böhm. und mähr. Geschichte),

9) Series brevissima episc. Mor. usque Lacko-

nem, sæc. XV,

10) versus de morte Smilonis Flaska de Pardubic 1402,

11) vitæ regum Wenceslai et Sigismundi, sæc. XV,

12) leber ten Unfang und die Fortschritte des Sussitenthums in Mähren und Böhmen und über bie Concilien von Constanz und Basel verzeichnete Boczek in der Olm. Univ. und den andern Olm. Bibliotheken wohl über 150 Aktenstücke und Traktate, verfaßt von den Coriphäen jener Zeit: Milie von Kremsier, Conrad von Waldhausen, Mathias von Janow, dem Olmützer Dom= herrn Sander, von Mathäus von Krokow, Johann Hus, vom k. Kanzler und Carthäuser-Prior Stephan von Dolein (barunter notitia de guerris et concussione Moraviæ 1402, de carthusia in Trzek),\* Stanislaus von Znaim, von dem Prager Univ. Magister Andreas von Brod, Paul von Prag, Pfarrer zu Dolein, von dem Prager Univer. Decan Simon von Tischnowitz, Pfarrer zu Tobitschau, Jakob von Mies, Johann Laurini von Ratschitz, Domherrn von Neutra, von dem Prager Univ. Prof. Stephan von Paleč, Nicolaus von Dolein, Michael von Prag, Franz von Nötz, Johann von Borotin, Johann von Nokyčana, Aleneas Sylvius, Wenzel von Drahow, Johann von Capistran u. a. Diese Schriften dienen zur Ergänzung und Berichtigung des Bekannten, da die Aktenstücke in den Druckwerken über das Conftanzer Concil fehr mangelhaft und ent= stellt sind, jene des Basler Concils aber noch einer vollsständigen Ausgabe entgegensehen.

Weiter besitzt die Olm. Univ. Bibl. eine bedeutende Parthie gedruckter und geschriebener Landtagsschlüsse, Werke der Olmüger Bischöfe Johann von Neumarkt (darunter seine noch unbekannte Sammlung der Reden Clemens VI. und zwei Formelbücher aus der Zeit, als er Carl IV. Kanzler war) und Bohus von Zwola, eines hervorragenden Nechtsgelehrten, des Brünner Domherrn und

ausgezeichneten Theologen Mathias (1333) u. a.

Die Olmüßer Univ. Bibliothek ist auch nicht arm an sehr seltenen handschriftlichen Denkmalen der mähr. (böhm.) Sprache und Literatur aus dem 14., 15. und 16. Jahrhunderte, darunter an historischen:

<sup>\*</sup> Briefe von Stephan von Dolein, dessen Werke in Pez thesaurus t. IV., und Peter von Neustadt befanden sich auch in der Clementin. Bibl. zu Praz (Abhogen. d. böhm. Ges. d. Wiss. VI. (1786) S. 276, 278 S. auch Balbini Böh. docta, Edid. Ungar II. 172, 184, 187, 205.

Ctibor z Cimburfa (Kniha Towac.) aus dem 15. und 16. Jahrh.; aus dem 16. Jahrh. aber:

Prawa brnensta,

Whitah z knihn p. Zachariase z Grabce,

Sněmy frál. čestého 1527—1575 (Beschlüsse der in Religionsangelegenheiten abgehaltenen allgemeinen Reichse landtage in Böhmen),

Bludy bratij Bolestawstich 1543. 4.

(Chelčicky) Replika — na spis negmenowaného z bratří českých proti němu.

Vorzüglich reich (wie kaum eine andere) ist aber die Olm. Univ. Bibliothek an seltenen alten böhm. Druckwerken, deren Benützung für die polit. Kirchen- und Li-

terärgeschichte bes Landes nöthig ist.

Obwohl in Olmütz Ziegelbauer, Friebek, Monse, Westebrod, Fischer, Knoll und Richter für die Landesgeschichte gewirkt, sind toch alle diese (auch von Boczek nur zur Hälfte durchgesehenen) Schätze der Olm. Bibl., wie auch jene des Capitels und Bisthums, von ihnen unbenützt gesblieben (Boczeks Reisebericht 1845, MS.)

Außerdem fand Boczek auf:

Mus dem 14. Jahrhunderte:

1. zwei Fortsetzer der Chronik des Pulkawa aus dem 14. und 15. Jahrh.;

2. Die Königsfelder Chronif über die Familie des

Markgrafen Johann,

3. aus verschiedenen gleichzeitigen Vormerken bildete er eine Sammel-Chronik,

4. mehrere Nefrologe,

aus dem 15. Jahrhunderte:

1. Chronif u. Verhandlungen der Taboriten 1419-46,

2. Kanzley des Markgrafen Albrecht,

3. ein Zweigespräch über bas Reterthum der Bobmen vom Jahre 1430, mit Aufgählung der Vorfälle von

1415-30 (war schon befannt),

4. Briefe über die Huffiten in Böhmen und Mähren von 1417—1435 (mit den in Nikolsburg und der Olm. Bibl. an 200 Nummern, durchgängig geschichtl. Inhaltes), dann von und an Sapistran und die Versammlungen zu Mähr. Neustadt, Kromau, Kuttenberg und Eger.

5. Abhandlungen und Streitschriften in Religion &= fachen (über 30 Rummern mit vielen gesch. Beziehungen),

6. Suftor. Gebichte aus ber Suffitenzeit in lat. und

böhm. Sprache,

7. Landtagsaften Böhmens (acta publica) von 1434-1500 (zum Theile bekannt),

8. Landtagsaften Mährens von 1388-1475 einzeln, von 1475-1526 fast vollständig (von denen in der ständ.

Registratur nicht eine Nummer war),

10. öffentl. Aften und Correspondenzen für und gegen König Georg (als Beitrag zu der bisher bekannten Ranzlei und den Briefcopiarien aus verschiedenen gleichzeitigen Handschriften gesammelt), (auch in Rangern sind viele),

11. Die bei den Bersammlungen zu Weißfirchen, Prerau, Bunglau, Brandeis u. a. fundgemachten Satungen ber

mährisch = bohm. Bruder von 1471-1523,

12. mehrere Mefrologe.

(Boczeks Relation über die Resultate seiner Forschun= gen MS. und bessen Reiseberichte 1843 und 1845, MS.)

Des großen Geschichtsarchivs ber alten Landtafel des Olmüger und Brünner Landrechtes, welche Boczek vom 1348—1590 zum ersten Male vollständig ausgezogen und die Ercerpte Wolm, mitgetheilt, werden wir später gedenken.

Derfelbe hat Bruchstücke ber ältesten Berichtsbücher bes Olmüger und Brünner Landrechtes aus dem 14. Jahrh. vor der Vernichtung gerettet und auch die Puhonen-(Rlagen=) Dugternen beider, die mit 1405 beginnen und fast ununterbrochen bis in tie Mitte bes 17. Jahrh. reis chen und besonders jene aus dem 15. Jahrh. von hoher Wichtigkeit für die Landesgeschichte sind, benütt (Boczeks Relation).

In Cerroni's Sammlung waren: Icones Conventualium Monast Lucensis cum notis biogr. 1578, Fol. MS.; Matrica et documenta Mon. Luc. de anno 1190-1606, Fol. MS.; Regesta archivi Mor. Luc.

(Bibl. Ceroniana p. 55, 74, 96). Das vollständige Archiv dieses Stiftes befindet sich im Gubernial-Archive, ein Copiar oder eine Matrik der Urkunben besselben in ber Znaimer Sct. Niklas-Pfarre (Boczeks Reisebericht 1845 MS.)

Der Propst der längst eingegangenen Propstei Wolframskirchen Sigmund Gloczer schrieb 1500 ein Urbarium (mit einem Theile des Archivs, dessen Urkunden 1359 beginnen, dermal im Znaimer städt. Archive); durch welches man über den Stand dieser Propstei vollkommenen Aufschluß erlangt (Boczeks Neisebericht 1844, MS.)

Als Olmüger Domherr schrieb er 1512 eine Abhandlung über die Lehenrechte von Hieronymus Balhus ab (Boczeks Relation über die Resultate seiner Forschun-

gen, MS.)

Vom J. 1410 auf (dessen Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS.)

In einer böhm. Handschrift des 16. Jahrh. sind die Lehenrechte des Klosters Trebitsch, vom Abte

Mathias zusammen getragen, in Raigern.

Ein kurzes böhmisch=mähr. Chronikon, vom J. 1393 an gleichzeitig, fand Prof. Meinert in Trübau auf und veröffentlichte es in Hormanrs Archiv 1819 Nr. 17,

23, 26.

Weit mehr als Chronifen u. dgl. Geschichts-Denkmale haben sich Urkunden der geistlichen Institute des Landes erhalten, in deren Auffindung Boczek sehr glücklich war. Denn er benützte die Archive sämmtlicher, seit 1773 in Mähren und Dester. Schlesien aufgehobenen Klöster, so wie auch der meisten noch bestehenden geistl. Stiftungen entweder umfassender, als es bisher geschehen, oder zog sie, oder doch Theile derselben aus völliger Verborgenheit, wie folgende Uebersicht zeigt, in welcher nur das bisher weniger Bekannte oder ganz Unbekannte ans gegeben ist:\*

I. Der Bisthümer!

a) Olmüß,

h) Leitomischel und der Stifte aus welchen es entstand (seit 1108, ein namhafter Theil des Archives).

#### II. Der Collegiatstifte und Propsteien:

a) Collegiatstift Rremsier (feit 1262),

b) Collegiatstift Brünn (Sct. Peter), von bem sich nebst den Statuten und einem Urkundencopiar bis 1422 noch

<sup>\*</sup> Boczets Relation über die Resultate feiner Forschungen, MS:

anderes erhalten hat, und von den bisher unbekannten weltlichen Propsteyen:

e) zu Sct. Wenzel, nachher zu Sct. Peter in Dimütz

(1105) und

d) zu Hotzen plotz (im 13. Jahrhundert), so wie auch ter Propsten

e) zu Wolframskirchen (seit 1260), früher am Poltenberge bei Zngim.

#### III. Der Mitterorden:

a) Der Johanniter= oder Maltheser=Commenden:

1. zu Alltbrunn (feit 1237 angefangen, vollständig),

2. zu Troppan (seit 1339, vollständig) und der damit verbundenen

3. zu Makan (1239),

4. zu Leobschütz und Gröbnif (feit 1183),

5. zu Ober = Raunity (feit 1159), und

6.7.8.9. der bisher unbekannten Commenden zu Erdsberg (seit 1227), Pribit (seit 1257), Pirnit (im 14. Jahrh.) und Krem sier (im 15. und 16. Jahrh.),

10.11. über die unbekannten Joh. Hofpitäler zu Stragnitz und Patschlawitz, endlich über die in Ber-

bindung mit Mähren gestandenen Commenden

12. 13. zu Mailberg und Lichtenau in Desterreich (seit 1128).

h) Der beutschen Ordens-Commenden:

1. zu Troppan (1250),

2. zu Austerlit (feit 1191),

3. zu Hosterlit (seit 1238),

4. zu Jägerndorf (seit 1281), und ter bisher un-

5. zu Hrottowit (feit 1253),

6. gu Offoma-Bitifchta (feit 1296),

7. zu Replachowit (feit 1240),

8. zu Kreuzendorf (Holasowiß), seit 1301,

9. zu Troplowit, seit 1301, 10. zu Freudenthal, seit 1434.

c) einen Theil der Urkunden und Akten des unbekannten Hospitals der Ritter des heil. Geistes von Sassia zu Littau, seit 1265.

d) urf. Beitrage über bie Templer in Mabren, feit 1235.

#### IV. Der Klöfter:

#### a) Der Benediftiner:

1. der Nonnenabtei Pustomer (seit 1340, vollständig, wohlerhalten im Olmützer erbisch. Archive, auch absch. in Raigern),

2. Raigern (viele Urkunden von 1045—1532, nun aufgefunden nach 3 Jahrh. und vom Olmützer Erzbischofe

zurückgestellt),

3. Trebitsch, besonders über die unterstandenen Prop-steven:

4. Kumrowitz (Luh, seit dem 12. Jahrh.) und die unbekannten zu

5. Brufe (Březowa, Dlm. Kr., feit dem 13. Jahrh.),

6. Krawsko (seit dem 11. Jahrh.),

7. Sct. Johann nächst Welehrad (seit dem 11. Jahrh.) und auch über

8. Lebenspforte, später Klösterle bei Hohenstadt (seit dem 13. Jahrh.)

b) Der Prämonstratenser:

1. Nonnen zu Ranit (feit 1181),

2. Nonnen zu Sct. Jakob in Olmütz (seit 1213, vollständig),

3. Nonnen, später Chorherrn zu Neureisch, 4. Nonnen zu Kiritein (wenig befannt),

5. zu Strelna (Waltersdorf, im 13. Jahrh., ganz uns bekannt),

6. 7. der Gradischer Exposituren zu Rünit in Mähren

und Dbersch (Oldrisow) in Schlesien,

8. 9. 10. der, mit Mähren in vielfacher Verbindung gestandenen Abteyen zu Leitom ischl und Selau in Böhmen, mit der Expositur der letzteren, der Propsten zu Kněžic in Mähren (seit 1288).

c) Der Ciftercienfer:

1. zu Dilowan, genannt Marienthal (feit 1225),

2. zu Wisowitz, genannt Smilheim oder Marien-Rose (seit 1261),

3. der Welehrader Expositur zu Stibrowitz bei Trop-

pau (seit 1269) und des unbekannten

4. Klosters zu Westin, genannt Königsthron, (seit 1306).

d) Der Angustiner Chorherrn und Frauen:

1. zu Sternberg (feit 1371),

2. zu Landskron, nachher bei Allerheiligen in Olmütz

3. zu Fulnek (seit 1389, als Ergänzung der erhalte=

nen Archive dieser drei Klöster) und

4. zu Proßnitz (seit 1391), dann Ergänzungen der Archive der Frauenklöster zu

5. Daubrawnif (feit 1208) und

6. Mariazelle oder Schwester Herburg genannt zu Brünn (seit 1240).

e) Der Augustiner=Eremiten:

1. 2. 3. Historische Nachlese über die weniger bekannten Klöster zu Krasikow und Kromau und die Propstey zu Wřesowik, genannt Element-Zelle.

f) Der Magdalenerinnen voter Bufferinnen zu Daleschitz (feit 1262).

g) Der Minoriten:

1. zu Neustadt (ältesten Daten, 1327) und der bis= her unbekannten Klöster

2. zu Freudenthal (feit dem 14. Jahrh.) und

3. zu Bystric bei Pernstein (im 16. Jahrh.)

h) Der Franziskaner.

in dem bisher unbefannten Kloster zu Daubrawnif.

#### Zweiter Abschnitt.

Geschichtschreibung in den Städten.

Der zweite Träger der Eultur des Mittelalters waren die von den Landesfürsten zum Schutze gegen die übergreisfende Geistlichkeit und den übermüthigen und gewaltthätigen Adel sorgsam gepflegten Städte, die Sitze der Rechtspflege der Gewerbe und des Handels. Bleiben auch die Chronisken und Denkwürdigkeiten der Geistlichen immerhin die Hauptsquellen der Geschichte, da sie eine größere Bildung hatten und mehr in alle Verhältnisse eingriffen, so fließt doch, besonders für das Nechtssund Eulturleben, ein mächtiger Strom aus den histor. Denkmalen der Städte.

War auch, bei dem damals noch sehr mangelhaften Berkehre, der Geschichtskreis des Bürgers, der in der Regel

nicht weit über die Gränzen des Stadtbannes hinausging, beschränkter, so haben dagegen ihre Chroniken den Vorzug der Tiefe und Breite und lassen uns mehr Blicke in das innere Leben der Vorzeit machen.

Die Städte waren seit ihrer Aufnahme im 13. und 14. Jahrhunderte stets sorgsam bedacht, ihre Statuten Rechte und Prwisegien für die Nachwelt zu erhalten.

Der Brünner Schöffe Michael Siebenkind schrieb vor dem J. 1376 die Brünner Rechte zusammen, dessen alten handschriftlichen Codex Středowsky vor sich hatte

(sac. hist. Mor. p. 36).

Der Iglauer Stadtschreiber Johann von Gelnschausen (1360), des Raiser Carl IV. Geheimschreiber und Registrator, dessen Formelbuch oder Ranzlei er verfaßte (gestruckt in Hossmanns Urk. Slg. 1762), übertrug die Handsvesten (Bergrechte) der Stadt Iglau aus dem Lateinischen in das Deutsche und schrieb sie schön in ein großes Buch zusammen (Marzy's Iglauer Chronik, MS.)

Die Rechtssprüche des Brünner Schöppenstuhles sammelte in der Mitte des 14. Jahrh. (1350—1360) der Brünner Stadtschreiber Johann (nicht, wie Luksche irrig angab, der schon 1348 † Rechtslehrer Johann Andree zu Bologna) und trug sie in einen prachtvollen, mit Miniatus

ren reich ausgestatteten Pergament=Codex.

Eine etwas vermehrte, aber nicht wesentlich unterschiestene Sammlung dieser Rechtssprüche ist vom Stadtschreiber Wenceslaus de Iglavia (einem Sohne des Olmützer) 1446 vollendet. Diese liegt dem Druckeremplare zu Grunde, welches um 1490 aufgelegt wurde (Voigt acta lit. 1774, I. 27 und ff. Monse's Abhandlung, Olmütz 1788. Von diesem Codex veranstaltet Dr. Kößler einen neuen Abbruck (1848,9 in Prag bei Tempsky) mit Einleitung und Commentar.

Diese Sammlung, welche durch Jahrhunderte in mehreren Ländern die Stelle eines Gesetzbuches vertrat, so wie
eine andere von Brünner Nechtssprüchen von 1471—1616,
die zu Hradisch befindliche Sammlung von Belehrungen
des Brünner an den Hradischer Stadtrath (Wolm 4.
B. S. 48), der Codex juris privilegiati et Communis
Iglaviensis, der vom Stadtschreiber Stephan von Wi-

schau zu Anfang bes 16. Jahrhundertes verfaßte Inaismer Municipals-Codex, das Znaimer "Urgichtenbuch," die Olmützer Rechtssprüche nach Magdeburger Necht, wovon das Meiste in einem Codex aus dem 15. Jahrhunderte im Gewitscher städt. Archive, dann von 1537—1549 u. s. w. sind, obwohl noch gut erhalten und für die Rechtss, Verfassungss und Culturs Geschichte höchst wichtig, bisher

nur fehr unvollkommen benütt.\*

Reiche Fundgruben sind die Stadtbücher, von welchen sich viele erhalten haben, wie in Jamnig von 1472 (Br. Wochbl. 1827 S. 71), in Iglau mehrere Stadt=, Richter=, Urkunden= und Ropienbücher aus dem 14.15. und 16. Jahrhunderte, wovon die Stadtbucher von 1409 und 1433 wichtige Aufschlüsse über die anarchischen Zustände und Räuberenen im 15. Jahrh. enthalten u. m. a. (Boczeks Reisebericht 1843), in Dlmüt, wo der Stadtnotar Wenzel von Jalau um 1435 in ben Stadtbüchern wichtige Rach= richten über bie Suffitenzeit hinterließ (28. 6. B. S. 34), in Brünn, deffen Stadtbücher Samlif und Wolmy lange nicht erschöpften, in Trebitsch, wo sich unter einer gropen Menge alter Schriften und Urkunden auch Stadtbücher von 1476, 1549, 1586 und 1589 befinden, welche man= ches Merkwürdige über Trebitsch und die benachbarten Städte enthalten (Sorfy's Reisebericht, MS.; Wolny 6. 3. S. 564), in der Hosterliger Pfarre zwei alte Stadtbucher von Gi= benschit, von welchen das altere vom 3. 1442 viele Da= ten für die Geschichte dieser Stadt und der Umgegend ent= halt (Boczeks Reisebericht 1844, MS.; beide nun wieder in Gibenschit).

Die übrigen noch vorhandenen Stadtbücher reichen nur bis in das 16. Jahrh. zurück; der größte Theil des Urschivs dieser ehemals königl. und viel wichtigeren Stadt, ging zu Grunde, da sie so oft, besonders in den Hussitenskürmen und im Kalixtiner-Kriege 1468—1471, friegerisch heimge-

sucht wurde (eb. 1845 MS.)

Bielleicht unter allen Städten des Landes den reichsten Stoff für die Landes-, Kirchen-, Cultur- und Sittengeschichte

<sup>\*</sup> S. meine Abhandlung über die altesten Gesete Mahrens, in Wagner's jur. polit. Zeitschrift, Janner 1829.

biethet das Archiv der k. Stadt Znaim, dermal nur ein Schatten dessen, wie es die Premissiden gegründet, die Luremburge gehoben haben und noch im 17. Jahrhunderte bestanden.

Obwohl der bei weitem geringere Theil der Handschriften sich erhalten hat, so sind doch noch unter andern

vorhanden (Boczeks Reisebericht 1844, MS.):

1. Die Handvesten und Stadtrechte (sammt dem Juden= rechte) der Stadt Znaim, von dem Stadtnotar Ort olf um die Mitte des 14. Jahrh. in deutscher Sprache zusam= mengetragen (Pergamen),

2. die ältesten Grund- und Losungbücher unter dem Titel Registrum taxationum von 1363, 1397, um 1430 u. a.

(Vergamen), .

3. das älteste Testamentenbuch von 1421 (Pergamen),

4. statuta et leges ordinationes mechanicorum civ. Znoim. 1437, mit vielen andern Stadt= und Landesurkun= den (Fol., für die Industrie-Geschichte sehr wichtig),

5. Copiarium der Correspondenz der Stadt Znaim in Privat= und öffentl. Angelegenheiten 1453—1479, Fol.

6. Diætæ provinciales et alia memoriæ digna von

1494 an, Fol.

7. Copiarium der Privilegiens und andern Stadt-Urkunsten, MS. aus dem 17. Jahrh. mit Abschriften von 1226—in das 17. Jahrh., Fol.

8. Losungsbücher über die Ginnahmen und Ausgaben ber Stadt, darunter die für die Geschichte wichtigsten von 1408—

1517, leider höchst unvollständig,

9. Alften über Processe zwischen Znaim und bem Rloster

Bruck,

10. der prachtvolle Pergament = Codex der vom Stadt= notar Stephan von Wischau redigirten Municipalrechte von 1523 mit den ausgezeichnetsten Illuminationen von der Hand des Olmüßer Wolfgang Fröhlich (wie einen solchen keine andere Stadt des Landes besitzt), nebst einem gleich= zeitigen Manuale desselben auf Papier.\* Die Nachrichten in diesen Büchern berühren die Erbfolge im Lande, Landtags=

<sup>\*</sup> S. über diesen Codex das Brunner Wochenblatt 1824 S. 401, 1827, S. 36.

verhandlungen, Friedensschlüsse, Heerfahrten, Belagerungen, Eroberungen, Einlösungen und Abbrechungen dem Lande schädlicher Burgen, Kriegsvorfälle u. a. Sie beleuchten insbesondere die Kriege zwischen Jodok und Prokop (1400—1409, die Hussiltenzeit (1421—1428), die stürmische Zeit, wäherend König Ladislaw unter Bormundschaft stand (1439—1452), den öster. böhm. Erbfolgekrieg 1458, die Kriege in Desterreich 1461—2, den Kampf König Georgs gegen Hunek von Lichtenburg auf Jornstein und die mit ihm verbündeten Desterreicher (1464—5), die Berhandlungen und Kriege der kath. Liga gegen Georg 1467—70, den Krieg mit Desterreich 1476 und die weitere Zeit unter Wladislaw und Ludwig u. a.

Nicht minder wichtig sind die Stadtbücher ber berühmsten Bergstadt Iglau, des Sitzes eines weit umher angerufenen Schöppenstuhles, des Hauptortes des Katholicismus gegen das saw. Dussitenthum und den deutschen Protes

stantismus.

Nur ein Bruchstück bes ältesten Stadtbuches aus ber 1. Hälfte bes 14. Jahrh. hat sich in ber Olmützer Univ.

Bibl. erhalten (Boczefs Reisebericht 1845 MS.)

Allein im Iglauer städt. Archive sind, nebst dem Drisginale des Iglauer Stadts und Bergrechtes aus der Mitte des 13. Jahrh., einem liber sententiarum aus dem 14. Jahrh. (berggerichtl. Aussprüche nach Böhmen u. a.), dem Igl. Bergrechte in deutscher und böhm. Sprache, und berggerichtl. Entscheidungen von 1480–1534, auch noch für die Geschichte sehr interessante Stadtbücher von 1359, 1378, 1408, 1458, 1514, 1520, 1541, 1544, 1556, ein Urfundenbuch von 1473, Richterbücher von 1567 bis in das 18. Jahrh. u. a. (Meine Geschichte Iglau's, MS.)

Im Bitescher Stadtarchive, welches sich seit dem Ansfange bes 15. Jahrh. so ziemlich erhalten hat, befinden sich

1. ein fleißig geführtes Stadtbuch, vom J. 1414 ansfangend, mit schätzbaren, auch älteren Rotizen aus dem Orte und der Umgegend,

2. die Brunner Stadtrechte in bohm. Uebersetzung

aus dem 15. Jahrh.;

3. Brünner Schöppensprüche in böhm. Sprache aus dem 15. Jahrh. abgeschrieben 1588;

4. der 1499 in Brunn gedruckte Pfalter mit intereffanten histr. Marginal-Noten aus dem Anfange des 16, Jahrh.

5. die Stadtordnung für Bitesch um 1566;

6. ein Testamentenbuch aus der 1. Hälfte des 16. Jahrh. mit vielen speciellen Daten (Boczeks Reisebericht 1845 MS.)
Wie das Bitescher, scheint auch das Archiv der Stadt Groß=Meseritsch in den Kriegen zwischen Prokop (der beide 1400 einnahm und plünderte) vernichtet worden zu sein. Erhalten sind aber, in ziemlich ununterbrochener Reihe, die Stadtbücher, darunter das älteste aus der 2. Hälfte des 14. Jahrh. mit den schätzbarsten Daten zur Lokal- und ältern Culturgeschichte und ben belehrendsten Schöppens Sprüchen des Iglaner Dbergerichtes aus dem 14. und 15. Jahrhunderte, dann die seit der 2. Hälfte des 16. Jahrh. mit richtigem historischen Takte geschriebenen und auch die allgemeinen Verhältniffe berücksichtigenden Gebentbücher der Stadt, Vormerke und gesammelten Memorabis lien (Ebenda).

Boczek fand weiter auf: das älteste Stadtbuch von Dim ütz von 1350, ein Olmützer Stadtbuch, aus welchem er die wichtigsken Notizen über den Krieg zwisch en den Markgrafen Jodok und Prokop, so wie über die Vorfälle zu Olmütz bei dem ersten Auftreten der Hussit en in Mähren schöpfte,\* des um die vaterl. Geschichte hochverdienten Olm. Stadtschreibers Wenzel von Iglau geschichtliche Berichte seiner Zeit (1416—1437), das Hauptschaftluch von Olmütz vom J. 1424, ein denkwürdiges Conceptbuch derselben Stadt vom J. 1424 (aus profanen Händen vom Untergange gerettet), ein Gedenkbuch der Stadt Littau, eines der Stadt Profinitz aus dem 14. Jahr= hunderte und eines der Stadt Schonberg vom 3. 1402 anfangend.

In der Olmüger Univ. Bibl. find in MS. Notitia expugnationis Litoviæ 1437. do. spoliationis civit, Sternberg et viciniæ — 1439. (Boczefs Bericht über die Resultate seiner Forschungen MS. und Reisebericht

1845, MS)

<sup>\*</sup> Namlich narratio notarii Olom. de bello inter Jodocum et Procopium (1399-1402) und do, de disturbiis sede Olom, vacante 1416-

Wie viele Bürger mögen die Denkwürdigkeiten ihrer Zeit und Wohnsitze aufgezeichnet haben! Aber nur von Wenigen haben sich Nachrichten, von noch Wenigeren die Werke erhalten.

Am merkwürdigsten sind die Geschichten der Stadt Breslau vom J. 1440 – 1479 von Peter Eschenloer, welche Prof. Kunisch 1827 daselbst in 2 Bänden (VI. 352 und 403 Seiten) das 1. Mal aus der Handschrift her=

ausgab.\*

Ein Nürnberger von Geburt, verwaltete Eschenloer vom J. 1455—1481 (in welchem er am 12. Mai starb) das seiner Zeit wichtige Umt eines Stadtschreibers (Nathsesetretärs) in der durch Handel und Industrie hoch gestiegenen Stadt Breslau, welche besonders unter der Regierung Rösnig Georgs (1458—1471) eine bedeutende Kolle in der

Geschichte der bohm. Länder spielte.

Eschenloers Werk unterscheidet sich hauptsächlich das durch von allen gleichzeitigen und spätern deutschen Chrosniken, daß der Verfasser, den beschränkten Standpunkt eines städtischen Chronikenschreibers verlassend, die Begebenheiten seiner Zeit, an welchen er häusig Theilnehmer war, durchsaus vom Standpunkte eines erfahrnen Geschäfts und Staatsmannes betrachtet und auffaßt. Während er jene kleinlichen städtischen Vorfälle und Begebnisse, in deren Aufzählung Andere so genau und bis zur Langweiligkeit ausführlich sind, unbeachtet und unerwähnt läßt, berichtet er desto forgfältiger alle Verhandlungen im Rathe und mit der Gemeine, so wie auch die auf den Land und Fürstentagen, ferner auch noch die mit den benachbarten Königen und Herren gewechselten Vriese und Denkschriften, die er alle wörtlich in seine Geschichtserzählung aufgenommen und verwoben hat.

Eben dadurch ist sein Werk, mit Ausnahme der Periode von 1440—1453, in welcher er Alles der böhmisschen Chronif des Andreas Sylvius gläubig nacherzählt, die reichhaltigste Duelle zur Geschichte der böhm. Länder von 1454—1479, ein wethvolles Seitenstück zu Pessina's trefflicher Darstellung der Ereignisse jener Zeit. Doch ist

<sup>\*</sup> Recensirt und berichtigt in der bohm. Mus. Zeitschrift 1828, I. S. 225—245, II. 525—536. S. auch Stenzel script. siles. I. 340, Wutfe's Schlesien I. 34, Menzel II. 296.

sie nur vorsichtig zu gebrauchen, da Eschenloer, wie damals die Breslauer und die Geistlichkeit überhaupt, sehr partheissch gegen Podiebrad ist.

## II. Abtheilung.

Leistungen für Mährens und Defter. Schlesiens Geschichte außerhalb dieser Länder.

Bei dem Mangel an ausreichenden einheimischen Chronisten war man genöthigt, zu jenen der Nachbarländer, besonders Böhmens und Desterreichs, mit welchen vor allem Mähren seit dem Bestande seiner Geschichte im innigsten

Wechselverkehre stand, die Zuflucht zu nehmen.

Seit der Mitte des 11. Jahrhundertes diente der Rest des einst so mächtigen mährischen Reiches zu Appanagen der nachgebornen Söhne und jüngeren Zweige des böhmisschen Fürstenhauses. In dieser Hinsicht und, weil Mähren, in Folge der Entzweiungen, welche die unglückliche Senioratscrbfolge auf Böhmens Thron zwischen seinen fürstlichen Sprossen unablässig nährte, bis in die Mitte des 13. Jahrshundertes sehr häusig mit Böhmen in Krieg lag, widmeten dessen Chronisten auch unserm Vaterlande ihre Ausmerfsamkeit.

Diese suchten entweder die ganze Geschichte Böhmens bis auf ihre Zeit herab zu umfassen oder beschränkten sich auf die Geschichte ihrer Zeit. Zu der ersteren gehören: 1. der Prager Dombechant Cosmas († 1125), der ihre Reihe in der ersten Periode der bohm. Geschicht= schreibung von 1100 bis 1540 eröffnet, welche sich auch in zwei Perioden, nämlich die von Cosmas begründete 1. und in die von Carl IV. durch seine Historiographen Pulkawa, Benes von Weitmil und Marignola veranlagte zweite Periode untertheilen läßt. Herausgegeben wurde Cosmas dreimal von Freher 1602, 1607, 1620, von Menken 1728, am besten von Pelzel und Dobrowsky 1783 im 1. B. ber scriptores rerum Boh. Von den bisher bekannten 8 Sand= schriften ist eine, 1819 vom Prof. Meinert in M. Trüban aufgefunden, im Brünner Museum. Auf Cosmas gestütt schrieben die Geschichte Böhmens: 2. sein erster Fort=

setzer (1126-1142), herausg. Wien 1752 und im 1. Bb. ber scrip. rer. Boh.; 3. ber Mondy von Sagawa (1126-1162) im 3 Bb, von Menten scrip, rer. Germ. 1730 und im 1. B. der scrip. rer. Boh.; 4. der Monch von Gradisch und Oppatowit (1126-1158), dessen schon Erwähnung geschah; 5. der Mährer Dalimil (1314 seine bohm. Reim = Chronif gab Geffin 1620, Prochasta 1786, ins deutsche übersett Dez in seinen scrip. rer. Austr. 2. Bo. heraus); 6. der Oppatowiger Abt Neplach (bis 1360, in Pez scrip. rer. Aust. 2. Bd. und Dobners mon. 4. Bd.); 7. der ital. Bischof Marignola (1353 bis 1283, in Dobners mon. 2. Bd. 1768); 8. Pribik Pulfawa (1374), von Menken 1730, Ludewig 1737 und Dobner 1774 im 3. Bo. herausg. bohm, von Pros chasta 1786; 9. Meneas Sylvius, vor ber Erhebung zum Papste (1458, seit 1475 oft, zulett Prag 1766 ge= bruckt) und 10. Martin Ruthen, gedruckt zu Prag 1539,

4, neu aufgelegt 1585 und 1817.

Die Geschichte ihrer Zeit schrieben: 1. der erste Fortsetzer des Cosmas (1126-1142, herausg. Wien 1752 und im 1. B. ber scrip. rer. Boh.); 2. ber Prager Domherr Binceng (1140-1167 in Dobners mon. hist. Boh. 1. Bd. 1764, eine Handschrift in Raigern); 3. Gerlach, Abt von Mühlhausen (1167-1198, in Dobners mon. 1. Bd. und Dobrowsky's hist, de exped. Friderici imp. Prag 1827; eine Abschrift in Raigern); 4. ber ober bie 2ten Fortsetzer bes Cosmas (1248-1283, herausg. Wien 1752 und im 1. Bd. der scrip. rer. Boh.); 5. Peter von Zittau, Abt von Königsaal (1253-1338, herausg, theilweise von Freher 1602 in Rer. Dob. antiqui scrip. vollständig nach der von Cerroni 1783 im 3g= lauer Rathsarchive aufgefundenen Handschrift von Dobner in seinem mon. 5. B. 1784; über ihn Deschef, Bittau 1823); 6. ber Prager Dompropft Frang (1333-1353, herausg. von Kneysl, Prag 1754, Pelzl und Dob. in script. rer. Boh. 2. Bd. und Dobner in mon. 6. Bd. 1785); 7. der Prager Domher Benes Rrabice von Weitmül, +1375, von 1283 u. resp. 1346-1374, bruch= stückweise von Dobner im 4. B. ber mon., vollständig in Pelgl und Dobr. script. res. Boh. 2. Bo, mitgetheilt);

8. Raiser Carl IV. † 1378 Selbstbiographie, gedruckt in Frehers rerum boh. script. 1602, bohmisch 1555 zu Dlmütz von Ambros von Ottersdorf und 1791 von Tomfa; 9. König Wenzel 4. Dienstmann Magister Laurenz von Březowa (1414—1422), nur in Handschrift vorhanden, bruchstückweise in Ludewigs Reliquiæ Manuscrip. VI. 1724 und in Auszügen in der bohm. Muf. Zeitsch. 1843 und 1844; 10. die (17 ungekannten) böhmischen Unnalisten des 15. Jahrhundertes (1408—1524, eigentlich 1378—1527, herausgegeben von Palacky als 3. Bd. der script. rerum Boh. Prag 1829); 11. Bartoschek von Drahonic (1419-1443) in Dobners mon, 1. Bb.; und 12. Bartoš von Prag (lat. in Pontani Boh. 1608), nur in Handschrift vorhanden 1520—1531.\* Des Aleneas Gyl= vius, † 1464 als Papst Pius II. de Bohemorum origine ac gestis historia (bis 1458), in seinen Werken Basel, 1551, 1571 u. a. auch bei Freher und abgesondert von 1475 Romæ bis 1766 Pragæ 16mal abgedruckt und mehrmal in andere Sprachen übersetzt, ist nur für die von ihm selbst durchlebte Epoche (das Hussitenthum) von Werth und historische Quelle.

Zu erwähnen ist auch Eberhard Windek's Leben Raiser Sigmund (in Menken script. rer. Germ. 1. 1074—

1288).

Mährens Geschichte muß vorzüglich im 11., 12. und 13. Jahrhunderte aus den erwähnten böhmischen Quellen geschöpft werden, während sie im 14. und noch weit mehr im 15. Jahrhunderte schon größeren Theils den einheimisschen Quellen, wie sie Pessina ausbewahrt hat, entnommen werden kann und Mähren an solchen im 15. Jahrhunderte weit reicher ist, als Böhmen selbst.

Wenn auch nicht so reich wie die böhmischen an histo= rischem Materiale für Mähren, doch nicht minder unentbehr=

<sup>\*</sup> Ueber Geschichtsorschung und Seschichtschreibung in Böhmen, von Palacky, in der böhm. Mus. Zeitschrift Juli 1829 S. 8 und dessen geströnte Preisschrift: Würdigung der alten böhm. Geschichtschreiber, Prag 1830, bei Benützung derselben unentbehrlich; Pfrogner 1. T. S. 135—164, 181. Voigt und Pelzel Abbildungen böhm. und mähr. Geschreten und Künstler, Prag 1773—1782, 4 Bände; Schiffner, Gallerie etc., Prag 1802, 1. B. S. 225—238 (Cosmas); Hormayr's Tschbuch 1831 S. 218—223 (Cosmas); böhm. Chronisten, von Legis: Glückschild, in den öster. Lit. Bl. 1847 N. 232, 235, 312.

lich sind die österreichischen Chronisten, nämlich die scriptores rerum austriacarum, wie sie und die fleißigen Sammler Hieronymus Pez (3 Folio-Bände, I. Leipzig 1721, II. eb. 1725, III. Regensburg 1745), Adrian Rauch (3 Bände 4. Wien 1793), Chrisostomus Hansthaler (fasti Campililienses, Linz 3 Bände, 1747, über die öster. Markgrafen von 908—1500) u. a. zugänglich

gemacht haben.

Die Sammlung von Pez enthält insbesondere der I. Bo.: die Mölker Chronik (bis 1564), die Salzburger (b. 1398), die Rlofterneuburger (b. 1348), die 3 wett= ler (1077—1169 und neue bis 1349 und mit Zufätzen bis 1457), öfter. Chronifen (eine bis 1189, die anbere bis Rudolph I., die 3. Bernardi Norici bis 1338), bes Wiener Bürgermeisters Paltram Bato (bis 1301, fortges. von Niklas Bischel bis 1310, von e. Andern bis 1455), Leobner (bis 1347), 3 wettler (bis 1386), Erzählung über die Schlacht bei Mühlhausen 1322, Sa= gens öfter. Chronif bis 1398 und Appendix v. 1365-1493, Arenbeck's öfter. Chronik bis Raifer Friedich III. der 11. 2d.: Admonter Chronif bis 1250, über die Ada= miten in Defter. im 14. Jahrh.; Joh. Ennenkel's Univ. Chronif, Chronif eines Wieners v. 1402 -1443; öfter. Chronif des Thomas Ebendorfer von Hafelbach bis 1463 (über deffen fehr wichtiges Tagebuch über die Ber= handl. des Baster Concils 1433-1436 zu Prag, Regensburg, Brunn, Stuhlweissenburg und Iglau, in der Wiener Hofbibl., S. Palach Würdg. Der bohm. Gesch. S. 300), bohm. Chronifen von Neplacho, bis Carl IV., Dalimil bis 1314 und eines Ungenannten; den III Bb. nimmt Ottofars Sornect öfter. Reim-Chronif, 1250-1309, gang ein, nebst einem beutschen Glossar (über diesen, Ennenkel und Cbendorfer S. Raug öfter. Gelehrten = Gefchichte 1755). Rauch enthält insbesondere Chronifen von Garften, Rlosterneuburg, Lambach, Ofterhow, eines Ungenannten u. a., Hanthaler: Ortilo's (1075—1198), Pernold's (1230 bis 1267) u. a. Chronifen. Ennenfel's im 13. Jahrh. Fürstenbuch von Desterreich und Stener gaben Megiser, Ling 1618 und Leidenmayer, Ling 1740, heraus. Defele's script, rer. Boic. Augsburg 1763 enthalten die Chronik Volkmars von Kaiser Rudolph bis Ludwig und Schamstocher's Chronik Friedrich III. v. 1440—1479, Hahn's collectio monum. Braunschweig 1724, I. Unrest's Chrosnik Friedrich III., Kollar's analecta, Wien 1762 t. IV. Aleneas Sylvius öster. Gesch. bis 1458 und Leben Friedrich III. Joseph Grünbeck, Beichvater Max I. beschrieb das Leben Friedrich III. u. Max, herausgeg. v. Moser Tübingen 1721, 8., der Wiener Bischof Nause as jenes des Papstes Pius II. und Friedrich III. Mainz 1535, 4., das Leben Maximilians Melchior Pfintzing, herausg. Augsburg 1679, Fol. und (nach Max eigenen Angaben und Sammlungen) Marx Treitssauerwein (Weiß Kunig), herausgeg. Wien 1775 Fol.

Micht vergessen wollen wir schlüßlich unseres in Troppan gebornen Landsmannes Martinus Polonus, welcher, in Prag gebildet und in den Dominisanerorden getreten, Beichtvater und Capellan des Papstes, endlich 1278 Erzebischof von Gnesen geworden, auf der Reise dahin starb. Sein Chronicon de summis Pontisicibus et imperatoribus setzte ein Ungenannter von Rudolph I. bis 1343 fort (in Eccard's corpus hist. medii ævi, Leipzig 1723, t. I.) (Monse insulæ p. 18—21; Vogel öster. histor. Lit. II.

54, Ens Oppaland II. 43).

Eine sehr dankenswerthe Ergänzung finden die Nachrichten aus den öster. Ehroniken in den Werken der sehr fleißigen Forscher Franz Kurz und Fürsten Lichnowsky welche durch ihre Regenten-Geschichten von Otakar bis Max I. insbesondere zur Aufhellung dieser Periode viel beigetragen haben.

Weit geringere Ausbeute als die böhmischen und öster= reichischen geben die ungarischen und polnischen Chro=

nisten für Mährens Geschichte in tiefer Periode.

Bergeblich wird jedoch wohl immer die Mühe bleiben, auf der Grundlage der mageren und trockenen Nachrichten der Chronisten, welche sich meist mit der einfachen Angabe von Thatsachen begnügen, eine pragmatische Landesgeschichte bis in das 13. Jahrhundert zu schreiben. Und auch die, erst in neuerer Zeit durch Baronius, Naynald, Balbin, Dobner, vorzugsweise aber auch durch Boczek zugänglich gewordenen urkundlichen Nachrichten können, als

Bruchstücke ohne alle Verbindung, den Chroniken-Stoff zwar etwas vermehren, reichen aber bei weitem nicht aus, ein Vild der jeweiligen Zustände zu geben. Denn nach dem Ausspruche eines unserer ersten Kenner (Palach I. Ih. Vorrede) sollen sich an ältesten einheimischen Urkunden nur zwei echte aus dem 9. Jahrhunderte abschriftlich in Mähren, eben so zwei aus dem 10. in Böhmen befinden und noch aus dem 11. beide Länder kaum ein echtes Driginal haben. Erst seit der Mitte des 12. Jahrhundertes wird die Urkunden-Sammlung reichhaltiger und für die Geschichte ergiebiger. (Ueber die Ergiebigkeit der böhm. Geschichtsquellen bis in das 14. Jahrhundert S. Palach I. T. S. 158, 391, II. 4, 109, 148, 155, 298 – 318, 362, II. 2. S. 35, 237, 245, 416).

## II. Periode.

Das Vorherrschen des Humanismus und religiöser Spaltungen.

In Mähren begann die historische Muse erst dann wieder ihren Sitz aufzuschlagen, als die Morgenröthe wissenschaftlichen Strebens ihre ersten Strahlen rings nach allen Horizonten versendete und von den Alpen herab die verjüngte Menschheit zu den höheren Zielen einer veredelten Bildung rief.\*

Aus Italien stammte die Sitte, daß edle Männer, die sich der schönen Kunst und Wissenschaft weihten, in eigene Gesellschaften traten und die Stifter gelehrter Vereine wurden. Wetteiser, Kritik und willige Mittheilung der Ideen und Anssichten waren die wohlthätigen Wirkungen dieser Vereine,

und die Bildung des Geistes wuchs.

<sup>\*</sup> Prodasta's Miscellaneen der bohm. und mahr. Litteratur, Prag 1784, und Knoll's Mittelpunfte der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung in Bohmen und Mahren, Olmug 1821; Schiffner's Gallerie IV. B., Cornova über Lobfowig, Prag 1808, u. m. a.

Auf Mähren nahm ber gelehrte Verein an der Donau zu Wien besonders wohlthätigen Ginfluß. Das Ringen und Streben nach dem Lichte veredelnder Bildung war fo eben ins Leben getreten, als Stanislaus Thurzo den bisschöflichen Stuhl von Mähren bestieg (1497). Mit ihm beginnt das Morgenlicht der humanistischen Ausbildung im Lande. Durch den Geist, welchen er an seiner Rirche schuf, glänzte bald eine Reihe wichtiger Männer rings um feinen dadurch so schön geschmückten Stuhl. Fast alle klassischen Werke jenes Zeitalters sind voll eines für ihn höchst schmei= chelhaften Lobes und sein Wohnsitz ward bald ein weit und breit berühmter Mittelpunkt der Gelehrsamkeit und der ge= schichtlichen Muse. Un der Lehne seiner Herrlichkeit rankten die Blühten der Wissenschaft sich empor; in regem Wetteifer forschten und dichteten daselbst der Dompropst Augustin, der Domherr Andreas Ctibor, der Suffragan und Generalofficial Martin von Iglan, Georg Ranatinus, der Syndifus, und Bernardin, der Kanzler der Stadt Olmütz, der gelehrte Martin Sinapinus und noch anbere in den Jahrbüchern ber Literatur ausgezeichnete Män= ner, beren Andenken abermals ein Olmützer, Stephan Taurinus, aufbewahrte.

Ueberhaupt hat das Menschengeschlecht nicht oft ein Zeitalter solcher Fülle von Kraft und reichhaltiger Entfaltung erblickt, wie jenes von Stanislans Thurzo. Wie Deutschland und andere Staaten brachten auch Böhmen und Mähren allenthalben großartige Naturen in Vorschein, die an die Spize der wichtigsten Angelegenheiten traten. Unter den Böhmen strahlten Christoph von Weitmühle, Boshustaw Lobsowiz von Hassenstein und Johann Schlechta, unter den Mährern Ladislaw von Bossowiz und die Olsmüzer Domherrn Andreas Etibor, Augustin Käsenbrot und Johann von Zwole am meisten hervor; sie alle waren Mitglieder des gelehrten Vereins an der Donau.

Lobkowitz, durch Gelehrsamkeit und Ausbildung im classischen Alterthume, durch Kenntniß des Rechtes und der Sittenlehre so ausgezeichnet, daß er in Böhmen keinen, in Italien gewiß nur Wenige seines Gleichen hatte, wirkte durch seine Verbindung mit dem bischöflichen Stuble in Olmütz, auf welchen ihn die Wahl der Domherren bernfen,

wovon ihn aber des Papstes Wille ausgeschlossen hatte, sehr zur wissenschaftlichen Verherrlichung Mährens. Wie ihn die Gabe der Dichtkunst, so hob den k. Geheimschreiber Schlechta von Wssehrd Weisheit, Gelehrsamkeit und Cironianische Beredsamkeit. Der mährische Oberstlandeskämmerer Ladislaw von Voskowitz zu Trübau wetteiserte in gleicher Neihe mit Ulrich von Nosenberg und Vohuslaw von Lobsowitz als Mäcen aller Gehehrten, als Förderer der aufblühenden Wissenschaft durch Gold und eigenes Forschen. Seine Burgen waren mit den erlesensten Büchern geschmückt; sein Schatz hierin wich in Auswahl und Zahl kaum den Sammlungen Hassensteins, dessen Bibliothek doch als die erste und beste von ganz Deutschland galt.

Der Olmüger Domherr Andreas Ctibor war in der Mathematik, Weltweisheit und Gottesgelehrheit, der Olemüger Domherr Johann von Zwole in der Dichtkunst, Bestedsamkeit und Weltweisheit berühmt, und letzterer, meist zu Wien, der Mittelpunkt eines Cirkels ausgezeichneter Gelehr=

ten, und eine Zierbe jenes Zeitalters.

Diese humanistische Bildung erhielt eine neue Förderung und allgemeinere Verbreitung, selbst unter dem Bürgerstande, durch die lateinischen Schulen, welche einerseits an den deutschen Hochschulen gebildete protestantische und pikarditische Lehrer, andererseits seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundertes Jesuiten und seit dem 17. Jahrhunderte Piaristen im Lande errichteten.

Die verschiedenen Richtungen der geistigen und relisgiösen Gultur schufen im 15. und 16. Jahrhunderte vier Haupt-Mittelpunkte, aus welchen unsere Geschichtsquellen

hervorgingen:

- I. Um Olmüger Bischofssitze und bei dem Clerus,
- II. in den Adelsburgen,
- III. in den afatholischen Schulen und
- IV. in den Städten.
- V. Ihnen gesellen sich die Bemühungen des Auslandes bei.

Geschichteschreiber am Olmuger Bischofe-Sige und aus dem Clerus.

Augustin Käsenbrot, 1470 geboren, in Italien gebildet, durch seltenen Geistesschmuck und vorzügliche Bildung in der Philosophie, Poesie und dem geistlichen Rechte geziert, Olmützer Domherr und mit Schlechta Geheim= schreiber des Königs Wladislaw, wegen seiner geistreichen und glänzenden Gefellschaften gepriesen,\* einer der Wieder= hersteller der lateinischen Literatur in Böhmen und Mähren, ein beredter und heftiger Widersacher ber Picarditen und Waldenser, eröffnet den Reihen der Geschichtsforscher am Olmützer Hochstifte. Bon ihm († 1513) sind tractatus de secta Waldensium, Olmüt 1510, Briefe contra Waldenses, Lipsiæ 1512, Fol. und von ihm führt den Ramen ber Catalogus episcoporum Olomucensium, welchen Freber (script. rer. Bohem. 1602), und Gruter in ihre gedruckten Sammlungen aufnahmen und Bibliothekar Richter nach Vergleichung der Freher'schen Ausgabe mit der beim Olmützer Capitel befindlichen Handschrift erst neuer= lichst (1831) wieder herausgab, bis auf unsere Zeit fort-führte, ergänzte und berichtigte. Der Domscholaster Graf Gianini zog tiesen Catalog ans Tageslicht und theilte ihn Ziegelbauer (um 1750) zur Benützung mit. Diefer com= mentirte benfelben in feinem Olomucium Sacrum, MS. in 3 Foliobänden, mit großer Gelehrsamkeit und umsichtiger Rritif, macht aber Augustin den Vorwurf, daß er plagiat= mäßig seine Quelle nicht nenne und halt dafür, daß er nur einen alten Catalog (Catalogi Granum Terræ Moraviæ Patrum), der sich handschriftlich im Olmützer Rapitel=21r= dive befand, nach seiner Art abgefaßt, hie und da abge= fürzt und in glänzendere Formen gefüllt habe. Dieses Granum ober dieser Catalogus, in mehreren Handschriften, auch einer Gerronischen Abschrift vorhanden, beginnt mit Enrill und Methud, schließt mit Paul von Miliczin, der um die Mitte bes 15. Jahrhundertes starb und gibt höchst untri-

<sup>\*</sup> Boehmii, de Augustino Olomucensi et patera ejus aurea etc. Dresdæ et Lipsiæ, 1758, 8. Brünner Wochenbl. 1825 N. 78-82, Balbin, Proschabfa, Knoll etc.; Richter series episc. Olom. Olom. 1831, præmonitio p. VI,—X.

tische und nicht unparteiisch abgefaßte Umrisse von Lebenssbeschreibungen der Olmüger Bischöse. Er scheint mehrere in verschiedenen Zeiträumen auf einander gefolgte Verfasser (wie es scheint, auch einen um 1404, einen spätern nach dem Tode Kaiser Sigmunds [†1437]) gehabt zu haben,

wie die dreierlei Schriftzüge besselben beweisen.

Der Bibliothekar Richter führt den Ursprung des Granum catalogi episcoporum Olomucensium in die früsheste Zeit der Olmüßer oder mähr. Mutterkirche zurück, da man schon seit derselben das Nationale, den Wahls und Sterbetag der jeweiligen Bischöfe sammt deren hervorsteshenden Eigenschaften und Verdiensten aufzeichnete und aus diesen Notaten das Granum erwachsen sei. Ussemann (Calend. eccles. Slav. III. 171), Dobner (ann. Hag. a. 1104), Monse (infulæ doctæ) und Meinert (Dester. Archiv 1833 Urkbl. S. 19), halten aber die Quelle Käsenbrot's für weit jünger und sehr trübe. Auch hat Meinert (Wiesner Jahrb. 48 B.) die Reihe der sieben ersten Olm. Bischöfe völlig abweichend von jener der Series aufgestellt (Dester. Archiv 1831 S. 170, 470).

Der Propst Augustin fügte nur die Geschichte der vier letten Bischöfe hinzu. Desselben Fortsetzer vom Bischofe Turzo an war der Dombechant Melchior Phrnesius von Virn, († 1607) deffen Handschrift Paproch in seinen Spiegel von Mähren eintrug, bis auf Stanislaus Pawlowsky 1580. Dasselbe that auch Laurenz Zwettler, Domherr zu Olmütz und Brünn und des Cardinals von Dietrichstein Rangler, der den Catalog bis auf seine Zeiten (1605) fortsetzte. Die Handschrift ber Fortsetzung befand sich zu Ziegelbauers Zeit bei den Augustinern zu Allerheis ligen in Olmitz.\* Es ist wohl dieselbe Handschrift unter bem Titel: Ordoet series Episcoporum Olomucensium, welche der Teschner Präfekt Scherschnik besaß \*\* und sich also mit seinen übrigen Manuskripten im Teschner Museum befinden dürfte. Auch hinterließ Zwettler ein Urbarium der Rremsierer Collegiat=Rirche von 1619 in MS., welches de-

<sup>\*\*</sup> Monse infulæ doctw Mor. p. 86, 200, Pilarz et Morawetz p. III. p. 469, Knoll S. 78. lleber Pyrnesius V. Cruger, 8. Aug. p. 22—23. S. dessen Rachrichten über Teschner Schriftsteller und Künstler, Teschen 1810 S. 90.

ren Schicksale darstellt,\* und von Rupprecht und Mora-

wet benütt wurde.

Gben so thätig gegen bie Waldenser wie Rafenbrot zeigte sich ber Baier Jafob Ziegler, ber libri V contra Waldenses schrieb, gedruckt 1512 zu Leipzig mit der confessio und excusatio Waldensium gegen Augustins Briefe. Ein anderer Bundesgenosse Augustin's gegen die Piccarditen war der eifrige Reperrichter in Deutschland, Bohmen, Mahren u. a. Beinrich Institor, beffen sanctæ romanæ ecclesiæ fidei defensionis clypeus aversus Waldensium seu Piccardorum hæresim etc. Olmüt 1501 und (2. Aufl.) 1502 zu den mahr. Druck-Merkwürdigkeiten gehört (Abhandlg. d. bohm. Gefell. d. Wiff. 6. B. 1784 S. 344-349, Morawetz II. 162; Cerroni, Bucher= Catalog G. 24). Nicht unerwähnt fann bleiben, daß Bischof Stanislaus Turzo die Provinzial=Rechte und die Dimuger Bisthums : Lehenrechte 1538 auf seine Rosten in Druck legen ließ, die ersteren zu Leitomischel, die andern zu Olmut. Bu den letteren gehören die Enticheidungen des Lehenrechtes, gezogen aus den Buchern der Bischöfe Joh. Mraz, Paul von Miliczin, Stanislaus Turzo u. a., welche in Stredowsky's Appographia Moraviæ, MS. Vol. V. zu finden find (Morawetz II. 143).

Gin weit ausgezeichneterer Geschichtsschreiber als Ausgustin war des geseierten Bischofs Stanislaus Thurzo Gescheimschreiber und Rath Johann Dubravius, vor seiner Erhebung in den Ritterstand Skala genannt. Aus gemeinem Stande zu Pilsen geboren, in Italien in den schönen Wissenschaften, der Philosophie und den Rechten gebildet, durch die Gunst seines Mäcens gehoben, in den wichtigsten Staatsangelegenheiten verwendet, schwang er sich auch auf den bischoflichen Stuhl von Olmüt (1542 † 6. Sept. 1553). Die Höhe seiner Stellung, die Theilnahme an den Ereignissen seiner Zeit, seine klassische Bildung und seine, von keinem vor und nach ihm auf dem Bischofsstuhle erreichte theologische und Profan-Gelehrsamkeit schienen ihn vorzugsweise für einen Geschichte Böhmens vom Beginnen bis

<sup>\*</sup> Pilarz et Morawetz p. I. p. 286 und p. III. p. 470; Rupprechts Klo-ftergeschichte S. 29.

auf Ferdinand I. unter dem Titel: Historiæ regni Boiemiæ etc. Libri XXXIII. Die erste Auflage (Prostannæ)
Profinit 1552 Fol., kam nicht in den Handelsverkehr und
gehört zu den Druckseltenheiten (Vogt p. 256). Der berühmte mährische Landesphysikus Thomas Jordan von Clausendurg verglich in Folge der Aufforderung des kais. Leibarztes Johann Erato von Kraftheim dieses Werk mit den
Geschichtswerken der Nachbarvölker, berichtigte dasselbe und
gab es, zu besonderem Gebrauche der Erzherzoge Rudolph
und Ernst, nebst einer Biographie Dubraw's von Johann
von Haugwis, 1575 zu Basel, Fol. neuerlich in Druck.\*
Spätere Auflagen sind in Freheri scriptor. rerum Boh.
Hanoviæ, 1602, Fol. und Francos. 1687. 8.

Die Verworrenheit der Darstellung, das Vermengen historischer Thatsachen, das Weglassen der Zeitbestimmung, Mangel an Kritik und Benützung der wahren Quellen, eine Masse von Irthümern und Leidenschaftlichkeit gegen die Deutsschen nehmen Dubraw's durch Geist und schöne Sprache, wie durch die lebensvolle, selbsteigene Auffassung seiner Zeit ausgezeichneter Geschichte viel an ihrem, schon von dem be-

rühmten de Thou anerkannten Werthe.

Un Reichhaltigkeit des Stoffes und glücklicher Aufsfassung des nationellen Typus der Böhmen mit ihrer ganzen Mythen = und Fabelwelt übertrifft sie des böhmischen Livius, Wenzel Hayek von Liboczan († 19. März

1553), Chronif von Bohmen (Prag 1541).

Mit Dubravius erlosch zwar nicht die Opferflamme der historischen Muse an Mährens Bischofssüs, aber sie glimmte nur schwach fort. Martin Gerstmann, Canzler des Olmüßer Bischofs Wilhelm, gest. 1585 als Breßlauer Bischof, war ein großer Freund und Beförderer des Stubiums der vaterl. Geschichte (Br. Wochbl. 1827 N. 4). Die Domherrn Phyrnesius und Zwettler setzen den Catalog der Olmüßer Bischöfe fort und der gelehrte Brünner Propst und Olm. Kirchenfürst Joh. Grode pkn v. Brody († 1574) (unter welchem der tief gelehrte Domherr Petrus Illicinus, von Siena gebürtig, der wenigstens 45 Werke schrieb und

<sup>\*</sup> Pelzels Abbild. bohm. und mahr. Gelehrter II. Th. S. 1-8; öfter. Encuel. 1. Th. S. 759; Pfrogner 1. Th. S. 191; Richters Series p. 192-198.

herausgab, in das Capitel kam, noch 1585 am Leben), hinterließ ein Tagebuch, welches noch 1608 Zwettler zur Einsicht hatte. (Scherschnik's Nachrichten). Ihre Arbeiten sind jedoch verloren und dürften von geringem Belange gewesen sein.

Die Bischöfe Stanislaus Pawlowsky, der Ueberssetzer, Commentator und Herausgeber von Löw von Rozmitals berühmter Reise durch die cultivirtesten Theile Europa's im 15. Jahrhunderte, Olmüt 1577,\* und Cardinal Dietrichstein, der gewaltige Landes-Gubernator und Resformator, haben uns leider keine Denkwürdigkeiten ihrer Zeit, die so reich an wichtigen Ereignissen und den größten Ums

wälzungen war, hinterlassen.

Doch führte Bischof Stanislaus seinen Landesgenossen Bartholomaus Paproczky von Glogol, 1540 aus einem altadeligen polnischen Geschlechte entsprossen, in Dah= ren ein, und öffnete ihm die Burgen und Schöffer seiner uralten und mächtigen Herren- und Ritter-Geschlechter. Der Geschichte des Navischen Adels seine historische Muse wei= hend schrieb er zuerst jene bes polnischen (Insignia nobilitatis Polonicæ, Cracoviæ 1584 Fol. polnisch). Dann dehnte er seine Forschung auf Mähren aus, bereiste dieses Land, verfolgte die Abstammung des mährischen Adels in feinen Sagen, seinen Sigen und Ruhestätten, in ben Urchiven des Landrechtes und beschrieb dieselbe nach jener Ordnung, wie sie 1593 bei dem Landrechte gesessen, mit Einflechtung von Nachrichten über die Landesgeschichte, seine Bischöfe und Städte und mit Holzschnitten von dem geschickten Prager Holzschnißer Johann Willenberger (Dlabacz III. 373). Die polnische Handschrift übertrug der Prager Johann Wobiczka in das Böhmische und 1593 trat das Werk bei Milichthalers Erben in Olmütz unter dem Titel: Brdcadlo Slawneho Margkrabstwij Morawskeho, in Folio, an das Tageslicht, mit Freude begrüßt und großmuthiger Belohnung aufgenommen. Diesem folgten sein bohm. Diadochus ginak Postoupnost Knižat a Kraluw českých. W Praze 1602, Fol. (aus dem Polnischen durch Raphael So=

<sup>\*</sup> Balbini Boh. docta, edid. Ungar p. II. p. 141, Horkys Ausgabe dieser Reisebeschreibung, Brunn 1824.

biehrd [Mischowsky von Sebuzina] in das böhmische über= setzt) über Böhmens Könige, Bischöfe, Abel n. s. w. und sein Stammbuch Slezky oder Rozmlauwánj o starodáwnich Vanum Mytjesstwa stesteho. 28 Brnie, 1609, Fol., beide auch für Mährens Abesgeschichte nicht zu übersehen.\* Paproch bebaute zuerst das Feld der Genealogie; denn Brifci z Liczka Tytulowe stawu duchowniho a swietského, seu primum Titulare boemicum, w Praze 1534, 4. und die zu Prag 1534 (von Paul Severin), 1556, 1572 und 1589 (biefer von Sebastian Fauknar von Fonkenstein) herausge= kommenen bohm. Titulare sind nur Namensverzeichnisse des Herren= und Ritterstandes (zum Theile auch in Mähren und Schlesien), obwohl nicht außer Acht zu lassen. (S. Pa= lacky über Formelbücher, Prag 1842). Er brach die fehr beschwerliche Bahn und war der erste, welcher des mähris schen Abels und Landes Geschichte, lettere freilich nur höchst synoptisch, schrieb. Seine Leichtgläubigkeit, Enthaltung von aller fritischen Prüfung und Mangel an Quellen, so wie Unwillfährigkeit von Seite mancher Adelsgeschlechter in Unterstützung seines für sie wohl gemeinten Vorhabens haben seinem Werke eine Unzahl gehaltloser Hypothesen und Mär= chen, Unrichtigkeiten und Irrthumer eingeimpft, Die auf Die Nachwelt übergingen, sich in allen spätern Genealogien, selbst in Balbins Stemmatographie nach manchen Verbefferungen, noch so häufig wiedersinden und in Folge der Uebersetzung des Paproczky'schen Werkes durch den Magister Christophorus Pfeiffer, Paftor zu Dittmansdorf im Munsterberg'schen, in das Deutsche unter dem Titel: Papropfins enucleatus, oder Kern und Auszug aus Paprotfy's mahrischen Geschichtsspiegel, mit Zusätzen von C. Pfeiffer, Breslau und Leipzig 1730, 4. und compendieuser Schauplatz des ehemaligen alten Adels im Markgraft. Mähren, Breslau 1741, noch mehr verbreitet wurden, indem dieselbe auswärtigen Genealogen, namentlich Johann Friedrich Gauhen (des hl. rom. Reiches genealogisch = historisches Abelslerikon, Leipzig 1740), als Duelle in Bezug auf Mah= ren diente. Joseph Freiherr von Petrasch († 1772) über-

<sup>\*</sup> Aus Paproczky schöpfte Simon Dkolsky größtentheils seinen orbem Polonum (poln. Adelsgeschichte), Cracoviw 1641—1645, 3 The Fol.

setzte Paproczky's mähr. Werk ins Lateinische und setzte es wie das böhmische, fort, ohne sie jedoch zu vollenden und

herauszugeben.

Von Mähren wanderte Paproczky nach Böhmen, fand auch hier gastliche Aufnahme, schrieb die Geschichte des Abels dieses Königreiches, durchzog in gleicher Absicht Schlessien, wandte seinen historischen Griffel dem russischen Adel zu, ohne diese Schrift dem Drucke zu übergeben, und kehrte durch die Zerwürfnisse seines Vaterlandes gerufen, in seine

Heimath zurück, wo er 1617 starb.\*

Haben wir auch feine Geschichte bes Bisthums und, von diesem aus, des Landes, so sind doch massenhafte Urfunden= und Aften=Schätze erhalten und jungst durch Boczek zur Kenntniß gekommen. Denn, außer einer ausführlichen Chronif über die innern, insbesondere aber über die Religionszustände in Böhmen unter Ludwig und Ferdinand I., Ralimach's Geschichte des Feldzuges des letteren gegen die Türken und einer, von Boczek aus gleichzeitigen Vormerken verfaßten reichhaltigen Sammel = Chronif, sind aus dem 16. Jahr= hunderte vorhanden die Correspondenzbücher, Urfunbencopiare und geheimen Quaterne ber Olmüger Bischöfe (an 30 Fol. Bde), die Correspondenz der Raiser Ferdinand I., Maximilian II. und Rubolph II. mit den Olmüger Bischöfen, die Aften der Gefandtschaften der Bischöfe Wilhelm Pru= sinowsky von Wickow und Stanistaw Pawlowsky nach Polen, so wie über die Theilnahme der Mährer am Feldzuge dahin, die Aften des Dimuger Domcapitels, zwei ausführliche Refrologe der Olmützer Domkirche mit Berücksichtigung früherer Jahrhunderte.

Un die erwähnte Correspondenz schließen sich der, in Kremsier befindliche, Brieswechsel der Kaiser Rusdolph und Mathias mit dem Olmützer Bischofe Cardinal Dietrichstein, die, in Nikolsburg besindliche, ämtliche Correspondenz des letteren als Landesshauptmannes, Gubernators und Generals Coms

<sup>\*</sup> Balbini Boh. docta edid. Ungar, p. II. p. 87—90. Derfelbe edid. P. Candidi a S. Theresia, Pragæ 1777, p. I. p. 40—43. Pelzel Abbildungen 3. B. S. 191, 4. B. S. 53.

missärs in Mähren (1621—1636), dann auch die entdeckten Verhandlungen zwischen Rudolph und Mathias (1608—1611), endlich die authentische Vormerfung des Olmützer Capitels über die Hauptbegebensheiten in den Jahren 1618—1638 an. (Boczeks Bericht über die Resultate seiner Forschungen und Reisebericht

1841, MS.)

Auf Anordnung des Capitels verfaßte 1612 Nagalius einen sum. Extrakt ber Bisthums = Privilegien, ber, nebst 2 series Episc. Olom. 887-1664 und 887-1711, mit Collektaneen, aus dem Jesuiten-Archive 1782 in die Wiener Hofbibl. fam (Cerroni's Rachrichten über Bibl. MS.) Der Olm. Domherr Thomas Ragel verfaßte 1610 einen Elench über bas Archiv unter bem Titel: Summarius extractus priviligiorum Episc. et Ecclesiæ Olom. und hinterließ ihn in MS. Vom Olmützer Bischofe (1598 bis 1636) und Cardinal Franz von Dietrichstein († 1636), bem mächtigen Gubernator Mährens (1621 - 1636), bewahrte die Cerroni'sche Bibliothek (V. Catal. p. 74) ein Copiarium antiquum literarum ab a. 1609-1611, Fol. MS. Er ließ sein fürstliches Archiv und seine Bibliothet in Nikolsburg und die bischöflichen Archive in Wischau und Rremsier durch seinen Beichtvater, den Jesuiten Weorg Dingenauer (geft. am 4. Wintermonates 1631 gu Dischau), verwalten. Dieser verfaßte einen Catalog über die fehr reiche Mifolsb. Bibliothek (Abschrift von Cerroni MS. nun beim Grafen Taroucca in Brunn), und brachte auch wirklich das Kremsierer Archiv in die schönste Ordnung. Die Nifolsburger Bibliothek wurde aber von den Schwes ben beraubt und das Kremsierer Archiv hielt man für ver= brannt sammt bem bischöflichen Residenzschlosse 1752.\* Geinem Gönner zeigte sich Dingenauer bankbar als Geschicht= schreiber seines Hauses, nämlich durch sein seltenes Buch: Rerum gestarum Gentis Dietrichsteinianæ Libri octo. Olomucii 1621. 4. welches zu dem Leben des Cardinals Dietrichstein und resp. seines Geschlechtes, von Voigt, 1792, benütt wurde.

<sup>\*</sup> Leben des Cardinal Dietrichstein von Boigt, Leirzig 1792 S. 17 und 100-103.

Der Olmützer Domherr und Brünner Propst bei Sct. Peter Dr. Theol. Elias Hovorius von Wischau sammelte Nalezen oder Aussprüche des mähr. Landrechtes in ein

Buch (1603, MS. im Franzensmuseum).

Außer dem Bischofssitze scheint die einheimische historische Muse wenige Freunde bei dem, vom mächtigen akatholischen Adel und dem Volke hart gedrängten katholischen Clerus gesunden zu haben. Jedenfalls sind nur wenige historische Denkmale von demselben aus jener Zeit auf uns gekommen.

Ein Bruchstück aus der Geschichte des Klosters Smilheim (1616–1630) und das Diplomatar des letzten Uhrzitzer Propsten Peter brachte erst Dobner (mon. ined. 1. IV. und VI.) zum Vorscheine, wobei er auch der Memorabilien des Brzewnower und Raigerer Klosters von

einem ungenannten Raigerer Monche gedenkt.

Wichtig dürften die im Gubernial-Rlosterarchive befindslichen Zeitdücher des Brucker Prälaten Sebastian Freistag v. Ezepiroch († 1585) sein. Zu erwähnen sind die Unsnalen der Klöster Bruck, Obrowitz u. Gradisch (Tetzels Chronif), eine Chronif der Dominikaner zu Schönberg aus dem 16. Jahrh. (Boczeks Bericht über seine Forschungen, MS.), Geschichte des Klosters Neusreisch von Scotus, Sesch. der Herburger Nonnen in Brünn 1239—1577, in der Wiener Hofbibliothek, die Geschichten der Jesuiten Sollegien u. a.

## II.

Geschichtschreiber aus dem Adel.

Aber nicht bloß am Bischofssiße, auch in den Adelsburgen schlugen die Musen ihren Wohnplatz auf, ja sie verschmähten es nicht, in geringen Dorf- und Stadtschulen einzukehren, da in Folge der Kirchen-Reformation und der Religionsgährung und Streitigkeiten der freiere Forschungs- und wissenschaftliche Geist sich auch hier heimisch zeigte.

Die Gründung der Prager Hochschule, der ersten Deutschlands, nach dem Muster der weltberühmten Pariser durch Carl IV. (1348) hatte den Impuls zur Eultur des Wissens auch unter dem Abel gegeben. Zu Prag und Bo-

logna, Rom und Ferrara, Paris und Wien, Genf und Heistelberg, Ingolstadt und Wittenberg rangen die edelsten Jüngslinge Böhmens und Mähreus aus den ersten Udelsgeschlechstern um den Lorbeers und Doktorhut, bestiegen wohl selbst die Lehrkanzeln und erweiterten durch ausgebreitete Reisen in den gebildetsten Theilen Europa's ihren Gesichtskreis.

Unter dem gelehrten Olmüßer Bischofe Prothas von Bostowitz entstanden Schulen für Grammatik, Logik und theologische Disciplin zu Olmüß (1465) und Brünn (1466). Sein Nesse, der mährische Oberstlandkämmerer Ladislaw von Bostowitz glänzte als Stern erster Größe am wissenschaftlichen Himmel, der mächtige und gewandte Landeshauptmann Etibor von Eymburg machte die Burg Tobitschau in der gelehrten Welt bekannt, Albrecht von Pernstein hielt den sinkenden Glanz seines überaus reischen und gewaltigen Hauses durch Eultur der Wissenschaft auf, die Zierotine machten ihre Burgen Namiest und Kralitz zu Sitzen gelehrter Vereine, von denen die prachtvollsten und in Sprachbildung vollendetsten Werke der böhmischen Typographie ausgingen.

Manche dieser kräftigen und gelehrten Mitglieder des, seinem Untergange sich zuneigenden Ritterthums huldigten

ber ernsten und lehrreichen Sio.

Als ein wahres Geschichts-Archiv danken wir vor Allem dem Adel die Errichtung und Führung der mährisch en Landtafel, welche von und unter der Aussicht der Oberst-landesofficiere geführt wurde. Sie beginnt vom J. 1348 und reicht, mit einer bloßen Unterbrechung während der Hussiten-Zeit, bis auf unsere Tage. Bis zum Jahre 1642 wurde dieselbe getheilt für den Osten und Westen des Landes zu Olmüß und Brünn, seitdem in Eins verschmolzen zu Brünn geführt. Sie umfaßt 200 Folio-Bände, und enthält nicht bloß die Urkunden über den Wechsel im Besüße und die Belastungen der landtässlichen Güter, sondern auch wichtige Verordnungen der Landtässlichen Güter, sondern auch wichtige Waterialien für die mähr. Genealogie u. s. w.\*

Gleichfalls höchst wichtig sind die, über drei Jahrhun=

<sup>\*</sup> Wolny's Topographie 1. Bd. Vorrede, S. 8. Lufsches Rotizen über die alte Verfassung S. 42 und ff.

derte zurückreichenden Pamatkenbücher der mährischen

Stände über beren Verhandlungen, Beschlüsse 2c.

Bei dem Landtage von 1530 beschlossen nämlich die Stände, daß die Landtagsverhandlungen in besondere Bücher eingetragen werden sollen (Luksche S. 83).

Dieselben hießen Landtags = oder Pamatkenbüscher (Gedenks oder Erinnerungsbücher), und standen unter

der Aufsicht des Oberstlandschreibers.

Sie beginnen mit den Landesprivilegien der Könige Johann (1311 u. s. w.) und enthalten die Verhandlungen der Stände vom J. 1518 an ununterbrochen bis 1786, 38 Fol. Bde. Bis 1648, wo die ständische Registratur anfängt, ließ ste in neuester Zeit der eifrige ständische Registrator Gottlieb durch Chitil ausziehen und mit einem Inder verssehen. Als Ergänzung dienen die von Boczek gesammelten Landtagsakten 1388—1475 einzeln, von 1475—1526 fast vollständig, dann von 1526—1620. Ihnen zur Seite stehen die Landtagsschlüsse, welche der fleißige Sammsler Cerroni zusammenstellte, von 1518 fast ununterbrochen bis auf unsere Tage reichen und seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundertes gedruckt wurden (Luksche S. 69, 135, L. Schlüsse 1556, 1571, 1582 u. s. w.)

Eine Sammlung mähr. Landtagsschlüsse v. 1518 bis auf die neueste Zeit ist in Raigern, von 1526—1614 in Hořzowitz, von 1598—1609 in der Wiener Bibl. (Jungmann S. 120, 252—254, wo auch einzelne, 1584—1619 gedruckte verzeichnet sind), von 1594 bis jest in der

ständ. Registratur.

Cine andere reiche Fundgrube, besonders für die Rechts= geschichte, sind die gedruckten Landes=Ordnungen von

1535, 1545, 1562, 1596, 1604 und 1628.\*

Eine nicht zu übersehende Duelle für Rechts-, Adels-, Culturgeschichte u. a. sind auch die Puhonen- oder Klasgen-Bücher über die beim Landrechte verhandelten Streistigkeiten, die bei dem m. sl. Landrechte ausbewahrt werden und bis auf das Jahr 1480 zurückgehen (Luksche S. 63), eigentlich von 1406—1598 gehen sollen, wie sie Humposlechy sammelte, und (nach Wolny) von 1406—1637 voll-

<sup>\*</sup> Luffche, altes und neues Recht Mahrens 1. B. G. 29-43.

ständig in etwa 79 Foliobänden bei der mähr. Landtafel in Brünn aufbewahrt werden. In Boczek's MS. Slg. sind 8—10 Puhonen= und Nalezen=Codices von 1404—1612.

Die Führung der Landtafel und Pamatkenbücher erhielt die löbliche Gewohnheit, das Andenken der Zeit, der Zeitsgenoffen und Einrichtungen der Nachwelt zu bewahren, durch Jahrhunderte unter dem Adel.

Un Kenntniß der mähr. Vorzeit übertraf wohl keiner den Landeshauptmann Ctibor von Cymburg auf Tobitsschau (gest. 26. Juni 1494). Er gehörte dem ersten Herrns

geschlechte des Landes an.

Wie sein Vater Johann von Cymburg währent der Minderjährigkeit des Königs Ladistaw mit Weisheit und Festigkeit des Landes Zügel geführt, wilden Parteikampf und Raublust ungeachtet ber Nachschwingungen ber Suffitenzeit möglichst beschworen: so war auch ihm, seinem Sohne, die Regierung bes Landes zu einer Zeit auvertraut, als basselbe ber Zankapfel zwischen den Königen Georg und Mathias war. Seiner Erfahrenheit und Milde gelang es, einem blutigen Vorrangs=Zwiste zwischen dem Adel des Landes vorzubeugen, indem alles in Frieden fest bestimmt wurde. Ein Freund der vaterländischen Geschichte und bohmischen Landessprache (von feiner Zeit, nämlich von 1480 an wurde die Landtafel in dieser Sprache geführt), schrieb er auf Verlangen der Stände 1480 und 1481 in bohmischer Sprache die ihm befannten uralten Gebräuche und Gewohn= heiten nieder und widmete dieses Werk den Ständen, insbesondere dem Olmützer Bischofe Protas von Bostowitz. Dasselbe ist auch auf uns gekommen und unter dem Titel des Tobitschauer Buches (Kniha Towaczowska) bekannt.\* Es findet sich, aber meist unvollständig, in mehreren Abschriften zu Kremsier (in Stredowskn's Apogr. Mor. vol. 111.), Raigern, im Franzensmuseum (Schwon's Sammlung) in der Olm. Bibliothek, bei dem mahr. Landrechte, in Tobitschau u. a. und auch bei Privaten (Rinsky, Boczek, Graf Sylva-Taroucca, d'Elvert, Cerroni u. a.) vor. Ein schönes wahrscheinlich um 1610 abgeschriebenes Exemplar, welches Schwon besan und dermal im Franzensmuseum aufbewahrt

<sup>\*</sup> Brunner Wochenblatt 1826 Nro. 13, Morawetz II. 141-142.

wird, ist weit vollständiger, als jenes, welches Voigt (acta lit. Bohemiæ p. I. p 153 etc.) recensirte und de Lucca in seinem Justiz-Codex sub Nro. 60 ad annum 1490

anführt.

Dieses Werk besteht aus zwei Theilen, von welchen der eine die Freiheiten, der andere die alten Rechte Mäherens enthält. Es ist eigentlich eine Sammlung der, die Stelle von Gesetzen vertretenden Landesgebräuche, Gewohnsheiten, Formeln, Landfriedensellrkunden, Huldigungen, Eide, Geschäftsformeln, Vorschriften über das gerichtliche Versaheren, Gerechtigkeiten u. s. w. in Bezug auf Landesbeamte, Herren, Ritter, Städte, den Bischof, Clerus, die gemeinen Leute, in allen Vorfällen und Verhältnissen, mit untermengeten vielen Beispielen von wirklichen Ereignissen und ausgesfertigten Urkunden. Und diesem sind am Ende mehrere Landesprivilegien von den Landesfürsten beigefügt.

Ein treffliches Seitenstück dazu ist des (1520†) Biftorin Cornelius von Wischend böhmisches Werk über Böhmens Gerichtsverfassung, welches erst im J. 1841 zu

Prag heraus kam.

Es ist wahrscheinlich, daß dieses Tobitschauer Buch, das in den von Středowsky aufgefundenen 4 Exemplarien immer ein anders Ende und in allen Schwoy vorgekommesnen Exemplarien keinen Schluß hat, nie vollkommen beendigt wurde, und nach dem Tode des Verkassers mehrere Zusätze und Ergänzungen erhielt.

Ungeachtet der Wichtigkeit und hohen Branchbarkeit dieses Werkes für die politische, Nechts-, Sitten- und Culturgeschichte des Landes ist es doch noch viel zu wenig gekannt und benützt, insbesondere auch von Pessina, dem dieses merkwürdige Werk wohl bekannt war (p. 669, 888).

Bruchstücke hievon übergingen in die mähr. Landessordnung vom J. 1545 (S. Jungmann's böhm. Liter. S.

99 und 112).

Eine deutsche, theils wörtliche Uebersetzung, theils Inshalts-Anzeige der darin vorkommenden Titeln gab Schwon bis einschlüßig den 31ten Titel in der 1789 herauskommes nen Zeitschrift: das mährische Magazin. Der Ueberrest beträgt aber noch mehr als 220 Titeln, so, daß das besreits gedruckte nur ein kleiner Theil des Ganzen ist. Diesen

Rest hat der fleißige Schwon auch wirklich schon bis auf den 245ten Titel in das Deutsche übertragen.\* Bruchstücke dieser llebersetzung enthält auch das patriot. Tageblatt 1801 Nr. 205 und von 1802 Nr. 203.

Ein anderer, obwohl dem Tobitschauer sehr ähnlicher Codex aus dem 15. Jahrhunderte, mit dem Titel: Znamenagi se Puhonowé a Nalezowé, prawowiedi, a Listi Kralowske, a gine pamietne, a potrzehne wiedczi w tomo Margrabstwi Morawskem zbiehle, wird in der Strahöfer Bibliothek zu Prag aufbewahrt und soll für die Geschichte Mährens wichtige Klagen, Urtheile, Concessionen, Diplome und Denkwürdigkeiten Mährens vom Könige Johann bis zum König Pladislaw enthalten.\*\*

Ein anteres Werk dieses Landeshauptmanns kam unter dem Titel: Kniha urozeného Pána Pána Stibora z Cymsburka, a z Towačowa 1c. Kteráž gest oddana stawné Pasměti Neygasněgssymu Králi Giřsmu... et in 2<sup>do.</sup> Folio. Počínagí se Knihy Hadáný Prawdy, a Lží o Kněžské Zboží

a Panowanj gich. 1539 zu Prag heraus. \*\*\*

In dieser, Lez a Prawda (Lüge und Wahrheit) betitelten Schrift, welche er 1467 schrieb und dem Könige Georg widmete, suchte er zu beweisen, daß die Geistlichen

feine Gater besitzen follen.

Auch scheint er noch andere Denkwürdigkeiten des Vaterlandes ausbewahrt zu haben; denn Amos Comenius nennt in der Handschrift seiner Alterthümer Mährens ausdrücklich auch ein Buch des Etibor von Cymburg als Duelle.

Die bedeutende Büchersammlung von Tobitschau, tem

Bocgef stellte den Tert nach acht ter altesten Eremplare ber, mit Bezeichnung der späteren Bufage und Novellen (Bericht über die Reful-

tate feiner Forschungen, MS.)

\*\* Balbini Boh. docta, edidit Ungar, p. II. p. 117.

\*\*\* Corrigenda in Boh. docta Balbini, Pragæ 1779, p. 11.; Böhm.
Literatur auf 1779, Prag 1779 S. 149.

+ Pessina p. 34.

<sup>\*</sup> Nach Steinbach (Kloster Saar 1. I. S. 97) soll das Tobit. Buch aus vielen großen Banden bestehen, von welchen er einen und Zlobisky einen andern besaß. Es ist in mehreren Abschriften vorhanten, welche, Behufs einer gerauen Ausgabe tieses kostbaren Denkmals, verglichen werden sollen. Eerroni besaß ein Exemplar von 1528 in Folio und 4 verschiedene alte Abschriften in Quarto. Auch Kinsky, Boczek, das vollsständigste MS. soll im Brünner Franzensmuseum sein. Dr. Beck feabssichtigte bie Berausgabe dieses wichtigen Werkes (Moravia 1843 S. 121).

damaligen Hauptsitze aller feinen und wissenschaftlichen Bildung im Lande, verehrte der Oberstkanzler Wratistam von Pernstein (1567) der neu gestifteten Olmützer Universstät, als nach dem Aussterben des uralten Geschlechtes der Cymburge die Burg Tobitschau an die noch berühmteren Pernsteine gelangt war.\*

Auch soll Ctibor von Cymburg der Gründer eines reichhaltigen Archivs gewesen sein, das nach manchen seindslichen Plünderungen und sonstigen Unfällen jetzt noch besteutend genug, aber leider nicht geordnet ist (Wolnn 5. B.

S. 767).

Das schöne Beispiel des Tobitschauer Buches, das Andenken ehrwürdiger Gebräuche der Nachwalt zu erhalten,

ging nicht verloren.

Adalbert Drnowsky von Drnowitz, Unterkams merer bei dem Olmützer Landrechte, gest. 1520, schrieb ein noch vorhandenes, aber ungedrucktes Werk: Rozliczne stare pamiety Markrabstwj Morawského (Dester. Archiv 1818 S. 356). Nach Steinbach (Rloster Saar 1. I. S. 60 und 63), in dessen Sammlung diese Merkwürdigkeiten geswesen zu sein scheinen, war Albrecht von Drnowitz Landessunterkämmerer und starb 1523.

Der mährische Obersthofrichter (?) Etibor von Dirsnowitz trug in der ersten Hälfte des 16. Jahrhundertes (1526—1536) eine merkwürdige Sammlung alter Lansdesgewohnheiten und landrechtlicher Puhonen u. Nalezen (Klasgen und Urtheile), als Frucht vieljähriger Umtsthätigkeit, zusammen. Dieses, unter dem Namen: "Stary Pamiety" (altes Herrenrecht, auch Codex Dirnovicianus) bekannte Wert ist in gut erhaltenen Handschriften (im Franzensmusseum, in Raigern u. a.) nicht selten auzutreffen. \*\* Es bildet eine Urt Codex über die Verfassung und Verwaltung des Landes, weiset die Veränderung der alten Gewohnheiten unter den Königen Wladislaw, Ludwig und Ferdinand I. nach und enthält noch einige Alte vom J. 1561. Die Sammlungen Středowsky's (Apogr. Mor. vol. III. zu Krems

<sup>\*</sup> Schwoy I. T. S. 470, Knoll S. 122.

\*\* Mähr. Magazin S. 287. Hormant's Archiv 1818 S. 360;
Brünner Bochenbl. 1826 Nr. 85; Bolny 2. B. 2. T. S. 111; Morawetz II, 142.

fier) und Schwon's (im Franzens-Museum) enthielten Eremplace bavon. Georg ber ältere Gedlnigfn v. Choltig, auf Fulnet, Dlm. bischöfl. Lebenhofrichter (nicht Dberftlandhofrichter), ließ (1594) eine ähnliche Sammlung verfaffen. Das Driginal dieses auf. Sedlnigkn's Geheiß im 3. 1594 von Jakub Pifarz (Schreiber) in Mährisch Trübau, durch= aus in mahr. Sprache, verfagten und von Gedlnigky eigen= handig signirten Codex, ein Band von 370 Blättern in Folio, ist aus Schwon's Sammlung in jene des Franzensmuseums übergegangen. Er enthält vorzüglich Auszüge des wichtig= sten Inhaltes aus der Kniha Towaczowska und dem Dr= nowitischen Codex. Landtagsschlüsse, Landfrieden, Privile= gien, erläutert die Rechte, Gewohnheiten, Sitten und Ge= bräuche Mährens, Troppau's Berhältniffe zu biefem und andere Zeitgegenstände, gibt wichtige Aufschlüsse über Raiser Wenzels Zeiten und erganzt trefflich Die früheren zwei Samm= lungen. Dieser Codex Sedlnitzkianus ist, als Vorläufer und Grundlage ber späteren Landesordnungen, in vieler Sin= sicht als auschauliches Bild ber Zeit zu betrachten. (Hor= mayrs Taschenbuch 1826 S. 307). Nur einige wenige Titeln hat Schwon, in das Deutsche übertragen, im mähr. Magazin (S. 79-82, 287-298) veröffentlicht.

Auch Smil Dfowsky v. Daubrawit (gest. 1613) auf Trebisch ließ ältere Puhonen (Rlagen) und Nalezen (Urtheile), insbesondere aber die wichtigeren Vorfälle, Urkunden, Pulonen (Rlagen) und Ralezen (Entscheidungen) seiner Zeit, nämlich von 1575 bis 1612, zusammen tragen. Dieser Codex im Driginal, ein Band im Quart, in mahrischer Sprache, kam mit der Schwon'schen Sammlung in das Franzens-Museum. Er ist für die Landesgeschichte, vorzüglich die folgenreichen ständischen Berhandlungen u. Schritte im 3. 1608, von wichtigem Belange, weil ter Sammler, ber lette des mächtigen Geschlechtes der Daubrawite, felbst Beit= genosse und Theilnehmer der Ereignisse war. Auch hat sich von ihm eine böhmische Beschreibung der Huldigung erhalten, welche tie mähr. Stände 1577 dem Raifer Rudolph zu Olmütz leisteten (von Schwon ins Deutsche übersett, er= schien sie in Hawlif's Taschenbuch für Mahren 1804 S. 35-53), und ein Diarium über den Zug bes Ergh. Max

nach Volen 1587 (in Schwon's Sla.)

Um 1612 sammelte Johann Georg Humpoletty von Rybenska, Herr auf Ossowa und Rojetin, alle bei dem Brünner Landrechte von 1406-1598 vorge= kommenen Duhonen und Ralezen, einen starken Codex in groß Folio, den Schwon benützte. S. seine Topographie, 1. Bb. S. 519). Auch sind in Schwon's Sammlung Excerpte aus dem Correspondenzbuche des Humpoletsky von 1604-1613. Der sogenannte Humpoletsky'sche Codex befindet sich im Brünner städt. Archive (Wolny 6. S. 601). Die Olmützer Bibliothek bewahrt eine Handschrift in Folio unter dem Titel: Extractus ex libro Zachariæ de Hradecz (Neuhaus) et Telcz, supermi Moraviæ judicis (später Dberftlandfammerers u. Landeshauptmannes, +1589); ein interessantes Urkunden=Copiar besselben befindet sich im Teltscher Archive (Boczeks Reiseberichte 1844 u. 1845 MS.) Gedenkbücher ber Herren von Reuhaus aus dem 16. Jahrh. sind in Boczeks Glg.

Der Vertreter des mähr. Oberstlandschreibers Johann Prepicky von Richemberg (1682 auf Zelatowiz (?) Wolny I. 396) hatte eine Puhonen- und Nalezen-Samm-

lung von 1520—1630 (ausgez. von Schwoy.)

Rehren wir zurück zur Btüthezeit der klassischen Bildung in Mähren, welche auch den Adel auf seinen sonst unzugänglichen Burgen angeregt, so begegnen wir dem Bilde eines Mäcens, dessen Name für immer die Glorie des dank-

baren Ruhmes umstrahlt.

Der mährische Sberstlandkämmerer Ladislaw von Boskowitz, der Neffe des gelehrten Olmützer Bischofs und eifrigen Studien-Beförderers Prothas von Boskowitz, dieser klassisch gebildete, hochbegabte und hochgestellte Mann, wäre vor allen berusen gewesen, die Ergebnisse seiner vielbewegten Zeit, des Vorläusers der Reformation, mit Geist und Unsbefangenheit zu schildern. Allein er zog vor, ihr Beobachter zu sein, sich den Genüssen eines den Musen geweihten Lebens hinzugeben und andere ihrer theilhaftig zu machen. Er legte (1486—1520) in seinem Schlosse Trübau eine kostdare Bibliothek und eine höchst seltene Sammlung von Handschriften, Gemählden, Alterthümern, mathematischphysist. Instrumenten u. a. an. Sein Nachfolger Ladislaw Welen von Boskowitz (1549—1569) vermehrte diese lites

rarischen und Kunstschätze bedeutend und unter Ladislaw Welen von Zierotin (bis 1621) wurde Trübau mit seinen zahlreichen Gelehrten und Künstlern das mährische Athen.\*

Die Brüder Dobes und Benes von Bostowitz ließen (1487) die böhmische Geschichte des Aeneas Sylvius von Johann Husta von Ungrisch-Brod, Pfarrer daselbst, Erz-priester von Lundenburg und Domherrn in Brünn, in das Böhmische übertragen; die Handschrift befindet sich in der Batican'schen Bibliothek zu Rom (Palacky's Reise dahin S. 65).

Der böhmische Obersthosmeister und Oberstkanzler Alburecht von Pernstein († 1534) schrieb in mehreren Theilen Commentarien über die hussitischen Bewegungen und über die Religionsveränderungen in Mähren und Böhmen, theils in lateinischer, theils in böhmischer Sprache. Pessina fand sie, als er das Perstein'sche Familienarchiv durchforschte, nicht mehr vollständig, aber doch in Bruchstücken, die er von des Versassers eigener Hand hielt. Sie, wie das Archiv selbst, waren ihm eine trefsliche Duelle für jene ereignißereiche schreckliche Zeit.\*\*

Gemeinschaftlich mit den Trebitscher und andern Annalen wurden nämlich der Commentar Albrechts von Pernstein über die Hussiten-Stürme und die Religions-Bewegungen in Böhmen und Mähren, dann die geschichtlichen Denkwürdigkeiten der genannten Archive eine Haupt-Unterlage, auf welcher Pessina sein lebensvolles Gemälde dieser

vielbewegten Zeit ausführte.

Albrecht von Perstein war zwar nicht durchgängig Zeitzgenosse, denn seine handschriftlichen Nachtrichten beginnen, so weit deren Bruchstücke Pessina zugänglich waren, mit dem J. 1422 und enden mit dem Anfange des 16. Jahrshundertes, während der Verfasser erst 1534 gestorben ist. Allein Niemand war wohl mehr im Stande, sich zu allen Duellen für sein Geschichtswerk Zugang zu verschaffen, als Adalbert von Pernstein, der Sohn des böhm. Oberhofmeissters Wilhelm v. Pernstein, ein Zweig des mächtigsten, reichs

<sup>&</sup>quot; Hormanr's Ardiv 1819 S. 467 und fg., Br. Bochbl. 1824 S. 228, Cerroni's Nachrichten über diese Bibliothek MS. beim Grafen Taroucca.

<sup>\*\*</sup> Pessina p. 481, 482, 492, 873, Boczek in Wolny's Taschenbuch 1826 E. 197.

sten und einflugreichsten Geschlechtes im Lande und selbst

bohm. Obersthofmeister und Oberstfangler.

Ganz aus derselben Zeit, wie dessen historischer Nachlaß, sind die Quellen, welche Pessina aus dem so reichen Archive der Barone Lippa, jedoch leider nur geringen Theils, schöpfte, denn auch sie reichen von dem Auftreten der Sufsiten in Mähren bis in das 16. Jahrhundert. Wir sind ihm felbst für die Erhaltung Diefer Bruchstücke zu großem Danke verpflichtet, denn um wie viel armer ware die Landesgeschichte ohne die einheimischen Nachrichten Vernsteins und der Lippa, ohne jene kostbaren Reliquien der angesehen= sten Theilnehmer der Ereignisse und Thaten, fern von der Beschränktheit ber monchischen Chronisten.

Bor nicht vielen Jahren sollen die Beamten bas Vernstein'sche Archiv zu einem großen Feuerwerke verbraucht haben.\* Dieß war aber nicht das alte Pernstein'sche Archiv, welches sich größtentheils im fürstlich Lobkowig'schen Archive zu Raudnit in Böhmen befindet, da die lette des Geschlechtes Pernstein die Stammmutter bes Sauses Lobkowitz wurde. Außerdem vertreten zwei Codices Pern-steiniani oder eine Sammlung der Käufe, Privilegien und anderer Urkunden aller Güter des mächtigen Sauses Pern= stein, beide in Handschrift, die eine (vom 14. Jahrh. bis 1514, 378 Urf.) im mahr., die andere im bohm. Nationals Museum, allein ein ganzes Archiv, da sie zusammen weit über 1,000 Pernst. Urfunden enthalten (Br. Wochbl. 1824 S. 292). Boczek fand im Leitomischler herrschaftlichen Ur= chive auch einen alten Codex des berühmten und überaus be= güterten bohm. Dbersthofmeisters Wilhelm von Pern= ftein († 1520), ein Seitenstück zu den ihm sonst bekannten drei Pernsteiner Codicibus; wenn auch alle 4 Exemplare einzelne wichtige Familienurkunden enthalten, so sind sie den= noch von einander gänzlich verschieden und in jedem sind bedeutend abweichende Gegenstände eingetragen (Boczef's Reisebericht 1845, MS.); insbesondere fand Boczek ein Pernsteiner Urkundenbuch auf, welches von jenen des bohm. und mähr. Museums (das Wolny benützte) ganz verschieden ist (dessen Bericht über die Resultate seiner Forschungen,

Böhm. Museums Zeitschrift 1829 G. 353.

MS.); auch brachte er zum Vorscheine die Corresponstenz der gelehrten Brüder Jaroslaw († 1560 als Oberststallmeister) und Wratislaw († 1582 als Oberststallmeister und böhm. Oberstkanzler) von Pernstein, so wie jene des Oberstlandkämmerers Albrecht von Vostowitz († 1572) (ebenda)

Auch die mächtigen Herren von Lippa auf Kromau hatten ein so reichhaltiges Archiv, das sich das Pernstein'sche und Zierotin'sche damit nicht messen konnten. Auch Pessina und Balbin benützten es und der erstere zeigte sich von dessen

Reichthum ganz ergriffen (S. Peffina).

Im Buchlauer Archive werden die Gedenkblätter des, 1582 von seinem Waffenträger ermorderten Heinrich Prakschipky von Zastrzizl, Herrn auf Buchlau, ausbewahrt, welche Müller (Beschreibung dieser Burg, Prag 1837, S. 107), einen wahren Schatz nennt.

Auch die Gedenkblätter seines Sohnes Georg Sigmund († 1614) befinden sich dort, wie noch viele andere Doku-

mente (ib. S. 16, 110, 120, 130.

Der mährische Pickardit Burian Johann Sobek von Kornitz, welcher auch (1539 zu Olmütz) Carions Weltchronik ins Böhmische übertrug, (gedruckt zu Leutomisschel 1541) zeichnete die Geschichte des Königs und Marksgrafen Ludwig auf.\* Der mähr. Baron Johann Haugswitz von Biskupitz († 1571), ein besonderer Gönner der Jesuiten, schrieb eine Biographie seines Lehrers, des Olmützer Bischofs Dubravius (Morawetz III. p. 20, 38, 520; Br. Wochbl. 1827 Nr. 22).

Der in Frankreich und Italien gebildete mähr. Landessphysikus Thomas Jordan von Klausenburg (gest. 1585) war der stavischen Geschichte sehr kundig, besorgte die zweite Ausgabe von Dubraws böhmischer Geschichte (Bassel 1570), beschrieb die aus Frankreich nach Mähren vorgedrungene Lustseuche (Luis novæ in Moravia exortæ descriptio, Francos. 1580), Morbus bruno-gallicus, ib. 1583, und die GesundsBrunnen und Minerals Duellen Mährens de aquis medicatis Moraviæ (böhm. Olmütz 1580, sat. Francos. 1586), ein Werk, das durch Jahrshunderte der Wegweiser in dieser Sphäre blieb, wie die

<sup>\*</sup> Pilarz et Morawetz p. III. p. 466; Jungmann S. 188.

ersteren auch gleichzeitige Notizen und Zeitschilderungen ents halten und ihm, zur Anerkennung, den mährischen Ritterstand erwarbeu.\*

Der Altstädter Kanzler Dr. Burian Sobek v. Kornits in Prag war einer der ersten, welchre Luthers Lehre in Böhmen verbreitete. Als die Parthei des Johann Passek von Wrat mit Annahme des Abendmahls unter einer Gesstalt sich des Rathhauses bemächtigte (9. Aug. 1524), eisnige Rathsherrn verbannte, andere hinrichtete, war auch Sobek unter den Gefangenen und wurde am 5. Mai 1525 aus der Stadt verwiesen (Palacky Würdigung der böhm. Geschichtschreiber S. 263 und st.) Von ihm ist eine böhmisch geschriebene Geschichte der Pikarditen von 1482—1532 (nach dem Archive für Böhmen 2. B. [1793] S. 653 als MS. bei den Augustinern in Prag). Er ist aber (nach Palacky's Meinung) nicht Verfasser der, dem Bartos von Prag zugeschriebenen Chronik, wie Balbin (Boh. docta H. 353, angab.

Der mähr. Kammerprofurator Ambrod Sixt v. Otter 8= dorf gab, Olmüt 1555, 8. Carl IV. Selbstbiographie böhm. heraus und hinterließ einen Commentar zur Landes=

ordnung (MS. bei Cerroni).

In Wischau (nun in Boczek's Slg.) befindet sich ein Briefcopiar des Plumenauer Burghauptmannes Albrecht von Konitz aus dem 16. Irhrh., welches viele werthvolle Nostizen zur Eulturs und Rechtsgeschichte, insbesondere aber über die gelehrten mährischen Brüder zu Proßnitz enthält (Boczek's Reisebericht 1845 MS.) Einige Ereignisse in Mähren von 1586—1601 schilderte Mathäus von Topologan (MS. böhm. in Raigern). Ein diplomatarium der auch in Mähren (auf Neuhäusel, Erdberg, Jostowitz, Mißlitz, Grusbach u. a.) begüterten und einflußreichen Fasmilie Enzinger aus dem 15. und 16. Jahrh. befindet sich in Usparn an der Zaya in Desterreich (Auszüge im öster. Lit. Bl. 1847, Nr. 59—66).

Ein sehr empfindlicher Entgang der Landesgeschichte ist der Verlust der Memoiren oder Zeitgeschichte, welche Carl

Balbini Boh, docta p. II. p. 226; Abbildungen der bohm. und mahr. Gelehrten und Künstler, 3 T. S. 20—24; Cerr. Catalog S. 24.

von Zierotin (geb. zu Brandeis am 14. Sept. 1564) ber Nachwelt überliefern wollte. Sie waren ohne Zweifel der Abglanz der Größe seines Hauses gewesen, welche da= mals insbesondere er und sein Better Ladislaw v. Zierotin repräsentirten und beffen Fall sie erlebten. Sie batten uns willkommenen Aufschluß über die folgenreichen Zeitereignisse und die interessanten Persönlichkeiten jener wichtigen Epoche, namentlich über bas sich zu einem wahren Drama gestal= tende Leben Ladislaw Welen's von Zierotin gegeben, welcher wie ein Souverain zu Trübau Hof hielt, einen erlesenen Kreis von Gelehrten und Künstlern um sich versammelte, in den Sternen sein romantisches Geschick las, tie Fäden zum politischen Umsturze des Landes spann, aber nach fur= zer Herrlichkeit als rebellischer Landeshauptmann flüchtig, seines reichen Gutes verlustig, als Abenteurer auf fremder Erbe starb.

Mit diesem Tragodie-Helden, mit Waldstein, dem Berzoge von Friedland, mit dem gewaltigen Cardinal Dietrich= stein und mit dem mächtigen Fürsten Carl Lichtenstein bildet Carl v. Zierotin einen Krang der hervorragenosten Charaftere, wie sie in dieser Vereinigung nicht wieder die Landesge= schichte gibt. In den philosophischen, mathematischen und humanistischen Wissenschaften tief bewandert, durch Sprach= fenntnisse ausgezeichnet, burch weite Reisen gebildet, ein en= thusiastischer Berehrer ber bohmischen Landessprache, in welcher aus seiner Kralitzer Buchdruckerei Werke von typogra= phischer Pracht und vollendeter Sprachbildung hervorgingen, ein hinreißeuder Redner und Beherrscher der Geister, ein eben so unerschütterlicher Anhänger seines Glaubens wie seines rechtmäßigen Landesfürsten, war er nicht bloß Zu= schauer, sondern als Landeshauptmann und Partheihaupt auf Seite des Kronprätendenten Mathias, der einflugreichste Theilnehmer einer Zeit, welche zu der unglückseligen Re= bellion und zur völligen Umwälzung aller Berhältniffe führte. Gin Zeitgemälde von ihm hatte wohl mit allem Zauber der Sprache, der Pragmatik und lebensvoller Frische aus= gestattet sein mussen, wenn auch die dustern Farben der Bedrängnisse nicht gefehlt hätten, die den herrlichen Mann in Folge der Religions-Berfolgungen am Abende feines Lebens († 1636) trafen. Daß er die Geschichte seiner Zeit

geschrieben, versichern Balbin und Pessina. Leider ist sie aber nicht auf uns gekommen, obwohl noch letzterer die Handschriften des Landeshauptmannes Carl von Zierotin als Quelle bezieht (p. 49), ihm auch ein großer Theil der Schriften des letzteren in die Hände kam (epistola dedic.) und derselbe im 2. (handschriftlichen) Theile seiner Geschichte Mährens die Briefe und Commentarien Zierotins benützte, sie jedoch umständlicher in seiner Moravographie ausführen wollte.

Raum und nur auf einen kurzen Zeitraum sind Ziesrotin's Schriften ersetzt durch das Diarium eines Unbenannsten (Wenzel von Budowa?) über die Vorgänge unter Masthias 1608 und 1611, welches Dobner (monumenta t. II. p. 301 — 323) herausgab und in Verbindung mit den urkundlichen Vokumenten von 1605 — 1611 (ib. p. 451 — 506), bisher die meisten Aufschlüsse über jene

folgenreiche Periode gab.

Die Bibliothek der Grafen Wrbna zu Hořowitz in Böhmen, wohin sie durch den Erben Zierotin's, seinen Enkel Carl von Wrbna, gelangt waren, verschließt viele Foliobände eigenhändiger Briefe von Carl von Zierotin an seine Freunde, in lateinischer, französischer, italienischer, deutscher und böhmischer Sprache, historischen, politischen, geographischen und literärischen Inhaltes; sie bilden, mit den einverleibten verschiedenen Memoiren und Staatsschrifzten, ein interessantes historisches Tagebuch von 1592 — 1630.

Monse gab hievon nur 12 Briefe in Druck, Brünn 1781. Auszüge sind in der böhm. Mus. Zeitschrift 1829, 4. H. S. S. 86 — 105, 1830 (mähr. Landtagsverh. 1594 ff.) S. 275 — 281, 1831 S. 393 — 407 und 1836 (22 Briefe von 1628 — 1631) S. 123 — 144.

In Breßlau, wohin sich Zierotin am Abende seines Lebens zurückzog, und zwar im Kloster St. Magdalena besindet sich auch (seit 1641) Zierotin's, durch die nicht unbeträchtliche Büchersammlung Carl's von Wrbna vermehrte Bibliothek (Lucä schles. Chronik I. 637, Sinapi II. 288, Cerroni's Nachrichten, MS. beim Grafen Ta-rouca).\*

<sup>\*</sup> Pilarz et Morawctz p. III. p. 473; Jurende's redl. Berf. 1813, S. 154-159; Czifann's vaterl. Beiträge, Brunn, 1819; Brunner

In Cerroni's MS. Sammlung war ein Diarium Ca-

roli L. B. de Zierotin, 1 Fol. 3.

Die Zlobipky'sche Sammlung im Brünner Museum bewahrt interessante Fragmente auß dem Tagebuche und Reisejournale Carl's von Zierotin. Dort besinden sich auch, auß Schwoy's Sammlung, die Abschriften aller Briese der Ratharina von Waldstein, Gemahlin Carls von Zierotin, auß den Jahren 1631 — 1635 von ihren verschiedenen Aufenthalts-Orten, meistens aber von Breßlau, Prerau und Brandeis, an ihre vielen Correspondenten, größtentheils Adelige, welche der Religions-Verhältnisse wegen das Baterland verlassen hatten, 3 Folio Bände in böhmischer Sprache. Auch im Raigerer Stistsarchive besindet sich ein bedeutender Fascisel Originalbriese des Carl von Zierotin, die viel Licht über die von ihm durchlebte Revolutionszeit in Mähren verbreiten und bis jest unbenützt blieben. (Dester. Lit. Bl. 1846, S. 1146).

Alls Haupt der mährischen Brüder war Zierotin wahr= scheinlich ber Vertreter ihrer Unsichten und Bestrebungen, Daber auch ihr Geist seine geschichtlichen Schriften durch= wehen mochte. Sollten sie einmal wieder zum Vorscheine fommen: so dürften sie wohl ein hochst interessantes Geitenstück zu den Geschichtswerken einer andern Hauptperson in dem tragischen Schauspiele der böhmisch-mährischen Um= wälzung, des durch den Fenstersturz, seine treue Anhang= lichkeit an Ferdinand II. und edle Haltung in dieser un= glücklichen Zeit wohlbekannten Oberstkanzlers und strengen Ratholiken Wilhelm Grafen von Slawata auf Teltsch in Mähren († 1652) liefern, welche Peffina im 2. (hand= schriftlichen, nur bis 1632 reichenden) Theile seiner Ge= schichte Mährens nur theilweise benützte. Die 15 Folio= Bäude (historia sui temporis, bohm., deutsch, lat.), welche sie ursprünglich faßten und von benen die meisten Dr. Puts= lacher und Dr. Gottfried Mikan in Prag befagen, sind aber (nun 10 Bande) leider in feiner Bibliothet mehr voll=

Wochbl. 1824, S. 228; Stredowsky sacra Mor. hist. præfatio. Pelzel's Abbildungen der böhm. Gesehrten, 1775, 2. Th. S. 36--42, 4 Th. Borrede S. XIII., Balbini Boh docta, ed Ungar, II. 102; Bienenberg, böhmische Alterthümer 2. Th. Ueber Zierotin's böhm. Schriften S. Jungmann S. 177, 185, 211, 255, 281, 391.

ständig, am vollständigsten jedoch im gräflich Czernin'schen Archive in Neuhaus, in der fürstlich Lobkowig'schen Bibliozthek zu Prag, in der Prager Univ. Bibl. u. a. zu finden, überhaupt aber selten und wenig zu Nath gezogen, obwohl Slavata, als hochgestellter Beamte und Theilnehmer der wichtigsten Ereignisse, mit voller Sachkenntniß und auch mit großer Freimüthigkeit schrieb.\*

Dbwohl von den protestantischen Unhängern sehr mißhandelt, zeigt er sich doch stets partheilos, während andere durch leidenschaftliche Beschreibungen die Geschichte entstellen.

Eruger gibt ihm das schöne Zeugniß, daß er bei der Confiskation der Güter des aufrührerischen Adels nicht ein einziges an sich brachte und nur Melnik so lange behielt,

bis die Schuld des Raisers an ihn getilgt war.

Das Kleeblatt dieser gleichzeitigen einheimischen Schriftssteller aus dem Adel machte voll der Troppauer Landesshauptmann Johann (Hynko?) von Wrbna, welcher, wesen eifriger und hervorragender Theilnahme an der Rebellion gegen Ferdinand II. geächtet, seiner Güter verlustig und nach Holland entflohen, am Ende seiner langen und vielfältigen Verfolgungen seine Selbstbiographie zu Schönshof bei seinem Schwager von Skrbensky schrieb, die Enszur Geschichte von Troppan benützte. (Ens I. 119).

## III.

Ufatholische und durch die Religionsspaltungen hervorgerufene Geschichtschreiber.

Unter den vielen gelehrten Männern, welche die Schulen der mährischen Brüder zu Prerau, Fulnek, Eibenschitz, Austerlitz, Ostrau, Trebitsch u. s. w., die protestantischen Schulen zu Iglau, Znaim u. a. zierten, widmeten gewiß manche ihren Griffel der Aufzeichsnung der Zeitereignisse, wenn gleich die ungemessene Polemit sie vielleicht hinderte, Großes zu leisten. Allein die Verfolgung der akatholischen Lehren, die Verbannung ihrer

<sup>\*</sup> Balbini Boh docta edidit Ungar p. II. p. 102; bohm. Museumse Zeitschrift Juli 1829, S. 11; Palacky a. a. D. S. XV; Pfrogner 1. Th. S. 198; österr. Encykl. V. 64; Boigt Abdildungen der bohm. Geslehrten, 1773, 1. Th. S. 13—15; Schiffner's Gallerie V. 3—63.

Unhänger und die Vertilgung aller Ketzer-Bücher nach dem Siege bei Prag (1620) macht es wohl erklärlich, warum

sich so wenig von biesen Werken erhalten hat.

Da die bekannten in Jungmann's Geschichte der böhm. Literatur Prag 1825, 2. Aufl. 1849, verzeichnet sind, so führen wir hier nur minder bekannte latein. und deutsche Schriften und Mähren näher berührende an.

Der Satzungen der mähr. Brüder von 1471— 1523 haben wir schon erwähnt. Boczek fand eine Geschichte des Ursprunges der mähr. Brüder, 1533, auf (Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS.)

Der von Czelakowin aus Böhmen gebürtige Senior der Prerauer Pikarditen-Semeinde Mathias Czerwenka sonst Erithræus genannt, gest. zu Prerau am 13. Dez. 1569, hinterließ eine Geschichte seiner Glaubensgenossen in Mähren, und, wie behauptet wird, auch eine Geschichte Mährens, worunter wohl nur die erstere verstanden worden sein mag.\*

Der Ungrisch-Broder Pikarditen-Pastor Georg Israel († zu Leipnik am 8. Juli 1588) schrieb eine Geschichte seiner Glaubensgenossen in Pohlen (Brünner Wochbl. 1827

Nr. 45).

Der Prerauer Brüder-Pastor und zweite Bischof der Brüder-Gemeinde Johann Bohuslaus (Blahostaw), gest. zu Mähr.-Kromau am 24. Nov. 1571, dessen nowy Zakon, Ostrau 1568, berühmt wurde, ist der muthmaß-liche Berfasser einer Geschichte der mährischen Brüder, von welcher nur ein Exemplar, im Besitze eines Privatmannes (Cerroni?) noch vorhanden sein soll, und der Lebensbeschreisbung der vornehmsten Prediger aus der Brüder-Gemeinde\*\*

\* Brunner Wochenblatt 1826 S. 305, Pessina p. 34. Pilarz et Morawetz p. III. p. 476.

Böhm. Mus. Zeitschrift Juli 1829, S 10. Pilarz et Morawetz p. III. p. 467. Blahostaw, den 27. Febr. 1523 geb., kam 1540 nach Profinis unter die Obsorge des Aeltesten der Brüdergemeinde, Martin Michalek, welcher ihn 1543 auf die Schule zu Goldberg in Schlessen und 1544 auf die Universität zu Wittenberg schiekte. Nach Michaleks Tod übernahmen seinen Unterricht Matthäus Stregce (Better 1547) und (1548) Johann Ezerni (Nigrinus) zu Bunzlau. Er seste die Stutien zu Königsberg in Preußen und, als hier die Pest wüthete aus Befehl der Aeltesten, mit Johann Robita, in Basel fort. So ausgebildet ward er 1553 Diacon oder Catechet zu Bunzlau, bald Pretiger zu Prerau

Joachimi Camerarii narratio de fratrum orthodoxorum Ecclesiis in Bohemia, Moravia etc. Heidelbergæ, 1591; Heidelberg und Leipzig 1605, 572 S. 8;
auch Frankfurt 1625, 8. Esromi Rüdigeri (eines Schwiegersohnes des ersteren, zuerst Professors in Wittenberg, dann Schulrektors zu Zwickau und zuletzt in Sibenschitz) de fratrum orthodoxorum in Bohemia et Moravia Ecclesiolis narratiuncula (von 1400—1440) scripta
Evanczicii in Moravia A. 1597, in Camerarius Werk
enthalten S. 145—162; (ein höchst seltenes Buch, V. acta
lit. Boh. et Moraviæ II. Voigt's Leben des Cardinals Dietrichstein S. 47).

Von Johann Heidenreich, lat. Hedericus genannt, protest. Pfarrer zu Iglau (1575—1586), gest. als theol. Prof. zu Franksurt an der Oder 1617, ist unter andern meist philos. Schriften auch ein Werk von den böhmischen und mährischen Brüdern zurückgeblieben, welches Leipzig 1742, 8. herauskam. Er war als ein heftiger Gegner der mähr. Brüder bekannt, welche er mit dem Ungrisch-Broder Dechant Paul Kirmezerus (Kirmesser), in Schriften angriss die 1580 herauskamen.

Auch zog er gegen die Lehrbegriffe der Brüder oder Waldenser zu Felde (Sexstetter's Brüderhistorie, Prag 1781 3. 209, 211, Morawetz III. 471), deutsch von Johann Laetus, Leipzig 1582, 8.

In der Olm. Kap. Bibl. ist in MS. Geschichte der böhm. Brüder bis 1600, 4. (Cerroni's Nachrichten, MS.

beim Grafen Taroucca).

und 1557 Aeltester und Vorsteher der Brüdergemeinde zu Eibenschiß, endlich der zweite Bischof der Brüdergemeinde und Nachfolger des Joshann Augusta. Er war eins der ausgezeichneten Mitglieder derselben. Der 1. übersetzte er das neue Testament aus dem grichischen Urterte in das Böhmiste und ließ es 1564 und neuerlich 1568 zu Ostrau in Mähren drucken, ein Werf von wahrhaft typographischer Schönheit und ein Beweis der philologischen Kenntnisse der böhm. Brüder. Außer diesem und den obengenannten Wersen übersetzte er noch flassisch die Evangeslien ins Böhm., schrieb das Leben des Bischofs Augusta, herausg. 1837 zu Prag von Franta, eine böhm. Sprüchere, welche zwar nicht gedruckt aber in den Schulen der böhm. Brüder gebraucht wurde, ein Buch von der Tonfunst, Osmüß 1558 und Ostrau 1569 u.m. a. Ungar's böhm. Bibliothek, Prag 1786 S. 104—111. Jungmanns böhm. Lit. S. 165, 170, 172, 208, 260, 261, 642); Olabacz böhm. Künstler-Lerison l. 180; Blahossam's Biographie von Sumawsky.

Jur Geschichte ber Wiedertäufer in Mähren geshören die Schriften ihres, 1528 zu Wien verbrannten Hauptes Bartholomäus Hubmayer (Hübmör), welche 1526 und 1527 zu Nikolsburg durch Simprecht Sorg, genannt Froschauer, gedruckt wurden und zu den größten Druckmerkwürdigkeiten gehören. Der Cerronische Bücher-Catalog S. 23 führt von Hubmayer 11 und von Osbald Glaidt eine dieser wiedertäuferischen Schriften an (S. auch öster-Encykl. 6 B. S. 86).

Meschovii, A. historiæ anabaptisticæ libri 7.

Colon. 1617, 4.

Fischer, C. A., von der Wiedertauffer verfluchten Ursprung, gottlosen Lehre etc. gedruckt in dem Klosker Bruck an der Teya in Mähren 1603, 4.

Joh. Kabri Urfach, warum Submanes 1528 ver-

brennt sei, Wien ohne Jahr. 4.

Gründlich kurzgefaßte Historie von den Münsterischen Wiedertaufern und wie die Hutterischen Brüder in Mähren in der Zahl über 17000 sich niedergelassen haben, Münschen 1588. 4.

Boczek fand auf eine ausführliche Hauschronik der Wiedertäufer oder Hutterer von 1525—1665, für Mähren von besonderer Wichtigkeit (MS. in seiner Slg).

Graf Taroucca fand in Hamburg eine Geschichte der Wiedertäufer bis 1653, MS., die Prof. Wolny im Aus-

zuge herausgibt.

Der Iglauer Prediger Esaias Tribauer schrieb ein Handbüchlein, Regensburg 1571, 8., gegen die Schwenksfelder, welche in Iglau und Mähren sich verbreitet hatten.

Ueber die Waldenser V. Freher scriptores rerum

bohem. Hanoviæ 1602. Fol.

Der Schrift des Reterrichters Heinrich Institor gegen die Waldenser oder Pikarditen, Olmüt 1501 und

1502 haben wir bereits erwähnt.

(Vergerii, P. P.), confessio fidei ac religionis Baronum ac Nobilium (Picardorum) regni Bohemiæ, Regi Viennæ sub anno 1535 oblata. 1558. 12 (Bibl. Cerron. p. 47). Apologia doctrinæ Waldens. seu Picardorum, Vittenbergæ 1538.

Catolische Brieff, und Gendschreiben, darin vermeldet,

wie es ein Beschaffenheit vmb das Religionswesen in der Herrsschaft Nicolspurg in Machern etc. (höchst selten, S. Boigt's Leben des Cardinals Dietrichstein S. 48).

Der Nikolsburger Pfarrer Christoph Erhard gab, Ingolstadt 1586, zwei Schriften gegen die Lutheraner u. a.

heraus.

Remond, Historia vom Ursprung, Auf- und Abnehmen der Repereien in Teutschland, Böhmen, Ungarn u. s. w. München 1614, 2 Bde. 4.

Ueber ben Religionszustand in Desterreich und ben benachbarten Ländern Davidis Chytræi epistolæ et orationes, herausg. Hanau 1614, mit den Entgegnungen Possevin's, herausg. von Mylonius, Ingolstadt 1583.

Gine der hervorragenosten Personlichkeiten jener Zeit ift ber berühmte Johann Amos Comenius. Er wurde am 28. Marg 1592 (nicht, wie man feit Deffina und Strebowfty annimmt, zu Romna, sondern) zu Niwnig, Herrschaft Ditrau im Bradischer Rreise, geboren,\* zuerst in Bohmen, dann zu Herborn im Nassausschen gebildet, von seinem Mäcen Carl von Zerotin (1614) als Rektor an die Prerauer Bruder - Schule berufen, endlich vom Lehramte zur Seelsorge übertretend, (1618) in Fulnek, an ber bamals blühendsten Brüdergemeinde, als Prediger und Schulauffeher angestellt. Er verweilte hier und auf den Berrichaften seines Gonners, als nach ber Schlacht am weißen Berge bei Prag (1620) der Sturm über die Akatholiken hereinbrach. End= lich gang vertrieben, fab er nie wieder die Beimath, fon= bern lebte unstat in Pohlen, Schweden, England und Siebenburgen, meist als Schulreformator, bis er, mit dem Rufe bes ersten Humanisten seiner Zeit, in hohem Alter zu Umsterbam am 15. Nov. 1671 starb.

Comenius wurde wahrscheinlich von seinem Mäcen für die Geschichte Mährens gewonnen. Ihm widmete er (1630) seine aus mehreren Handschriften, namentlich des Etibor von Eymburg und Mathias Erythyäus, jedoch ohne alle Kritik,

<sup>\*</sup> Palactes Abhandlung über Comenius in der bohm. Museums: Zeitschrift 1829 S. 255—268, 330—343, Wolnv's mahr. Topog. 4. Bd. S. 356 und 426. Voigts Abbildungen der bohm. und mahr. Gesehrten I. 1773, S. 89—95, IV. Vorrede S. XI. Comenius orbis pictus von Chmesa, Königgraß 1833 gibt eine Biog. von Com. nach Palactu.

bearbeitete Schrift von den ersten Königen und den Alter= thumern Mahrens, von welchem ein Bruchstück sich noch in Deffina's Sanden befand. Auch schrieb er über den Ursprung und die Schicksale des herrlichen Sauses der Zierotine; die Handschrift hierüber benütte Peffina (V. p. 402). Comenius Arbeiten unterbrach die Vertreibung aus dem Lande. Wohl manches mag der große Brand von Lissa (1656) verzehrt haben, welcher ihn feiner gangen Sabe beraubte. Doch glaubt man seine Forschungen noch in Sandschrift irgendwo verborgen.\* Nach einem Briese bes enthusiastischen mahr. Alterthumsforschers Grafen Mittrowsky an den Prof. Hanzely (vom J. 1800) und beziehungsweise nach der Unerkennung in einem seiner Manuskripte sollte sich die Geschichte Mährens von Comenius in der Bibliothek des Schloßes zu Ullersdorf (nun in Blauda) im Olmützer Kreise, welches damal noch der Familie Zierotin gehörte, befinden. Biele Briefe bes Comenius an Carl von Bierotin bewahrte bie Wrbna'sche Bibliothek zu Horzowis in Böhmen.\*\*

Fischer benützte für seine Geschichte von Olmütz eine, jedoch unvollständige, Handschrift von Comenius, deren In-

halt nicht näher bezeichnet ist (S. 1. I. S. 205).

Auch zu Lissa in Pohlen soll sich noch ein handschriftslicher Nachlaß von ihm vorsinden. Von ihm ist Ecclesiæ slavonicæ historiola, Amsterdam 1660. Der Jenaer Prof. Buddens ließ dieses selten gewordene Buch unter dem Titel: Historia Fratrum Bohemorum, Halæ 1702, 4. auslegen; deutsch Schwabach 1739, 8. Ihm (Comenius) wird auch die Historia Persecutionum Ecclesiæ Bohemicæ. Leidæ 1648, 12. auch unter dem Titel Martyrologium bohemicum, oder die böhmische Verfolgungs-Geschichte vom J. 894—1632 zugeschrieben, obwohl er nur Mitverfasser ist, und dieses Buch von mehreren Erulanten 1632 verfaßt wurde. Dasselbe wurde oft (zuerst 1648 ohne Angabe tes Ortes) gedruckt, in das Deutsche (1650, 1669, 12, in der Schweiz, 1750) von einem der Verfasser Adam Hartmann

<sup>\*</sup> Pessina Mars Mor. in epist, dedic, et p. 34, 230, 402, Středowsky; Balbini Boh. docta edid, Candidus, Pragæ 1777 p. 206—209; Balb, Boh. docta edid. Ungar p. II. p. 314, Anoll S. 137.

\*\* Balbini etc. p. 315,

in das Böhmische (von Comenius zu Lissa 1655, zu Amssterdam 1663 herausgeg., neu, Zittau 1756 u. a.) sodann auch ins Englische und Französische übersetzt und zuletzt unter dem oben angegebenen Titel von Elsner, Berlin 1766, 8, herausgegeben (S. dessen Vorbericht).

Auch edirte Comenius des Johann Lasith, de dis-

ciplina eccl. fratrum Bohemiæ, Amstelod. 1660.\*

Comenius war der erste, welcher die Geschichte des Landes zu schreiben begann, das, wie Pessina schon klagte, bis dahin noch keinen Geschichtschreiber gefunden hatte, da Paproczky in seinem Spiegel eigentlich nur die Geschicke der Familien, welche im 16. Jahrhunderte blühten, erblicken ließ und, außer den schon genannten Chronisten des Olm. Bisthums und den, einzelnen Zeitabschnitten gewidmeten Bruchstücken des Albrecht von Pernstein und Carl v. Ziesrotin, nur wenige Bemühungen zur Bewahrung und Aufshellung der mährischen Geschichte sich ergeben hatten und noch weniger bekannt wurden.

#### IV.

#### Geschichtschreibung in den Städten.

Die schon in der früheren Periode zur Sprache gesbrachten, Stadtbücher und Sammlungen der Rechte sind auch für diesen Zeitabschnitt von hoher Wichtigkeit, die letzteren insbesondere auch deßhalb, weil sich zwar die Autonomie der Städte noch in ziemlich ungeschwächter Kraft zeigt und die vielen Statuten zur Folge hatte, indessen doch schon der immermehr zunehmende Einfluß des rösmischen Rechtes, der Rechtsgelehrten und der landes fürstlichen Behörden, besonders der 1548 in Prag errichteten k. Uppellationskammer, bemerkbar wird, was mit sich brachte, daß die Städte durch die Sammlung und Geltendmachung ihrer alten Rechte entzgegen zu wirken suchten, und zwar auch dem Weitergreisen

<sup>\*</sup> Peschef's Geschichte der Gegenresormation in Böhmen, Dresden 1844, 1. B. S. XIV, Serstetters Beiträge zur böhmische und mährischen Brüderhistorie, Prag 1781, Borrede; Pfrogner 1. T. S. 200—202.

der Landrechte oder Landesordnungen der höheren Stände.

Das älteste und ausführlichste, systematisch bearbeitete Werk über die Stadtrechte ist vom Iglauer Stadtsschreiber Sewerin vom Jahre 1508 in böhm. Sprache (Boczek's Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS.)

Viel später sind die Stadtrechte des M. Briccius von Liczko (Kaurzim), Leutomischel 1536, Fol., aus den alten Brünner und Prager Rechten gesammelt, verbessert und vermehrt von dem Prager altskädter Kanzler Paul Christian von Choldin († 1598) u. a., welche 1579 und 1582 zu Prag, 1701 zu Brünn und zuletzt zu Prag 1755, tann deutsch von Peter Sturba, Leipzig 1607 und 1614, endlich zu Wien 1721 gedruckt, unter dem Tistel der Rudolphinischen oder böhm. Stadtrechte auch in Mähren (seit 1697 gesetzlich allgemein eingeführt) und Schlesien Eingang fanden und sich bis 1786 und resp. 1812 behaupteten.

Der Brünner, Iglauer, Olmützer und Znaismer Rechtssprüche aus dem 16. Jahrhundert, so wie der Stadtbüch er von Iglau, Trebitsch, Groß=Messeritsch, Bitesch u. a. aus terselben Zeit haben wir

bereits gedacht.

In Boczek's Sammlung sind die Bergrechte König Wenzels von 1300, vom Iglauer Syndikus
Hynko 1589 lat., deutsch und böhmisch geschrieben, das
Iglauer Bergrecht, böhm. von 1505, mit Entscheidungen von 1505—1559 u. a., ein Magdeburger
Recht aus dem 15., die Brünner Rechte (lat. und
böhm. der bekannte Codex) aus dem 16. Jahrh., Manipulus juris civ. (Brunn.), Formulak a Copiak 1612—
1657, Copiak 1652, Formelbuch aus dem 17. Jahrh.,
Einnahme und Ausgabe des Olmützer Kreises
1610—13.

Die Stadtbücher von Austerlitz, einem der ersten Orte, wo sich die Wiedertäufer und mähr. Brüder gleich bei ihrem Austreten im Lande niederließen, mit Eibenschitz, einem Hauptasyle ter Akatholiken (wenn auch nicht von 11 Sekten, wie Wolmy II. 454 sagt), reichen bis in die 1. Hälfte des 16. Jahrh. und geben insbeson-

dere auch von den oben genannten Seften und über vaterländische Gelehrte Nachrichten. (Boczek's Reisebericht

1845, MS).

Die Einrichtung der protestantischen Stadtschusten in Böhmen und Mähren vom J. 1586 beförderte im Allgemeinen das Geschichts Studium, indem sie für die 5te Klasse das Studium der Handbücher des Carion (böhm. Leitomischel 1541, 4.) und Sleidanus über die Weltmonarchie\*, insbesondere aber der vaterländischen Geschichtswerke vorschrieb. (Voigt acta lit. Boh. et Mor. vol. II. p. 270).

Auch die neuen Jesuiten Symnasien übersahen nicht ganz das Geschichts-Studium, obwohl in beiden Anstalten, wie auch in jenen der mähr. Brüder, die classische Ausbildung und die Gultur der lat., griech. und hebräischen Sprache, neben jener der böhm. Sprache bei den genann-

ten Brüdern, vorherrschend war.

Deßhalb war auch eine in dieser Art beschränkte (von der Kenntniß der Natur besonders abgezogene) Bildung dese Bürgerstandes nicht wenig ausgebreitet und man ist zur Annahme berechtigt, daß seder, nur etwas bedeutendere Ort, sein Gedenkbuch oder eine Chronik hatte, von welchen sedoch sich nur wenige erhalten haben.

In Boczek's Handschriften = Sammlung sind aus dem 16. Jahrh. eine Troppauer Chronik, bis 1614, ein Gedenkbuch der Stadt Proßnitz von 1485—1633 (ver-

<sup>\*</sup> Das Biermonarchien-System, nämlich die Behandlung der Weltgeschichte nach den 4 Monarchien Uffprien, Persien, Macedonien und Rom, in welche Alles hineinpassen mußte, ein System, welches eigentslich nur die Geschichte der alten Welt behandelte, das Mittelalter und da nur das heil. röm. Reich deutscher Nation kurz abkertigte, die übrige Welt und die Gegenwart aber ignorirte, behauptete sich von seinem Ersinder Carion, einem Schüler Melanchthons und Berliner Hof-Astrologen, von 1532 an bis weit über 1700 hinaus, hauptsächlich, weis sich der verzückte Humanismus dieses Systems bemeisterte und weil es zu den düstern Tagen des 16. und 17. Jahrhundertes paßte, wo neben den herrlichsten Blüthen echter Wissenschaft das Unfraut der Ufterwissenschaften üppig emporschoß, wo Ustrologie und Alchymie die größten Geister gefangen hielten und umnebelten und wo sinsterer Aberglauben mit dem Bolfe in allen Ländern auf Rirchhöfen, in Ruinen, auf Angern und am Rabenstein sein wüstes Spiel trieb. Hereri, Teufelsbessichwörungen und Schafgraben sollten den verlornen Glauben und den durch die Religionsfriege zertrümmerten Wohlstand ersegen. (Vieß Studium der allg. Gesch. S. 193).

schieden von jenem aus dem 14. Jahrh.) die Correspondenz ter Städte Olmütz und Brünn in Landesangelegenheisten, (Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS,) ein Littauer Stadtbuch von 1333—1577, mit den Beschreibungen des Empfangs Maximilians 1563 und Rusdolphs 1577 in Olmütz, Losungen Bücher von Olmütz von 1527, 1548, 1579 und 1589.

In Cerroni's Sammlung ist ein Diarium des Brünner Apothekers und Rathsherrn Georg Ludwig, 1560— 1604, MS., in Raigern: ein Chronicon Opaviense, böhm. Chroniken der Städte Auspitz und Tre-

bitsch, MS., aus dem 16. Jahrh. Fol.

Der Olmützer Bürger Johann Kranich schrieb (seit 1599) in deutscher Sprache eine Chronik mährischer Sachen vom J. 1432—1601, welche nach Morawetz Zeugeniß (Hist. Mor. III. p. 30, 471), in Handschrift auf dem Olmützer Rathhause aufbewahrt und auch von Fischer für seine Geschichte von Olmütz benützt wurde (S. 1. T. S. 204). Nach Gerroni findet sich riese Chronik bei ihm

und auch in der Triescher Rirchen-Bibliothek vor.

Ein Olmützer Bürger, dessen Namen für eine dankbare Nachwelt nicht bewahrt worden ist, trug im J. 1528 die Geschicke der Stadt Olmütz in böhm. Sprache in eine Chronik zusammen und führte über die Zeit-Ereignisse bis zu seinem Tode 1549 ein Tagebuch. Dieselbe erhielten sich bei seinen Erben, von denen sie einer, der Olmützer Bürger Johann Wendelberger (1663) in das Deutsche übersetzte, mit verschiedenen historischen Unmerkungen bereicherte und ihr den Titel: Olmützer Chronik gab. Das Original ging seitdem verloren, die vermehrte Uebersetzung, 18 Bogen stark, gelangte, sammt Wendelberger's Tagebuch bis 1676, in den Besitz des Olmützer Geschichtschreibers Fischer, welcher sie seinem Werke zu Grund legte (Vorrede ders. S. 9, 1. Th. S. 214).

In der Olmützer Univ. Bibl. ist ein MS.: Sprawa v prigimani Rudolpha II. za markrabe Morawskeho w

Dlomauci 1577.

Im Gayer Stadtarchive befindet sich das hands schriftliche Gedächtnisbuch des, um Gaya's Erhebung sehr verdienten Primators Wenzel Bzenecky über tiese Stadt, aus der Mitte des 16. Jahrhundertes. (Wolny 4. B. S. 72).

Lucas von Eisenreich, Vorstand der Stadt und des Fürstenthums Breflau († 1506), soll ein Diarium de sui temporis redus hinterlassen haben. (Zedlitz preuß. Abelslerikon III. 121).

Treffliche Werke sind jene des Breßlauer Diacons Nikolaus Pol († 1632), hemerologium Silesiacum Vratislaviense oder Tagebuch denkw. Historien, Leipzig 1612, Fol. und Annales Vratislavienses seu potius universæ Silesiæ (965—1623), unter dem Titel: Zeitzbücher der Schlesier, herausgegeben von Büsching, Breßlau 1813—1822, 4 Bde. 4., eine reiche Quelle für Schlessiens Geschichte.

Johann Urban von Domanin, mähr. ständ. Untersbesehlshaber, verfaßte 1605 ein historisches Diarium über Ungrisch Brod in mähr. Sprache, das noch in Handschrift vorhanden ist (Brünner Wochenbl. 1826, Nro. 83) und nun im Brünner Franzensmuseum ausbewahrt wird. Dassselbe soll sedoch nur eine elende Erzählung des sämmerlichen Feldzuges sein, welchen er mit einem Fähnlein ständischer Truppen (meist Heidusen) zur Wahrung der Landesgränze gegen den Siebenbürger Fürsten Boczkai vom 3. Mai bis 13. Sept. 1605 machte, und die Geschichte von Ungrischsund gar nicht berühren. (Wolmy 4. B. S. 113).

Weit mehr Werth hat die bis 1666 reichende, kurze Ungrisch=Broder Chronik, welche Dobner (Monu-

menta inedita II. T. p. 283-290) herausgab.

Eigenthümlich jener auf classische Bildung gegründeten Zeit war die Einkleidung historischer Stadt Ereignisse in Lobgedichte, Reden, Beschreibungen u. dgl. in lateinischer Sprache, deren wir mehrere von den Städten Olmütz, Iglau, Brünn aufführen können. Ueber Olmütz sind bekannt: Illustratio in Olomuncz, von Georg Sibutus, 1528 und S. Ennii encomion Olomucii Metrop. Morav. Prostannæ (Profinis) bei Joh. Günther 1550, 4. Ueber Brünn die Gelegenheitsschristen der Verzte Johann Sporisch de symptomatibus crudelissimis, quæ urbis Brunæ incolis supervenerant, et descriptio Civitatis Brunæ. Francos. 1582 und Thomas Jordan von

Clausenburg: Luis novæ in Moravia exortæ descriptio, Francosurti 1580, 8., unter dem Titel: Morbus Bruno-Gallicus seu de lue nova in Moravia exorta descriptio, Francos. 1583 neu aufgelegt; über Iglau von Marztin Reumaner 1520, Bernard Sturm 1580, Caspar Stolzhagen 1588.

Polizei ronung ber Stadt Dimütz. Olmütz 1602.

#### V.

Auf Mahren Bezug nehmende Geschichtforscher und Geschichtschreiber im Auslande (außer Mahren).

## A. In außeröfterreichischen Ländern.

Der religiöse Streit, welcher die christlichen Religiondsgenossen in die drei Hauptpartheien der Ratholiken, Luthesraner und Calvinisten spaltete, zwang zur mehreren Bearbeitung des vernachlässigten Geschicht-Studiums, da sede Parthei ihre Behauptungen durch das Ansehen des Alter-

thums zu befräftigen hoffte.

Bur Vertheidigung ber katholischen Rirche und Verherrlichung bes apostolischen Stuhles schrieb Cafar Baronius († 1607), zulet Cardinal und Bibliothefar ber va= ticanischen Bibliothef, Aunales ecclesiasticos a Christo nato ad annum 1198 (Rom 1588-1607, 12 Bande, Fol., oft nachgedruckt), die, ohne Rritik und Unpartheilich= feit, einen reichlichen Urfundenstoff aus den papstlichen Ur= diven, barunter aber auch viel entstelltes, verdunkeltes und unterschobenes Material, enthalten. Biele, besonders chronologische Fehler des Werkes verbesserte der Franzistaner Unton Pagi († 1699) in seiner vortrefflichen Kritik bes selben (Genf 1705 u. ff. 4 Bande, Fol.). Daher sind auch die Ausgaben des Baronius, welche, mit den Anmerstungen des letzteren, zu Benedig 1738, Tom. XIII. f. und zu Lucca, 1736—1756, Tom. XXXVIII. f. herauska-men, die besten. Unter den Fortsetzungen der Annalen, deren feine ber Arbeit des Baronius gleich fommt, hat Ray= naldi († 1671) (ab a. 1198-1565, Rom 1646 fg., 8 Bande, Fol., fortgesetzt von Laberchi († 1738), Rom 1728 fg. 3 Bande, Fol.) die reichhaltigsten geliefert.

Diese Unnalen sind auch Quellenwerk für Mähren.

Für die älteste Zeit reihen sich an dieselben die Acta Sanctorum, welche auf Veranstaltung des Jesuitenordens von dem Antwerpner Jesuiten Johann Bolland 1643 begonnen und nach dessen Tode von andern Ordensmitglies dern— gewöhnlich Vollandisten genannt — bis 1794 fortsgesett wurden (1643—1794, 53 Foliobände, unvollständ. Nachdruck Venedig 1734 ff., 43 Th. Fol.), aber nur bis zum 15. Okt. reichen, jedoch 1846 von den belg. Jesuizten mit dem 54. Bande (vom 16. Oktober an) fortgesetzt wurden.

Calendaria Ecclesiæ universæ, von Joseph Simon Uffeman, Rom. 1750-1755. 6. Tom. 4., u. a.

Noch näher als diese allgemeinen Sammlungen stehen uns die Geschichtschreiber jener Zeit in der nächsten Umsgebung, insbesondere in Böhmen, Deutschland, Schlesien, Polen, Ungarn und Desterreich.

#### B. In Böhmen.

Billig erwähnen wir zuerst der Geschichtschreiber der

Schwester : Proving Bohmen.

Ihren Reihen eröffnet der bohmische Livius Wenzel Hayek von Liboczan, Propst bei der Collegiatkirche zu Altbunzlau († 19. März 1553), der Schöpfer einer neuen, aber auch der schwächsten Periode in Bohmens Ge= schichte (1540-1760), welche auch in die, von Sanet beginnende 3te Periode des 16. und in die, von den fleißi= gen Jesuiten Balbin und Eruger begründete 4te Periode des 17. Jahrhundertes untergetheilt werden kann. Bon ben Ständen thätigst unterstützt, rettete er in seine (bis 1526 reichende) Chronik von Böhmen (Prag 1541 und von Schönfeld 1819 in böhmischer, von Johann Sandel, Prag 1596, Mürnberg 1697 und Leipzig 1718, Fol., in deutscher Sprache), die vielen Materialien der furz darauf verbrannten Landtafel und des Landesarchives und benützte hiezu auch die ihm aus dem Lande zugekommenen Rachrichten. Die Fabeln, welche er noch weiter als Cosmas spann, die vielen Unrichtigkeiten, Irrthumer und willkührlichen Bufate, die fast durchaus unrichtige Zeitrechnung in den älteren Zeiten haben in Böhmens und Mährens Geschichte burch Jahrhunderte eine reiche Saat getragen und es bedurfte

voluminösen Commentare (6 Bände, Prag 1761—1782) nur bis in das 12. Jahrhundert (1198) zu reinigen, das mit aber auch den ganzen Duft der Mythe und Sage, welcher Dichtern und Mahlern so unerschöpflichen Stoff gegeben, schonungslos abzustreichen.

Beinahe alle Schriftsteller dieses Zeitraumes ließen sich von Hayek irre leiten und traten in seine Fußstapfen,

nämlich:

Johann Dubravius, Bischof von Olmütz (†1553), in seiner Historia bohemica. Prostannæ (Proßnitz) 1552, Fol. Basil. 1575, Fol. Hanoviæ 1602, Fol. Francos. 1687, 8.

Bartholomäus Paprocky von Glogol († 1617), Diadochos, ginák poslaupnost knýžat a králuw českých ec. w Praze, 1602, Fol. Zrcadlo stawného markrabstwi Mo-

rawského, w Holomauci, 1593, Fol.

Der böhmische Exulant Paul Stransky († 1657, Boigt Abbildungen II. 53—56), Respublica Bojema. Lugduni Batav. Elzevir 1634, 16. it. recognita et aucta 1643, 8. Amst. 1713, 12. Francof. 1719, Fol.; ins Deutsche übersetzt und commentirt von Cornova, Prag 1792, 7 Bde. 8.

Der Prager Weihbischof Thomas Johann Pessina von Ezechorod († 1680). Prodromus Moravographiæ, t. g. předchudce Morawopisu. W Litomyčli, 1663, 8: Phosphorus septicornis etc. Pragæ 1673, 4. Mars

Moravicus, Pragæ 1677, Fol.

Der gelehrte Zesuit Bohuslaw Balbin († 1688). Vita venerabilis Arnesti. 1664, 4. Syntagma hist. de orig. comitum a Guttenstein. Pr. 1665, Fol. Epitome historica rerum bohem. Pr. 1677, Fol. Miscellanea hist. regni Boh. 10. vol Pr. 1679—1688, Fol. Bohemia docta, edid. Ungar, 3 vol. Pr. 1776 - 1780. 8. etc.

<sup>\*</sup> Palaczfy's Bürdigung der böhm. Geschichtschreiber, Einleitung S. 16 und Text S. 275-292; Pfrogner 1. Ih. S. 189-191; österr. Enenflopädie II. 474-6; Boigt Abbildungen der böhm und mähr. Gelehrten, Prag 1773, 1. Ih. 20-24; öster. Lit. Bl. 1848, Nro. 312. Schiff ne r's Gallerie IV. 228-247.

Der Kreuzherrnordenspriester Johann Beckowsky († 1725, S. Boigt Abbildungen II. 110—115), Posselkyne starsch přiběhuw českých. W Praze, 1700, Fol.; ist nur eine verbesserte Auflage von Hayek, der 2te noch ungedruckte Theil, der von 1527—1658 reicht, hat einen

ungleich höheren Werth als der 1ste.

Etwas freier und zugleich nüchterner bewegten sich die Professoren an der Prager Universität, Profop Lupač von Hlawačowa († 1587) und sein größerer Schüler Dasniel Adam von Weleslawin († 1599) in ihren historisschen Calendern (Lupacii Rerum bohem. ephemeris, sive Kalendarium hist. Pragæ (1578) 1584, 8., Welestawina kalendař historický, w Praze (1577) 1590, Fol.)

Dbwohl letterer die Geschichtsquellen aller benachs barten Völker sehr fleißig benützte und der böhm. Ges schichte viel von ihrer alten fabelhaften Gestalt benahm, so ist doch die unnatürliche Calender-Form sehr störend und

ber Darstellung nachtheilg.

Doch mählte sie wieder der Jesuit Georg Eruger († 1671, blieb aber auch in Hinsicht auf kritischen Sinn weit hinter ihnen zurück. (Crugerii Sacri pulveres regni Boh. Januarius — Oct. Litomys. 1668. sq. 8.

Richt zu übersehen find die Geschichtschreiber über ein= zelne Theile der bohm. Geschichte, wie: Bohustaw Bile= jowsky, fromfa čestá (cirkewni), w Normberku, 1537, 8; w Praze, 1816, 8.; Matthäus Collinus von Chotierina, Prof. der griech. und lat. Sprache an der Prager Universität († 1564, S. Boigt, Abbildungen 11. 43) von welchem eine: Antiqua et constans confessio fidei ecclesiæ Christi in Regno Bohemiæ et Marchionatu Moraviæ, Pragæ 1574, 8. ist; Sixt von Ottersdorf † 1583, dessen handsch. Schilderung der Ereignisse von 1546 und 1547 (in der Prager Univ. Bibl.) Pelzel benütte; Paul Rorfa von Korkyn Memoiren 1536-1593, fortg. v. Schönfeld (in der Raudniger Bibl.; Auszüge in d. bohm. Muf. Zeitschrift 1829, 1830); Nifolaus Daticky von Heftowa + 1626, aus beffen Gedenkbuche (MS. im bohm. Mus.) Auszüge v. 1454-1620 in derf. Zeitsch. 1827-1829; der fleißige Genealogist Wenzel Bregan, † 1619 von teffen zahlreichen Nachlasse erst Weniges (über die Ro senberg, eb. 1827) gedruckt ift; Georg Barthol. Pontatanusa Braitenberg (Propst in Prag, † 1616, S. Voigt Abbildungen II. 22) Bohemia pia. Francof. 1608, Fol.; Zacharias Theobald, (aus Schlackenwald + 1627, S. Boigt Abbildungen I. 101 -104) Suffitenfrieg, Wittenberg 1609, 4.; Albert Chanowsky, vestigium Bohemiæ piæ. Prag 1659, 12; Matthäus Benedift Bolelucky (Pfarrer in Prag) Rosa Bohemica (Bischof Abalbert) Pragæ 1668, 8.; Johann Thomas Sammer schmidt (Pfarrer in Prag † 1737 S. Boigt Abbild. II. 105) Gloria et Majestas Wissehradensis ecclesiæ. Pragæ 1700, 4. Prodromus gloriæ Pragenæ Pragæ 1723, Fol. Johann Thomas Berghauer (Wiffehraber Domherr + 1760, Pelzel 216= bildungen IV. 129-135) Proto-Martyr Poenitentie... divus Joannes Nepom. Aug. Vind. 1736 2. vol. Fol. Allein es gehören schon viele Vorkenntnisse dazu, um die wenigen Goldkörnchen historischer Wahrheit in dem ungenießbaren Wuste von gehaltlosen, halbwahren oder erdichteten Notizen dieser u. a Schriftsteller zu finden und zu erfennen.

Das inhalt= und umfangreichste Werk der historischen Literatur Böhmens (neben den schon erwähnten von Zie=rotin und Slawata), nämlich die allgemeine Kirchen=geschichte des böhm. Exulanten Paul Stala von Zhoř (1628—1638) in 10 sehr großen Foliobänden zu Dux, worin die neuere Geschichte, mit vorzüglicher Rücksicht auf Böhmen, schon im 3. Bande anfängt und bis 1624 reicht ist bis jetzt, bis auf unbedeutende Bruchstücke (böhm. Mus. Zeischrift 1831, 1834) ganz unbekannt geblieben.

Joh. Georg Harant von Polschitz schrieb im Eril Memorabilien in Deutschland, Böhmen, Mähren, Schlessen und der Lausitz 1624—1646 (böhm. MS. in Raigern).

Einer der heftigsten Gegner der böhm. Brüder war der Jesuit Wenzel Sturem † zu Olmütz 1601, der meh= rere Schriften, Leitomischel 1582—1590, gegen dieselben richtete (Pelzels Abbild. III. 56—59).

#### C. In Deutschland.

Der Breglauer Domherr Johann Cochlæus schrieb historiæ Hussitarum libri duodecim. Apud S. Victorem prope Moguntiam 1549, Fol. Obwohl sehr partheilsch gegen die Märtyrer Huß und Hieronymus,\* und von ungemein intoleranten Gesinnungen, liefert er doch zur Aufklärung des betrübtesten Zeitalters in Böhmen die wichtigsten Nachrichten und sein Werk, in welches die besten schriftlichen Urkunden des Prager Metropolitankapitels

übergingen, ist unentbehrlich.

Das wahre Gegenstück zu Cochläus ist der schon erswähnte Krafthofer Pastor Zacharias Theobald († 1627), ein großer Berehrer der 2 Märtyrer und eben so großer Parteigänger gegen die Katholiken, aber auch nicht zu entsbehren, weil er zu seinem Hussitenkriege (Wittenberg 1609, 4. Nürnberg 1621 und 1641, Breßlau 1750 4. lat. von Pontanus Francos. 1621, Fol.), welcher die Sesschichte Böhmens von 1400—1515 umfaßt, viele archival. Nachrichten in Böhmen sammelte.

Die Geschichte der 2 Märtyrer selbst schrieben ein Ungenannter: Joan. Hus et Hieronymi Prag. Historia et Monumenta, Norimbergæ 1588 s. tomi II., edid. nova (3a), Norimbergæ 1715, Fol. und Christoph Walspurger: Hussus redivivus, Gera 1623, 4. Außerdem sind zu erwähnen: Huss epistolæ quaedam. Wittenbergæ 1537, 8. Ejusdem liber de unitate Ecclesiæ. Pragæ 1520, 4. Ejusdem opuscula, edita ab Brunnenfels. Ar-

gentor. circa. 1525, 4.

Der Breglauer Arzt Martin Borek machte aus der Geschichte Dubrav's von Böhmen einen Auszug in deutscher Sprache und setzte dieselbe von Ferdinand I. (1527) bis auf Rudolph II. 1577 fort, Wittenberg 1587, Fol.

Joachimi Camerarii Papebergensis historica narratio de fratrum orthodoxorum (böhm. Brüder) Ecclesiis in Bohemia, Moravia et Polonia, Heidelbergæ 1591, Lipsiæ 1605, Frankfurt 1625, so wie die ganze Reihe der Abditamente, wie sie in der griechischen Bibliothek des Joh. Albert Fabricius pag. 529 vol. XIII. ansgezeigt werden, liefern wichtige Angaben zu einer vaterländ. Kirchengeschichte.

<sup>\*</sup> Ueber die Literatur zur Geschichte der Huffiten S. Meber 384—395 und des Constanzer Conciliums S. Aschachs Sigmund, 1839, II. Borbericht V—XXIV.

Epistolæ de vocandis ecclesiæ ministris, Rosto-

chii 1577 (auch an mahr. Paftoren).

Der damal in Deutschland lebhaft erwachte Eifer für Sammlung seiner Geschichtquellen blieb auch auf die böhm.

Provinzen nicht ohne Rückwirkung.

Marquard Freher, einer der berühmtesten Rechtsgeslehrten seiner Zeit, geb. zu Augsburg den 25. Juli 1565, gest. zu Heidelberg am 13. Mai 1614, erwarb sich um die Geschichte Böhmens und Mährens ausgezeichnete Berstienste, indem er der erste eine Sammlung der böhm. Chrosnisten veranstaltete und dieselbe herausgab: rerum bohemicarum scriptores antiqui aliquot, Francos. 1600; Hanoviæ 1602, Fol.; spätere Auflagen sind von 1607 und 1620, Francos. 1714, Fol. Sie enthält Eosmas, das Leben Carl IV., Aleneas Sylvius, de Waldensium doctrina et moribus (S. 222—232), Dubraw's Gesschichte von Böhmen, de conversione Carantanorum, Augustini Catal. Episc. Olom. u. a.\*

Des eifrigen Anhängers der reformirten Religionssparthei und politischen Wetterhahns Melch. Goldasti († 1635) Heiminsseldii commentarius de regni Bohemiæ incorpor, que provinc. juribus ac privilegiis. Francos. 1627, 4. et nova a Schminkio (mit Anmerkungen) 2 Tom. Francos. 1719, Fol. (in welchen er zu beweisen sucht, daß Böhmen und Mähren nie deutsche Reichslehen waren), rüttelte gewaltig an dem hergebrachten Gebäude der böhm. Geschichte: da jedoch sein unredliches, gegen Böhmen, das er als eine von jeher dem deutschen Reiche einverleibte Provinz ansah, feindliches Verfahren ohnehin zu sehr in die Augen siel, so begnügte man sich, nach den scharfen Rügen Balbin's, Bergers, Jordans, Neumanns u. a. bei den damaligen Umständen damit sein Werk lieber zu anoriren.

Unbedeutend ist: Aubertus Maræus de rebus bohemicis liber singularis, in quo regum Bohemiæ, Archiepis. Prag., Episcop. Olom. et Vratislaviensium

aliaque continentur, Lugduni 1621, 8.

<sup>\*</sup> Ropfos Einleitung zur Kirchengeschichte S. 316—325, Pfrogner 1. T. S. 182, 192—198, 204—218; Palacky S. XV—XIX. Boigt und Pelzel, Abbildungen der bohm. und mahr. Gelehrten, Prag 1773—1782 4 Bande.

Geringeren Werth für Mähren und Schlessen haben die ältesten Sammlungen und Ausgaben der scriptores rer. Germ. von Hervagius 1532, Schard († 1513) 1566, 1574, zulest 1673, Pistorius († 1607) 1583, zulest von Struve 1726, Reuber († 1607) 1584, Urstitius († 1588) 1585, Goldast 1606 (1730 von Senkenberg)

und Lindenbrog 1609 (1706 von Fabricius.)\*

Deutsche berücksichtigten auch zuerst tie älteste Geographie dieser Länder, durch Herausgabe der alten QuellenSchriftsteller Strabo (Basel 1594, griechisch und latein.)
Ptolomäus (1584 griech, und lat. mit einer Charte),
Tacitus (de situ, moribus et populis Germaniæ), oder
selbstständige Werke, wie Phil. Cluverius (Germania
antiqua, Lugd. Bat. 1616 Fol. u. 1631), Christ. Cellarius (Geogr. antiqua, 1. Bd. Leipzig 1701, 2. Bd.
1732, 4.) u. a.

In Münster's allgemein. Länderbeschreibung, Basel 1588, Fol. verlieren sich freilich Mähren und Schlessen.

Eine, obwohl keineswegs ehrenwerthe Nennung verstient auch der schmählich bekannte Geschichts-Fabrikator und Vielschreiber Abraham Hoßmann voer Hosemann, welcher zu Lauban in der Lausit 1561 geboren, kais. Historiograph wurde und 1617 vor Magdeburg eines gewaltsamen Todes starb (S. über ihn öster. Lit. Bl. 1847 Nr. 218). Die von ihm erwähnte alte mährische Chronik, die Pessina wie Střetowsky vergeblich in den Vibliotheken Vöhmens und Mährens gesucht und von welchen sie weder eine Spur auffinden konnten, ist, wie Dobur zeigte, offenbar nur eine Erfindung dieses berüchtigten Fablers Hoßmann, (Monse's Geschichte Mährens 1. T. S. 61).

Derselbe soll auch, mit Benützung der alten Chronik Mährens von Dr. Salmuth ein großes Werk über Mährens Geschichte schon zum Drucke vorbereitet haben, welchem er (1616) eine Erzählung von der Brünner Benus voraussandte. Allein seine verdächtige Gabe wurde eben so verschmäht (Stredowsky sacra Mor. hist. præfatio),

<sup>\*</sup> Berzeichnet und gewürdigt find die deutschen Geschichtschreiber des Mittesalters von Fabricius 1754, Samberger 1772 (directorium), Finde (Index) 1737, Georgisch regesta (Berzeichniß aller gedruckten Urfunden von 305-1730), Halle 1740-4, 4 Bde Fol. u. m. a.

wie der Iglauer Stadtrath die von Hoßmann erdichtete Iglauer Chronif mit Unwillen zurückwies (Patr. Tagebl. 1803 S. 1103). Es ist derselbe Betrüger, welcher gegen Entgeld in Schlesien mehreren Städten Chronifen und adeligen Geschlechtern neue, um einige Jahrhunderte hinaufgerückte Stammbäume verfaßte, um seinen Lügen Glauben zu verschaffen Urkunden und Schriften bezog, die nie bestanden, und um schnöden Gewinnstes Willen viele Verwirrung in der schlese Geschichte machte (Thomas Lit. Gesschichte Schlesiens 1824 S. 325—327).

Nebst der Iglauer schrieb er insbesondere auch Chroniken von Groß=Meseritsch, Troppau u. a. Orten und schmiedete überhaupt aus fälschlich angegebenen Quellen Stadtchroniken zusammen, die er an Magistrate verkaufte

(Ens Oppaland 2. T. S. 2.)

Dieß ist auch der Fall mit der Chronik der Stadt Troppan, welche nach Kneifel (2. B. 2. T. S. 37) sich in ten Händen eines Bürgers daselbst befand und im J. 1167 angefangen worden sein soll. Kneifel gab sich die unnütze Mühe, ihre Erdichtungen aus der ältesten Zeit zu wiederlegen.

## D. In Schlesien.

Von den schlesischen Geschichtschreibern jener

Zeit sind insbesondere zu erwähnen:

Des Philos. et Med. Dr. und Glogauer Arztes Joach. Curei († 1573) von Frenstadt gentis Silesiæ Annales (bis 1526), Viteb. (Wittenberg) 1571, Fol. 2 Thle. Der Saganer Bürgermeister Heinrich Räthel übersetze dieses Werf ins Deutsche und führte es in derselben annalistischen Weise fort. Diese Räthel'sche Bearbeitung (Schlesische und der weltberümbten Stadt Breßlaw General-Chronica) wurde trotz ihrer Rüchternheit und Unlesbarkeit wiederholt aufgeslegt, zuerst zu Frankfurt 1585, Fol., dann zu Leipzig und Wittenberg 1585, 4.; Wittenberg 1587, Fol., Eisleben 1601, Fol. 3 Thle und Leipzig 1607, mit Laurenz Peccensteins Zugaben Fol. 4 Thle. Ueberdieß brachte 1585 der kurländische Hofrath Dr. Laurentius Müller diese schles. Generals Chronik in einen Auszug und ergänzte dabei die polnischen Geschichten. Obwohl Euräus Werk mangelhaft,

voll Fabeln und Wunderdingen, ohne Quellenangabe in der ältesten Zeit ist, so hat doch kein Werk der schles. Geschichts schreibung je gleichen Beifall gefunden. (S. Menzel II. 336 Wuttke I. 94, 205, 241). Oberschlessen übersah Euräus fast ganz.

Der J. U. D., nachmals Syndifus in Breslau, geabelt

und kaif. Hofgraf, Nikolaus henel gab heraus:

Nicol. Henelii ab Hennenfeld Silesiographia ober Silesiæ brevis delineatio, Francof. 1613, 4. und annales Silesiæ ab origine gentis usque 1612. (Nach-richten über Schlesiens polit. Verfassung und natürliche Beschaffenheit — in Sommersberg script. rerum Siles II. 197—484). Der Prälat Fiebiger gab das erstere Werf, mit nützlichen Ummerkungen, als Silesiographia renovata heraus, Leipzig 1704, 4.

Der Breslauer Bischof Gerstmann († 1585) vermachte seinem Sefretär Wenzl Eromer 1000 Thaler, um die schles. Geschichte zu schreiben. Er verfaßte sie auch bis an seinen Tod (1606), allein das MS. verbrannte 1632 mit der Dombibliothek bei der Plünderung der Schweden (Men-

zel II. 351).

Der Reftor und herzogliche Rath zu Brieg, zulett f. Fistal in Oberschlessen Dr. Jakob von Schickfus (+ 1637) sette den Curaus fort, vermehrte ihn fehr und ließ seine schlesische Chronika und Landesbeschreibung bis (1619) ba sich die Wienerischen Linien-Regierung endet außer Lan= des zu Jena 1619 und, neu vermehrt, zu Breslau 1625, 4 Thle Fol. Leipzig 1625, Fol. drucken. Schickfus legte seiner "Neu vermehrten schlesischen Chronika" (Jehna 1625) jene des Curaus zu Grunte, indem er wörtlich aufnahm, was er richtig befand. Seine umfassende Bearbeitung nahm seitdem die Stelle des Curaus ein. Das Werk von Schickfus enthält viele schätbare Nachrichten, Urkunden und eine Sammlung ber Landesprivilegien; den bei weitem größten Theil füllen jedoch unbedeutende, bombastisch beschriebene Greignisse, lächerliche Erzählungen und Fabeln aus. In ber neuen Ausgabe mußten viele Blätter mit anstößigen Stellen umgedruckt werden (Wuttke's Schlessen 2. B. S. 18).

Das schles. Wappenbuch, Breslau 1578, Fol. er=

hält 782, fauber in Solz geschnittene Wappen.

Bon Partifular-Interesse sind: Die Geschichte bes Fürstenthums Teschen von dem Teschner herzoglichen Rathe und Gefretar Eleafar (Tilesius) Tilisch (geb. zu Birsch= berg ben 27. Aug. 1560), welche (unter dem Titel: Rurte Vorzeichnus, Bericht und Auszug von dem Stamling und Unkunfft der Hertzoge zu Teschen und Groß-Glogaw etc. 31 Blätter ftart) zu Frenberg in Meissen bei Georg Soffmann 1588, 4. gedruckt und in Commersberg's script. rer. siles t. 1. neuerlich aufgelegt worden ist; das Tagebuch des Schwarzwasser Burggrafen Johann von Inlaner (qe= boren 1574), welches mit dem Jahre 1635 endigte und, durch Scherschnik geordnet, in Handschrift in die Teschner Museums = Bibliothek kam; bas Denkbuch bes Bruzowiger Pfarrers Johann Scultetus (1610-1655, + 1665), welcher alle Begebenheiten seiner Zeit auf eine für die schles. Geschichte sehr brauchbare Weise im dortigen Pfarrbuche aufzeichnete (Scherschnif's Teschner Schriftsteller S. 147, 151, 157).

Wahrhafter Bericht von dem schrecklichen Ungewitter in Troppau den 11. Juni 1574, 4. (Thomas schles. Liter.

Geschichte S. 323).

#### E. In Pohlen.

Bei der innigen Verbindung Mährens mit Pohlen in den frühesten Jahrhunderten und der Unzulänglichkeit der böhmisch = mähr. Geschichtsquellen wäre es sehr erwünscht, bei den polnisch en Chronisten und Geschichtschreis bern Aufschlüsse über jene Zeit zu finden. Allein sie geben nur sehr wenig Ausbeute und können nur mit vieler Vorssicht gebraucht werden, da sie bei dem damaligen Nationalshasse der Polen gegen die Deutschen nicht unpartheiisch sind.

Für die ältesten polnischen, zugleich schles. Annalisten halt man: Binzenz Radlubek, Bischof v. Krakau, † 1223, de gestis Polon. lib IV., Dobromili 1612, 8., auch in der Leipziger Ausgabe des Dlugosch, 1749, und Vincentius Kadlubko et Martinus Gallus, Scriptores Historiæ Polonæ Vetustissimi cum duodus anonymis, Gedani 1749, Fol.;\* Boguphali (Bischofs von Posen

<sup>\*</sup> Die beste Ausgabe von Kadlubet ift Varsaviæ 1824, p. II. und

† 1253) Chronicon Poloniæ (in Sommersberg's script. rer. Siles. II. 1730) und andere spätere Chronifen bei

Sommersberg.

Die späteren polnischen Geschichtschreiber sind Johann Dlugossch (Canonikus zu Krakau, † 1480) und Martin Kromer (Canonicus und fonigl. Gefretar, + 1589); Joannis Dlugossii seu Longini Historia Polonica in 12 Büchern, die bis 1480 gehen; die ersten 6 erschienen 1615 Fol. und alle zuf. in 2 Banden Leipzig 1712 Fol. (mit ben Annales Pol. von Garnicius, Drichovius und Carnovius), höchst ungenau und unfritisch, wie sein Rach= beter, der Krafauer Kanonikus Mathias a Michow († 1523) in seiner bis 1506 reichenden Chronica Polonorum, Rrafau 1521, Bafel 1523 und 1582 und in seiner Sarmatia in Pistorii Corpus hist. Polon. Basil. 1582, Stanislai Sarnicii (zwischen 1555-1587) Annales Polonici, Herburti de Fulstein chronica hist. Polon. compendiosa. Basileæ 1571, Martini Cromeri (vom 3. 1550) de origine et rebus gestis Polonorum libri 30, (von 550-1506) Basil, 1555 und 1568 Fol. beste Ausgabe, Köln 1589, Fol.; Joannis Pistorii Corpus Hitoriæ Polonicæ, Basiliæ 1582, Fol. 3 Thle .: Alexandri Guagnini Res Polonicæ, Francofurti, 1584 8. u. a. (S. auch Thomas schlef. Literaturgeschichte, 1824, ©. 6—10).

Die alten polnischen Chronisten sind zugleich Duellen der Geschichte Schlesiens, welches früher zu Polen geshörte. An eigenen Chronisten hat ersteres. 1) Die Chronica Polonorum (bei Sommersberg I. p. 1—13 und Stenzel I. p. 1—32), von einem Deutschen, vom Ende des 13. oder Anfange des 14. Jahrhundertes (um 1300), die älteste schles. Chronist und die Duelle aller übrigen, 2) breve Chronicon Silesiæ (Stenzel I. p. 33—37, Sommersberg II. 17 und 18), aus dem 14. Jahrh.; 3) Chronica principum Poloniæ (Sommersberg I. 13—63, Stenzel I. 38—172), von einem Mitgliede des Brieger Collegiatsapitels vom J. 1384—1385, für die Geschichte der schles. Bis

des Gallus von Bandtke, Varsaviæ 1824. S. Radl. Leben von Linde, Barschau 1822.

schöfe die älteste vorhandene Duelle, alle drei Chronisen zwar nach den polnischen, aber doch mit eigenthümlichen Zusätzen, Ergänzungen und Fortsetzungen; 4) Catalogus Abbatum Saganensium (Stenzel I. 173—528), vom Abte Ludolph († 1422) und mehreren Fortsetzern in 6 Theislen, von 1217 bis 1616. Sigis. Rositz († 1470) Chronica von 680—1470 (bei Sommersberg t. I.) ist nicht ohne viele Jrrthümer und Entstellungen. Der trefslichen Chronis Eschenloer's († 1481) von 1440—1479 und Pols (965—1623) wurde schon erwähnt.

#### F. In Ungarn.

Reichhaltiger fließen uns die Nachrichten aus Ungarn zu, jedoch nicht aus der Zeit der Zerstörung des großmäh= rischen Reiches, der vielen Ginfälle der Ungarn nach Mäh= ren, wie ihrer Kämpfe mit Böhmen bis in bas 14. Jahrhundert. Die ersten ungrischen Chronisten, der Anonymus Belæ Regis Notarius (nach Schedius Namens Farfas) im 12. (Die beste Auflage desselben ist von Endlicher, Wien 1827) Simon Reza, in der 2. Halfte des 13. Jahrhun= bertes, Johann, ber Erzdiakon von Rufullo und Geheim= schreiber König Ludwig's, welcher die ersten zwei Theile der sogenannten Turoczichen Chronif aus älteren Chronifen abschrieb und den 3ten, nämlich die Geschichte seiner Zeit ober Ludwig I. (1342-1382) verfaßte, und Johann Thurocz, der in der ungrischen Geschichte am häufigsten citirte Chronist, welcher den 4ten, bis 1468 reichenden Theil der erwähnten Chronif hinzufügte,\* sind für die ältere mährische Geschichte viel zu unzuverlässig, unkritisch und mangelhaft.

Erst in der Zeit, wo Mähren mit Ungarn unter eine Krone kam, König Mathias ersteres eroberte und Mähren thätigen Untheil an den Kriegen gegen die immer mehr vorstringenden Türken nahm, werden die ungr. Chronisten auch

gute Quellen für Mähren.

Um glänzenden, durch zahlreiche Gelehrte gezierten Hofe des Königs Mathias schrieb der Italiener Antonio

<sup>\*</sup> Des Grafen Mailath Geschichte der Magnaren 3. B. S. 84 und 224, 2. B. Anmerfungen S. 7, 9. Die Thurocz'sche Chronik, 1488 zu Brunn gedruckt, gehört auch unter die ersten mähr. Druckwerke.

Bonfinio eine, bis 1495 reichende Historia pannonica sive hungar. rerum decades IV. et dimidia, libris XLV. comprehensæ. Die vorzüglichste Ausgabe ist die 7te von Bel, Lips. 1771, Fol. Jene zu Coln 1590 von Sam= bucus ist besser geordnet, mit Unmerkungen etc., bann mehreren Unhängen, Gefeten, Defreten u. f. w. vermehrt, deutsch, Bern 1545, Fol. und von Fries, Frankfurt 1481, Fol. Bonfin ist ihne Vergleich besser als die ungr. Geschichte bes Peter Mangan, Bischofs von Luceria († 1492), Viennæ 1552, Fol., welche höchst nachlässig geschrieben ist und von Frrthumern wimmelt. Obwohl auch Bonfin die ältere Geschichte mit vielen Fabeln ausschmückte, so ist er doch für die Zeit, in der er gelebt, schätzenswerth; insbesondere schildert er die Epoche des Königs Mathias in Mähren und seine Zusammenkunfte in Olmus (1479) und Iglau (1486).\*

Johann Michael Brutus, geb. 1517 zu Benedig, zuletzt Historiograph Rudolph II., setzte Bonfin's Geschichte fort. Sein Werk und zwar vom 1—3 und vom 6—9 Buche, welche die Geschichte bis 1543 fortführen, befindet sich in der Wiener Bibliothek und wurde von Lambek und

Engel fehr benütt.

Des Propalatins Nicolaus Isthuanfy (geb. 1538) fehr gut und schön geschriebene historia regni Hungariæ. in 34 Büchern (von 1490-1606), Coloniæ Agripp. 1622, Fol., cum supplementis (bis 1718) ibid. 1719, Fol., beste Ausgabe Viennæ 1758, Bol., ist insbesondere für die Geschichte der Türkenkriege wichtig. Als Fortsetzung erschien: Franc. Kazy historia regni hung. (von 1601 bis 1681), 3 t. Tyrnav. 1737-49, Fol.

Casp. Ens, rerum hung. historia libris IX. comprehensa (bis 1604). Colon. 1604, 8. Appendix 1608, 8.

(Jac. Bongarsii) rerum hung, scriptores varii etc. Francof. 1600. Fol. sind burch Schwandtner's Samme lung entbehrlich geworden.

Wolfgang Bethlen's Geschichte von Ungarn und Siebenbürgen, gang in 6 Bänden, Herrmannstadt 1782 -1793 umfaßt die Zeit von 1526 bis zum Anfange des

<sup>\*</sup> Mailath 3. B. S. 89, 224.

17. Jahrhundertes, ist aus dem Landesarchive und andern authentischen Duellen geschöpft. (Das Nähere über die ungr. Geschichtschreiber V. in Mailaths Geschichte der Magyaren 5. B. S. 110—117).

#### G. In Defterreich.

Von österreichischen Geschichtschreibern jener Zeit, in welcher die verwickelten und unruhigen Verhältnisse Mährens zu Desterreich bereits aufgehört hatten, können

nur genannt werden:

Jo. Cuspinianus (Spießhammer, Vorsteher der kaiserl. Bibliothek), Austria cum omnibus ejus marchionibus, ducibus, archiducibus, et rebus ab iisdem gestis, Basil. 1553, Fol. Edit. 2. a Casparo Brusch. Francof. 1601, Fol. (zunächst topographisch); dessen de Imperatorum Kom. vitis (bis Max) Basel 1540 und Frankfurt D. 1601, Fol., deutsch von Caspar Hedion, Straßburg 1541, Fol. und dessen diarium über die Fürssten-Versammlung 1515, Wien 1515, 4., in Cuspinians Ausgabe 1601, in Freher's script. rer. germ. II. 587 und st. und in Bels ungr. Gesch. 1735.

Wolfg. Lazii (Ferdinand I. Leibarztes) Chorographia Austriæ, herausg. von Duellius, Frankf. 1730. Fol. und Commentariorum in genealogiam Austriacam

libri 2. Basil. 1564, Fol.

Gerhard de Roo (ein Niederländer, Bibliothekar in Innsbruck), annales rerum belli domique ab Austriæ Habsburgicæ gentis principibus a Rudolpho I. usque ad Carolum V. gestarum, libri 12. Oenip. 1592, Fol. Edit. 2. Hal. 1709, 4. oberflächlich und partheiisch, deutsch von Conrad Dietz von Weidenberg, Augsburg 1621, Folio, mit der Fortsetzung der Annalen Noo's.

J. Jacob Fugger und Sigismund von Birken, Spiegel der Ehren des Erzhauses Desterreich. Nürnberg 1668, Fol. (geht von 1212—1519), eine halb fabelhafte Compilation ohne Werth.

Megiser's Chronik von Kärnthen, Leipzig 1608 und

1612, 2 Bbe. Fol. (sehr unkritisch).

Des gelehrten Burglechner Tivoler Chronik, 1608 Fol. MS.. die Hauptquelle des Grafen Brandis, blieb eben so ungedruckt wie Guillimanns, von Windek bis 1617 fortges. öster. Geschichte.

# III. Periode.

Vorherrschende Intoleranz.

Bon der Mitte des 17. bis jur Mitte des 18. Jahrhundertes.

Mit dem Siege der kais. Waffen über die böhmische mährische schlesische Rebellion am weißen Berge bei Prag (1620) erfuhr die ganze Verfassung, Verwaltung und der Cultur Zustand der böhmischen Provinzen eine große Umsgestaltung. Die katholische Religion wurde alleinherrschend. Die akatholischen Prediger, der Adel und die Städter, welche nicht zu der ersteren zurücksehren wollten, mußten das Land räumen, die Unterthanen wurden zu derselben zurückgeführt.

Die Pflege der böhmischen Sprache ging auf ansterthalb Jahrhunderte ganz zurück; die in derselben gesschriebenen, meistens akath. Bücher spürte man fleißig auf

und vertilgte sie.

Die Väter der Gesellschaft Jesu gewannen einen überwiegenden Einfluß, besonders auf die Volks = und ge=

lehrte Bildung.

Bu einer Zeit, wo Protestanten, Pikarditen, Wiederstäuser u. m. a. den Katholicismus zu verdrängen begannen, im Lande durch die Olmützer Bischöfe Wilhelm Prussinowsky von Wiczkow und Johann Grodecius von Brod eingeführt (1570 in Olmütz, 1578 in Brünn), bemächtigten sie sich sogleich des Unterrichtes in den höheren Studien sowohl an der Landes-Universität zu Olmütz, als an den genannten, so wie an den später gestisteten Gymnassen zu Inaim (1624), Iglau (1625), Troppau (1625), Fradisch (1643), Teltsch (1651) und Teschen (1674).

Dieses Monopol behaupteten sie auch dann noch beinahe ausschließend, als der Olmüger Bischof und Cardinal Dietrichstein dem mit dem Unterrichte sich beschäftigenden Piaristen=Orden Eingang in Mähren verschaffte, ihm zu Nikolsburg (1631) und Leipnik (1634), so wie Graf Magni zu Straßniß (1633), der Olmüßer Bischof Carl Graf zu Lichtenstein zu Kremsier (1687), wo er die Bischöfliche Bibliothek reichlich ausstattete, mit einer bleibenden ansehnlichen Dotation bedachte und der Aussicht der Piaristen anvertraute,\* dann zu Altwasser (1690) und Freiberg (1694) Collegien stiftete, welchen später die Residenzen zu Auspiß (1756), Gana (1759) und

M. Trübau (1763) nachfolgten.

Die von den akatholischen Ständen (1619) vertriebenen Jesuiten kehrten nicht nur, vom Raiser reichlich be= schenkt, nach Brunn und Olmütz guruck, sondern der im Lande eingeführte neue Adel baute ihnen mit großer Freigebigkeit auch andere Collegien und Residenzen, wie Graf Michael Adolph von Althan 1624 zu Iglau und Znaim Ratharina Glisabeth Zaubek von Zdietin in Gradisch (1635), Franziska Gräfin Slawata in Teltsch (1655), ber Olm. Bischof Lichtenstein in Turas (1666). Beide Orden theilten sich nun in dem Geschäfte der Wiederbe= kehrung des Landes zur katholischen Religion und in der Erziehung der Jugend. Der Jesuiten-Drden aber, gelehr= ter, eifriger, angesehener behielt die Oberhand und die ho= heren Studien. Die Olmützer Universität befand sich seit ihrer Stiftung (1573) ausschließend in ihren Sanden, beschränkte sich jedoch auf die theologische und philosophische Fakultät. Nicht ohne viele Schwierigkeiten und felbst thatliches Widerstreben der Jesuiten errichteten die Stände und die Regierung Lehrkanzeln des römischen u. Kirchen- (1679), bes öffentlichen, Ratur= u. Staats-Rechtes (1732) und ber politischen Wissenschaften (1772). Nicht geringen Rämpfen war die von M. Theresia angeordnete Zulassung anderer Ordensglieder, besonders der Prämonstratenser, Augustiner und Dominikaner, zu den Lehrkanzeln und zu den Fakultäts= Direktoraten (1759, 1761) ausgesetzt.

Die Gewalt des Clerus über die Geister war um so größer, als von ihm alle Lehrbücher und Lehren ausgingen

<sup>\*</sup> Monse inf. doctæ Mor. p. 131.

und das Olmüger Consistorium, so wie vorläufig die Ordens=

obern, die Bücher-Censur beforgten.

Die Ginrichtung der Studienanstalten und tie vorherr= schend polemische Richtung der Zeit konnte der Geschicht= schreibung gleichfalls nicht günstig sein. Denn in den Gym= nasien beschränkte man sich beinahe nur auf die Erlernung der alten, vorzugsweise der lateinischen Sprache, und des Katechismus. In den philosophischen und theologischen Hörsfälen hatte die scholastische, polemische und misteriöse Phislosophie und Theologie bei weitem die Oberhand. Das Geschichts-Studium war beinahe ganz bei Seite gesetzt und kam erst um die Mitte des 18. Jahrhundertes in Anregung. Die Stände fühlten zuerst das Bedürfniß, die Jusgend wenigstens einigermassen mit den Ereignissen der Borzeit bekannt zu machen. Darum verpflichteten sie bei Er-richtung der ständischen Afademie in Olmütz (Reffript 26. März 1725) den frangof. Sprachlehrer, zugleich die Universalgeschichte vorzutragen,

Wie sehr das Geschichts = Studium damals vernach= läffigt wurde, geht aus dem 1746 vom Gubernium gemach= ten Entwurfe zur formellen Organisirung der Olmützer Universität durch Errichtung einer juridischen und medicinischen Fakultät hervor, in welchem bemerkt wurde, daß nach 9 und mehrjährigem Studium die Studenten fast nicht ben mindesten Begriff von der für einen Gelehrten sowohl in statu politico als ecclesiastico so nöthigen Historie und Geographie erlangen. Deßhalb erbot sich auch der Hras discher Prälat Wahlawik (1746), an der Olmüher Universität nebst der Philosophie auch die Historie mit einflie-pender Geographie, Genealogie und Heraldik durch seine Conventualen lehren zu lassen, wozu es sedoch nicht kam, da die Jesuiten Einsprache machten.

Bei der neuen Einrichtung der Gymnasial- philos. und theolog. Studien (a. h. Res. 25. Juni 1752) und der Besschränkung des philos. Eurses auf 2 Jahre wurde zwar für die Theologen und Rechtshörer ein drittes Jahr zur Erler-nung der Eloquenz und (geistlichen und Profan-) Geschichte und die Bestellung eines eigenen Lehrers, welcher ein Compendium in Druck geben follte, bestimmt (Ref. 16. Sept.

1752).

Austriæ, Boh. et Moraviæ, Ochulen in Olmütz und Austriæ, Boh. et Moraviæ, Ochulen in Olmütz und Geschichtschreiber der Jesuiten Provinz, der Jesuit Ignatz Popp (geb. 1697 zu Olmütz und † daselbst 1765) eine lat. allgem. Profan-, Olmütz 1753, und Kirchen-Geschichte, Olmütz 1754, und ein epitome hist. Romani Imperii, Austriæ, Boh. et Moraviæ, Olmütz 1755, 4. heraus.

(Pelzel's gelehrte Jesuiten S. 196).

Allein die Weltgeschichte wurde (nach der gemäß Res. vom 12. Jänner 1754 gelieferten Nachweisung über den Stand der Olm. Universität) nur den Rechtshörern, nach Popp's Lehrbuch, vorgetragen und bei der fortwährenden Verminderung der Rechtshörer, wurden später die Rechtsscandidaten zu dem juridischen Studium zugelassen, wenn sie auch vorher die Historie und Profan-Cloquenz, welche ihnen als freiwilliges Studium eingeräumt blieb, nicht gehört hatten, wogegen die theologischen Candidaten fortan die Geschichte und eloquentiam sacram zu ihrer Ausbildung als

Prediger studieren sollten (Res. 25. März 1758).

Im J. 1760 wurde (nach der gemäß Ref. vom 3. Juni 1760 gelieferten Nachweisung über ben Stand ber Dlm. Univ.) die Einleitung oder die Fundamente der Geschichte vom Sprachmeister an der ständ. Akademie, Die Geschichte des Römischen (deutschen) Reiches (nach Maskow) vom Professor des öffentl. Rechtes, die Kirchengeschichte von einem eigenen Professor und die rudimenta historica in den 6 Klassen des Gymnasiums, nämlich in der 1. opusculum 1 mum vom Anfange ber Welt bis auf Christi Ge= burt, in ber 2. opusculum 2dum, von den 4 Saupt-Monarchien, in der 3. opusculum Ztium, nämlich die Fort= setzung der Römischen Monarchie, in der 4. opusculum quartum von den Königreichen, dem alten Deutschland und andern Provinzen, in der 5. opusculum guintum in 5 Theilen, nämlich die ersten rudimenta geographica, der globus coelestis, globus terrestris, ars scutaria (Wap= penkunst) und genealogia, endlich in der 6. Klasse opusculum sextum ober Epitome bistoriæ eccles. gelehrt.

Der Weltgeschichte, als früheren Lehrvortrages von Seite des Prof. der Eloquenz, wurde nicht mehr erwähnt. Diese Einrichtung hinsichtlich des Geschichts-Studiums besstand auch noch zur Zeit, als M. Theresia, nach Aushebung

des Jesutiten Drbens (1773) begann, das ganze Schulund Studienwesen neu einzurichten; denn es wurden 1774 an den Symnasien in 6 Klassen die Geschichte der Juden, Aegyptens, Assilaniens, Babyloniens, Mediens, Persiens, Griechenlands, Karthagos, der Kömer, des Kömisch Deutsschen und des Driental. Kaiserthums, rudimenta geographica und eine Stizze der Kirchengeschichte gelehrt. Die vaterländische Geschichte war noch immer nicht in den Lehrstreis einbezogen.

Den adeligen Allumnen des Olmützer Conviftes wurde die Geschichte, Genealogie, Mathematif und Heraldik vor-

getragen (Sfot. 19. Mai 1764).

Noch mehr als die mangelhafte Studieneinrichtung machte die über Hand nehmende Verbreitung eines mehr auf das Gefühl und die Phantasie berechneten, jede religiöse Toleranz und gegenseitige Anregung ausschließenden Ratholicismus der wissenschaftlichen Eultur und insbesondere einer unbefangenen Geschichts Darstellung Eintrag. Sie ging vorzugsweise von den Jesuiten aus, denen sich die meisten andern Orden, und auch die weltlichen Geistlichen anschlossen. Von den Piaristen, welche nie zu einer einslußereichen Macht gelangten, konnte eine höhere, den Zeitgeist beherrschende Wissenschaft nicht ausgehen.

Genährt und rege erhalten wurde diese Tendenz, auf Kosten der Verstandes Wildung, durch einen in dieser Instensität und Ausdehnung früher nie gekannten Gultus Mariä, der Mutter Gottes, und gewisser Heiliger, namentlich der h. Enrill und Methud, des h. Johann von

Repomut, des sel. Garkander u. a.

In zahlreichen Kirchen, Gnaden- und Wallfahrtsorten wurden wundervolle Gnadenbilder der Mutter Gottes der allgemeinen Verehrung ausgesetzt, wie in Brünn, auf dem h. Berge bei Olmütz, in Wranau, Kiritein, Slaup, Turas, Maria=Zell, auf dem Hostein, in Nifolsburg, Dub und noch vielen andern Orten.

Eine bedeutende Zahl Schriften bereiteten die, auf eine fruchtbare Exaltation des Gemüthes und der Phanstasie wohl berechnete Verehrung Marien's und der Heilisgen, die auf das Höchste getrieben wurde und die Menstelle

schen in ein musterioses Dunkel versenkte.

Daß diese Fluth von Schriften in sehr ungenußbarer Form der Geschichtschreibung nicht förderlich sein konnte,

bedarf wohl keines Beweises.

Doch kann selbst diese, wenn gleich für die Landes= geschichte äußerst sterile, doch die Zeit sehr bezeichnende Heiligen==Literatur nicht ganz übersehen werden, mag es auch schwer halten, einzelne Körner historischen Gutes her= auszufinden.

Es folgt demnach eine Uebersicht dieser Schriften, so weit sie mir bekannt geworden, und auf Mähren Bezug

haben.

# A. Ueber die Mutter Gottes Maria.

## I. Allgemeine Schriften.

Franc. de la Croix, Hortus Marianus Olom. 1639.

Der Jesuit Johann Dbitezky, gest. 1679, welcher den Marien-Cultus sehr verbreitete, ließ ihre in Böhmen, Mähren und Schlessen verehrten Bildnisse in Rupfer steschen und sedem eine kleine Geschichte beidrucken (Pelzel S. 45). Diese Beschreibung aller miraculösen Marien-Statuen und Bilder in den genannten Provinzen wurde oft wieder gedruckt.

Olenius Godofr. (Obrowiger Pralat) Mariophi-

lus, Litomissl. 1668

Theophilus Marianus. Olom. 1694.

Mariä Lustgarten, mit den fürnembsten in Böhmen, Mähren und Schlessen befindlichen Bildern (39 Kupfer). Prag 1736, 12.

Ranser, Austria Mariana, Wien 1735, 8., forts

gesett eb. 1736, 8.

#### II. Lokal :Schriften.

a) Ueber das Marienbild auf dem h. Berge bei Dlmütz und resp. dem Kloster Hradisch.

(S. weiter unten bei den Schriften über dieses

Rloster).

b) In Nikolsburg: Beschreibung der Wunderzeichen Gottes durch die h. Jungfrau Maria in der 1624 ge-weihten Loretto=Rapelle zu Nicolsburg. Nicolsb. 1639, 18. (Cerron. Catalog. S. 4).

Ignaz Wohlhaupter (Brünner Stadtpfarrer), Misracul, welche Gott durch Maria vermittels dero wundersthät. Bildniss im Lauretanischen Hause zu Mikolsburg gewirft, mit Kupferstichen, Wien 1675, 4. (ib. S. 49).

Infula. Nicolsp. amore pio adornata. Vien.

1714 Fol.

c) Bei Stramberg: Historia Montis Oliveti in Moravia ad Strambergam siti, Pragæ 1666, 12. (Böh=misch ohne Autor, nach Pelzel's gelehrt. Jesuiten S. 74, von Mathias Tanner).

Vita Olivetana, sive devotionis pro peregrinantibus ad montem Olivetum in Moravia. Olomuc.

1678. 12.

(Deutsch), von Jes. Barthol. Christel, Pelzel S. 62).

- d) In Iuras: Bohuslaus Balbin, Diva Turzanensis, seu Origines et miracula B. V. Mariæ, quæ Turzanæ in Moravia ad Urbem Brunam colitur. Olómucii 1658. 8.
- Joh. Dilatus Soc. Jesu (viele Jahre beliebter Prediger in Brünn, das er gegen die Schweden verstheidigen half). Marianische Kirchenfahrt (nach Turas). 1682.

Marianische Historie von dem Uhralten Gnadenbilde Mariæ von Dörnern zu Turas. Bon der Turaser Resistenz Soc. Jesu (vom Jes. Boczek), Brünn 1719. 8.

Milinare Aureum Bruna Turzanum etc. Olom.

e) In Branau: Vranovium seu Aula Virginis, a Francisco Talbert, Viennæ 1652. 8.

Rubus incombustus Mar. Thaumathurgæ Wra-

now. Brunæ 1691. 4.

Aula Dominæ Wranovii oder Frauenhof. Brunn 1740. 4. (mit Rupferstichen von Schmutzer).

Wranau, Brünn 1828.

Defter. Archiv. 1829. G. 180 und ff.

Moravia 1840, Mrs. 70, 71.

f) In Riritein: Mart. Vigsius, vallis baptismi, alias Kyriteinensis, Olomucii 1663. 4.

g) In Dub: Bhaniel Maria in horizonte dubensi orta, Olom, 1742. 4.

h) In Brünn bei St. Thomas: Die Schriften von Arborel (1690) Ezuppa (1736) u. m. a.

S. weiter unten bei der Geschichte dieses Klosters.

i) Ueber Maria=Zell in Steyermark (aus Mähren stark besucht) sind viele Schriften von Fischer 1604, einem Ungenannten, Gräz 1645 und 1678, von Weiß 1637, Lambek 1665, Pettschacher 1666, Werlein 1719, Sternegger 1758 und a. (Vogel I. 150).

B. Schriften über die h. Cyrill und Methud.\*

Anonym. Vita Cyrilli et Meth, apud Bolland. ad 9. Martii.

Vita S. S. Cyrillii et Methudii Archiepiscoporum Morav. a Fratre Christiano Hirschmenzel, Pragæ 1667. 4.

Gotts. Wenc. Stirzen wager (Hrabischer Dechant) discursus in honorem Sanctorum Cyrilli et Methudii ac S. Bernardini, Olom. 1675. 4. (Gerron. Cat. S. 44).

Putowaj nabozné k Sw. Cyrhllowi a Strahowé.

Solom. 1709.

Stredowsky sacra Moraviæ historia, seu vita

S. Cyrilli et Methodii. Solisbaci 1710. 4.

Die Lob = und Ehren = Reden auf diese Heiligen von Joh. Bernhard Levin von Rothe, Wien 1716, Unston Magerl, Wien 1717, Unton Kramer, Wien 1719, Ernst Ermlich, Wien 1734 und 1736, Joseph Hämerl, Wien 1747, Udalbert Strobl, Wien 1765, Naymund Parth, Wien 1767, von Pochlin, Thoma und Wurz (3 Reden), Wien 1772. 4., Unt. Schmidt, Udalbert Ziegler u. a.

Ungleich mehr Werth haben die neuesten Schriften von Richter, Brünn 1816 und Olmüg 1825, von Kinsky, Brünn, 2te Aufl. 1817, Dobrowsky, Prag 1823 und eb. 1826, Krále M., Wypsánj žiwota swatých dwau bratři Erhy a Strachoty. W Hradei Král.

<sup>\*</sup> Da die Berehrung dieser Beiligen, denen schon der Olmüger Bisichof Johann von Reumarkt († 1380) einen Festtag weihte (Morawetz I. 301), abgenommen hatte, so setzte der Olmüger Bischof Carl von Lichtenstein Rastelkorn 1676 einen jährlichen allgemeinen Kesttag dieser Beiligen in der ganzen Diöcese (Mähren und theilweise Schlessen) ein. (Morawetz hist, Mor, III. p. 546).

1825. 8.; mehrere Biographien in der böhm. Museums-Zeitschrift 1841 (von Hanka), 1845—1847 incl.; endelich von Wattenbach, Wien 1849.

C. Schriften über ben fel. Garfander.\*

Georg. Protivin. Zialkowsky de Zialkowitz, Tortura, seu elogium Joannis Sarcandri etc. Olom. 1689. 4. Cum fig. ær. inc.; dasselbe deutsch, ib. 1702. (Dess. Leben bes h. Norbert, eb. 1692).

Stella nova Sarcander, Authore Gottf. Jos. Bi-

lowsky, Olom. 1703.

Dess. Zodiacus Sarcandrinus, Olom. 1715.

Wilhelm von Grünwald, unverbrannter Busch oder

der s. Sarkander, Brünn 1705.

Rubinus Moraviæ i. e. ven. Joannis Sarcandri Martyrium et patientia, von Andreas Eustach Schwarz, mit Zusätzen und Noten von Johann Georg Stredows sty, Brunæ 1712. 8.

Laus posthuma Sarcandri, Olom. 1720

Schaubühne ber Glorie und Ehre Johannis Sarcan-

ter, Olmütz 1721.

Hebdomas gemino sacratiori luminari, videlicet Joan. Nepomuceno et Joan. Sarcandro ob inviolatam confessionis sacrament. sigillum martyribus illustrata et parergis ex hist. Boh. et Moraviæ (besonders zur Geschichte des Olm. Bisthums und der Universität) interstincta, c. sig. Olomucii 1721. 8., vom Jesuiten Jos. Dalbert, bei Gelegenheit der Disputation des Joh. Spaslowsky (Pelzel S. 168, Bibl. Cerron. p. 11).

Rudolphi L. B. de Podstatzky, nach dem Drisginal aller Vollkommenheit Jesu Christi eine copenliche Absbildung Joannes Sarcander, Priester, Beichtiger und Blutzeug. Olmüß 1725. 4. mit Kupferstichen; neuerlich Ols

müß 1729.

Dukata Jakuba Jana, Phænix Moravicus i. e. Žiwot Jana Sarcandra. W Litomerice 1725.

Pacher J. F., Oslava, marchionatus Moraviæ flumen

<sup>\*</sup> lleber dessen Leben und die Bersuche, ihn († 1620) heilig sprechen zu lassen. S. Moravetz hist. Mor. p. III. p. 99, 127—129, 564—571; Brunner Zeitung 1836, S. 412; öster. Encyfl. 6. B. S. 594.

in tot rivos aquis Sarcandrinis illabens, sive alma congregatio Magno-Mezriczii ad Oslavam etc. (Passio et mors ven. Joan. Sarcandri) cum tab. æn. Brunæ 1728. 8. und Novæ-Domi 1740.

Paulini de Sarcandro, Olom. Sarfander, Brunn 1774.

D. Schriften über den (1729 heilig gesprochenen) Johann von Nepomuk.

Dalbert, Olom. 1721 (S. bei Sarcander). Leben des h. Joh. v. Nep. vom Piaristen Viktorin Gewina, Brünn 1722.

Swaty Ján Nepomucky. Brünn 1722. 8. Sternenglorie St. Joan. Nep. Brünn 1723. Encomiasticon Joan. Nep. Olom. 1729.

Accensus S. Joan. Brunæ 1730.

Joh. Nep. sacrum silentium, von Förschan, Olom. 1731, Fol.

(Die Hauptschriften sind: Proto-martyr pænitentiæ, von Berghauer) Augustæ Vindel. 1736, Fol.; Prager Mus. Zeitschrift Juli 1828, S. 3—70 (wo auch S. 69 die Literatur über diesen Heiligen) und 1829, S. 206—212; die Carolinische Zeit, von Schottky, Prag 1829 (der 1ste Theil über diesen Heiligen), Welleba's Schrifsen, Prag 1829, Hormay'rs Taschenbuch 1833 u. a).

E. Schriften über andere durch Frömmigkeit ausgezeich nete Personen.

Boleluczky, rosa boemica sive vita S. Wogtiechi, agnomine Adalberti etc. Pragæ 1668. 8.

Schwertfer, W. vita Martini Stredonii, soc. Jesu per prov. Boh. Præpositi provincialis (in Brünn wirksam), Pragæ 1673, Fol. (Auch Disatus schrieb dessen, MS. in Cerroni's Slg.—S., auch Hanzely gloria studios. Brun. 43—45).

Eman. de Boye vita et obitns vener. P. Wen-

ceslai Strobach, Mor. Igl., Olom. 1691. 8.

Desselben, vita et obitus Henr. Wenc. Richter, Pragæ 1702. 8.

Lebenswandel der Gräfin Franziska Slavata, geb.

Gräfin von Meggan (auf Teltsch), vom Jesuiten Barthol. Christel, Brunn 1694 (Pelzel S. 62).

Amandi Herrmani, Capistranus trium-

phans, Colon. 1700, Fol.\*

Rete des Joh. Schneiter vom heil. Capistran, Brunn 1780.

Libellus de S. Paulina ex voto tempore pestiferæ luis in Moravia grassantis, vom Jes. 3 öpser, Olom.

1721 (Pelzel S. 154).

Gottfryda Bilowskiho Sfekska S. Liboryowi w Morawé na Bisency obetowaná, neb Ssestero Kázanj, w Holomaucy 1713, Fol. Von tems. Sielus Sanctuarii neb ssesta duchownj o Sw. Lyboryowi, w Holomaucy 1713. 4.

Die weiter unten erwähnten Schriften Weidins ger's und Felsenecker's, vom J. 1736, auf Znaim's Schutpatron Olympius.

Das Leben Joseph's von Calafanz, vom Pia-

riften Sylverius Sener, Mifolsburg 1749.

Rurze Nachricht des flösterlichen Lebenswandels Don Carlos Frenenfels, Subprioris im Kloster La Trappe, Olmüy 1760. 8.

Fulcimen religionis Augustissima domus Austriaca cum effigie Mar. Theresiæ, Olom. 1760, Fol.

Ein weiteres großes Hinderniß inländischer Geschichtschreibung war der durch ein Jahrhundert fast ununtersbrochen gewesene Kriegszustand (bis zum Szathmarer Friesten mit den ungarischen Malcontenten 1711 und bis zum Passarowizer Frieden mit den Türken 1719), welcher, verbunten mit der streng gehandhabten Intoleranz, wenig geeignet war, ein Werf zu fördern, das nur im Sonnenscheine des Friedens gedeihen kann und das Licht der Aufslärung, wie die Früchte christlicher Liebe zurückspiegeln soll. Früher hatten die religiösen Partheikännsse keine partheilose Geschichts

<sup>\*</sup> Ueber diesen, auch in Mahren und Schlessen thätig gewesenen Beiligen find unter anderen auch: Biographia vitæ S. Joannis a Capistrano. Autore P. Artur, Paris 1638 und Synopsis vitæ, mortis et operum desselben, von Jos. Jakoschitsch, Budæ 1803. 8.

schreibung aufkommen lassen, vielmehr die besten Rrafte in

religiosem Hader zersplittert und aufgezehrt.

Jest versenkten die unglückselige Rebellion und Eroberung des Landes mit dem Schwerte (1619—1621), der 30jährige Krieg (1619—1648), die Beherrschung und Verwüstung des Landes durch die Schweden (1642—1648), die schrecklichen Einfälle der Türken, Tataren und ungarischen Malcontenten (1623, 1663, 1679—1684, 1704—1709) u. s. w. Mähren in tiefes Elend und setzeten es in der Cultur auf lange Zeit zurück.

Auch verlor Mähren durch den Raub der Schweden zahlreiche Druckwerke und Handschriften, da nicht nur in Folge des langen und verheerenden Krieges viel verloren ging, sondern auch Torstensohn und Wittenberg auf Ansordnung der schwedischen Regierung die Bibliotheken Böhsmens, Mährens und Schlesiens förmlich plünderten (wie

wir später sehen werden).

Aus jener traurigen Epoche besitzt Mähren kein ein= heimisches zusammenhängendes Geschichtswerk, wohl aber

viele Bruchstücke und noch mehr Materialien.

Besonders zu erwähnen ist das Gubernial=Archiv, welches bis auf jene Zeit zurückgeht, da Mährens Landes=regierung in dem damal (1636) errichteten f. Tribunale den Anfang nahm, während vordem die Landeshaupt=leute das Land von ihren Schlössern aus verwalteten und

keine Registratur vorhanden war.

Die Archive tes gewaltigen Gubernators Cardinal Dietrichstein († 1636) zu Nikolsburg, bes Hoffriegs- Raths-Präsidenten Grafen Collalto († 1630) zu Pirnitz, bes Landeshauptmanns Paul Christoph Grafen von Lichten stein-Rastelforn († 1648) zu Teltsch, tes Landesunter- kämmerers und Oberstlandrichters Franz Grafen Magni († 1652) zu Straßnitz, der k. k. Haus-, Hof- und Staatskanzlei, der allgemeinen Hofkanzlei, der allgemeinen Hofkanzlei, der allgemeinen Hofkanzlei, der Zwien, des Guberniums zu Prag u.a. bergen ohne Zweisel die reichsten Schätze über jene folgenschwere Zeit.

Auch im Archive der nieder=öster. Stände besfinden sich "sehr wichtige Dokumente aus uralten authentisschen Schriften herausgezogen, die böhm. ungr. und ans

berer benachbarter Erblande vormalige Revolutionen und Conföderationen, auch damalige gefährlich bedrängte Zeiten in den Erblanden betreffend" (Dester. Archiv 1835 S. 299).

Die Zlobitsty's che Sammlung enthält gleichfalls werthvolle Beiträge, besonders die Sammlung Altenstücke zur Geschichte der Rebellion, Magni's und Plateis Restation über die Reformation 1625 u. a.

In neuester Zeit wurde begonnen, die überaus reichs haltigen Staats-Archive zu Dresden und München zu benützen. (S. Müller und Freiherr von Aretin).

So lange alle diese Quellen nicht entsprechend zu Tage gefördert sind, muß man sich vor der Hand mit dem be-

gnügen, mas bereits vorliegt.

Rrieg (1618—1648), besonders die Jahre 1618—1621, erschien eine Fluth von Schriften, freilich voll Partheigist und häusig sich mehr über die Tendenzen und Anssichten, als über die Thatsachen verbreitend. Der ständ. Archivar Boczek kannte und besaß zum Theile weit mehr, als Pelzel (Geschichte Böhmens, 2te Aufl. Prag 1779, S. 750—767) und Weber (Lit. d. deutschen Staatengeschichte 1. T. S. 398—428) verzeichneten. Riban's Bibl. zählte über 80 solcher Druckschriften (Cerroni's Catalog, MS. beim Grafen Taroucca).

Bon den bereits bekannten sind für Mähren und Schle-

sien bes nders zu erwähnen:

Artikulirte der evangel. Herren Stände im Mark. Mähren bei jüngst den 15. Dez. 1618 zu Brünn gehaltenem Landstage verfaßte Religions=Gravamina. Gedr. 1619, 4.

Schreiben der bohm. an die mähr. Stände 23. Jan.

1619 und Antwort s. l. 1619.

Jesuiten-Ausmusterung aus Ungarn und Mähren, 1619. Conföderation des Königreiches Böheim mit den incorp. Ländern, als Mähren, Schlessen und Lausitz, geschehen bei gehaltener General-Zusammenkunft auf dem Prager Schloßden 31. Juli, Prag 1619, 4.; Brieg 1619 und bei Londorp 1. L. 4. c. 37.

Mährerisch Fegfewer etc. (über das Treffen bei Wister=

nip), Prag 1619, 4.

Wahrhafter Bericht hierüber, Koniggraß 1619, 4.

Zwei Artikel der Ursachen (wegen Nichtannahme Ferdinands und Annahme eines andern Königs), Prag 1619.

Berzeichniß ber von den drei Ständen Mahrens am 7.

Aug. 1619 beschlossenen Artikel, Röniggrät, 4.

Unterschiedliche gedenkwürdige Geschichten, Schlachten 2c. (besonders über die Vertreibung der verdächtigen Katholiken, die Treffen bei Wisternitz und Znaim) Gedr. 1619, 4.

Continuatio II. der 10jähr. histor. Relation. durch Ge=

org Wintermonat, 1619 (auch f. Mähren).

Schles. Gravamina in puncto religionis, 1619, 4. Defret für die Jesuiten in Mähren. Nachgedruckt 4to. Augsburg, Sara Mangin 1621.

Joan. Argenti, de proscriptione Soc. Jesu in

Bohemia, Mor. et Siles. Cracoviæ 1620, 8.

Deductio d. i. nothwendige Ausführung etc. über Ferstinants Entthronung und Friedrichs Wahl, Prag 1620, 4. (274 S. nebst wichtigen Beilagen).

Des türk. Kaisers Hülf (Bethlen Gabor und ben con=

föderirten Landen) Preßburg 1620.

Acta Bohemica d. i. wahrhafte und eigentliche Bestchreibung aller fürnehmsten und denkwürdigsten Historien, welche sich im König. Böheim und dessen incorp. Ländern von Anfang Monats Martii 1618 bis zur Einnahme der Stadt Prag am 8. Nov. 1620 zugetragen haben. s. l. 4 Theile 1619—1622, 4.

Consultationes der wichtigsten Sachen aus dem zn Sei-

belberg gefundenen Drig. Protofoll (s. l.) 1624, 4.

Buquoi quadrimestre iter Progressusque etc. Autore Constant. Peregrino (Heinrich Tizsimonius, erzählt Bieles als Augenzeuge), Brunnæ 1621, Viennæ 1621, 4. und Bertholdi a Rauchenstein Const. Peregr. castigatus. Pragæ (Bruggæ) 1621, 4. (Gegenzur ersteren Lobschrift).

Fürstlich Anhaltische Kanzlei de bello Bohemico 1621, 4. Derselbe 2. Theil, vom Jesuiten Herein, s. l. 1624 (Wiederlegung und Fortsetzung, auch f. Mähren). Widerlegungs und Schutzschriften für die Anhaltische Kanzlei (Prodromus oder Vortrab 1622 und 1624, Strich durch die span. Kanzlei, von Camerarius 1624, Schutz 1624, appendix 1625 und 1628, acta secreta 1628 u. a.)

Wahrhafte Zeitung u. Bericht etc. aus Böhmen, Mah-

Anb. Miræi de rebus Boh. liber singul. Lugduni

1621, 8. (worin auch die Olmützer Bischöfe).

Desselben Comentarius de bello Boh. Bruxel. 1621, Coloniæ 1621.

Andreas Carolinus, consilium sacrum de cathol. religione et eccles. Hierarchia per Boh. Moraviam, Siles. Lusatiam rite instauranda, 1621, 16.

Böhm. geh. Kanzlei ic. 1624. (vomöstr. Freih. Tscheruembl). Casp. Londorpii, bellum sexennale (1617—1623)

civile germ. Franf. 1622, 4.

Desf. Raisers Mathiä und Ferdinand II. acta publica und Handlung von Ursachen des Kriegs wider die Böhmen, Ungarn, von 1617—29. Frankfurt 1630, Fol. 2 Bände

mit Porträts.

Dess. acta publica. Francos. 1619—1625, 12. vol. 4., 2. Ausg. 1629, 2 T. Fol. 3. Ausg. und Fortsetzung 1668—1721, 18 vol. Fol. (von 1608—1691) ergänzt und fortgesetzt (von 1546—1641) von Martin Mayer, Francos. 1665—1668, 4. vol. Fol. 2. Ausg. Tubing. 1740, 1741, Fol.

M. Jakob Jacobai, idea mutationum bohemo-evangelicarum ecclesiarum Pragæ reformatorum, Amsters bam 1624 (sehr selten S. Peschek böhm. Reform. Ge-

schichte I. XVII.)

Zehnjährige histor Melation u. s. w. mit vielen Fortsetz. durch Gregorium Wintermonat, Leipzig 161—1625, 4.

Nicol. Bell, Dester. Lorberfranz d. i. wahrhaftige Beschreibung aller Sachen und Händel unter Ferd. II. Frankf. 1625 Fol. Sammt Continuation 3 The mit vielen Kupfern. Folio. Frankf. 1627.

Belli Laurea austr. sive de bello germ. libri 12.

Francof. 1627, Fol.

Dess. kais. Triumphwagen und Victoria von 1617—1631.

Ludov. Perusinus, historia de rebellione Bohe-

morum, Romæ 1625, 8.

Melch. Goldasti Comentarii de regni Boh. incorp. provinc. juribus ac Privilegiis. Francof. 1627, 4. Neue Ausgabe mit Anmerkungen von Schmink, ib.

1719, Fol. 2. t.

Caspar. Ens, fama austriaca d. i. Geschichte von 1611—1627, Köln 1627, Fol. (mit vielen Rupfern und Karten).

Ferd. Dornrätl, über die bohm., mahr., fchlef. Reli=

gions-Reformation, Freft. 1629 (1631), 12.

Summar. Vertheidigungsschrift des Landes Schles. 1634. 4.

Loci communes Schles. gravaminum, zusammens getragen durch Christian Treulich (ben Juristen Lauterbach oder Prediger Titschard) Breslau 1634, 4.

Guil. Lamormain, virtutes Ferd. II. Viennæ

1637, 4., deutsch von Curtius, Wien 1638, 4.

Decreta etc. in favorem religionis Catholicæ ab a. 1620—1629 (besonders ter böhmisch steutschen Länder), Köln 1639. 8.

Franc. Christoph. Comitis Khævenhülleri annales Ferdinandei, oder wahrhafte Beschreibung Ferd. II. Geburt, Auferziehung und Thaten, Regensburg 1640—1644. 8 Thle. Fol., der 9te Wien 1646 (geht von 1578—1622). Wiederaufgelegt Leipzig, 1716—1726, 12 Thle. in 7 Bänden. Fol. und 2 Bde. mit 385 Porträts (geht bis 1637), complet 14 Theile, Fol. Auszug von Runde, Leipzig 1778—81, 4 Thle. 8. (gehen bis 1597).

Caroli Carafa (Cartinal und Kirchenreformator in ben öster. Provinzen), comentaria de Germania sacra restau-

rata. Colon. Agripp. 1639. 12.

Dieselben ad a. 1641 continanta, Francos. 1641.12. Leonb. Pappus (?) epitome rer. germ. ab a. 1617—1643 gestarum, 1643. 24. und oft, zusett von

Böhme, 1760.

Eberhardi Wassenbergii florus germanicus, bella res gestæ etc. Ferd. II. et III. ab a. 1618—1640. Francof. 1640. 12. Dant. 1642. 12. Besser ist: Dess. erneuerter beutscher Florus bis 1647 continuirt. Umssterdam 1647. 12.

Andreas ab Habernfeld, bellum Bojemicum ab

a. 1617 Lugd. Batav. a. 1645. 12.

Lotichii rerum german. sub. Mathia, Ferdin. II. et III. gestarum lib. 87. 2 Vol. Fol. Francof. 1646 - 1650.

Jos. Riccii de bellis germ. lib. X. Venet. 1649, 4. Adolphi Brachelii historia sui temporis ab a. 1618-1652. Coloniæ 1652, 8.

Gualdo Priorato Historia di Ferd. III. Vienn. 1672. Fol. (Der 1. Theil handelt blog von Ferd. II).

Theatrum Europæum, von 1617-1718, 21 Bbe. Fol. Freft. 1635-1738, von Abelin, fortgesett von Dranus, Lotichius, Schleder, Meyer, Geiger, Schneider u. a., mit 666 Porträts und 680 großen Rupfertafeln, (Schlach= ten, Belagerungen, Costime u. a).

Allgemeine Schaubühne ber Belt (von 1600-1688), von Siob Ludolph, Frankf. 1699, 1701, 2 Bb. Fol. von Junker ib. 1713, 1718, 3. und 4. Bd., von einem unbekannten Verfasser, 1731, 5 Bd.

Königl. Schwetischer In Teutschland geführter Krieg durch Itiger König. Majest. zu Schweden historiographum Bogislaw Philip von Chemnit. 1. Ih. Alt=Stet= tin 1648, Fol. 2. und 3. Th. Stockholm 1653, Fol. (geht bis 1636 uur, eins der besten Werke über den 30jahris gen Krieg).

Samuel Puffendorf, 13 Bücher ber schwedisch = beut=

schen Kriegsgeschichte, Ffft. 1688, Fol.

Dess. Comment. de rebus suecisis ab expeditione Gustaphi Adolphi regis in Germaniam ad abdicationem usque Christinæ. Ultraj. 1686 u. Francof. 1705, 2 Th. Fol.

David Köler, Fridericus V. affectans regnum

Boh. Altdorf. 1716. 4.

Hieher gehören auch die schon angeführten Werke von Comenius: hist. Persecutionum Ecca Boh. Leida 1648, und hist, fratrum Bohem. Halæ 1702, Dann: Georg Solnf, blutige Thränen des hochbedrängten Böhmenlandes, Wittenberg 1673, 8. Desf. Erzählung des betrübten Bustandes Böhmens. 1684. 4.

Gelbst diese und andere Druck - Werke sind fur Mahrens und Desterr. Schlesiens Geschichte jener Zeit noch nicht erschöpfend ausgebeutet. Auch haben die neuern und neuesten Werke über ben 30jährigen Krieg in ber Regel wenig Nücksicht auf Mähren und Schlesien genommen.

Uebrigens ist der größte Theil der Quellemwerke, be=

fonders der älteren Zeit, nur mit vieler Vorsicht und Prüsfung zu gebrauchen, da die religiöse Partheiung eine undes fangene Unsicht der Dinge nicht aufkommen ließ, und die Hauptgewährsmänner entweder nicht unpartheiische Vertreter des katholischskaiserlichen Interesses waren (wie der Italies ner Bel, der Cardinal Caraffa, der eifrig kathol. Ricci, der berühmte Jurist Goldast, der 1650 als Staats und Conferenzminister gest. Graf Rhevenhüller, Wassens berg, ein Feind der Protestanten) oder des akatholischsschwedischen (wie Chemnitz, Pussendorf, das theatrum Europ. u. a.)

Goldast rüttelte gewaltig an dem hergebrachten Gebände der böhm. Geschichte. Da jedoch sein unredliches und feindliches Verfahren gegen Böhmen, das er als eine von jeher dem deutschen Reiche einverleibte Provinz ansah, ohnehin zu sehr in die Augen fiel, so begnügte man sich bei den damaligen Umständen, sein Werk lieber zu ignori-

ren; erst Balbin rügte es scharf.

Denselben Zweck verfolgte Glafen in seiner pragmat.

Geschichte ter Krone Bobeim, Leipzig 1729, 4.

Speciel ten böhmischen Provinzen gewidmet war des berühmten Topographen Martin Zeiler († 1661, öster. Encykl. VI. 230). Topographia Bohemiæ, Moraviæ et Silesiæ, tas ist Beschreibung und eigentliche Abbildung der Bornehmsten und bekandtisten Stätte und Pläte in dem Königreich Boheim und einverleibten Ländern Mähren und Schlesien. Un tag gegeben undt Berlegt durch Mathæum Merian. In Franksurt 1650, Fol. Dieses Werk enthält, nebst einer Karte Mährens von Comenius und hübschen Plänen von Brünn, Iglau, Neustadt, Olmütz und Inaim, auch interessante kriegs und kirchengeschichtsliche und andere Notizen der größeren Ortschaften und Schlösser Mährens (Fol. 87—115), dann die Karte Schlessens von Selwig und unter audern eine Unssicht von Teschen, nebst ähnlichen Nachrichten über Schlessen, nebst ähnlichen Nachrichten über Schlessen (Fol. 117—192).

Von einheimischen Duellen über jene Zeit, welche das Land nicht nur in tiefes Elend, sondern auch in der Gultur auf mehr als ein Jahrhundert zurücksetzte, bil- den die Untersuchungsakten und Confiskations Proto-

kolle vom J. 1621—1624 ohne Zweifel dessen merkwürdigstes, aber auch traurigstes Geschichts-Monument. Ungeachtet dessen wurden sie noch nicht vollskändig herausgegeben. Einen ziemlich magern Auszug aus denselben, mit kurzen Anmerkungen und Nachrichten, lieferte Schwon im mähr. Magazin (1789) S. 177—208, 243—273; um den Beschluß brachte uns das Ausshören dieser Zeitschrift. In Cerroni's Sammlung besindet sich ein Consistations-Protokoll von seiner Hand,\* und das Original selbst.

Die handschriftliche Abhandlung: Anonymi Memoria piarum rerum gestarum et dilatatæ Religionis Catholicæ in Moravia ab A. 1621 ad 1628, cum variis diplomatibus Ferdinandi II. kam wahrscheinlich aus der von den Schweden geraubten Nikolsburger Bibliozthek nach Schweden und aus der Bibliothek der Königin Christine in die Vatikanische zu Rom. (Montkaucon Bibliotheca Bibliothecarum t. I. p. 38 und Voigt's Leben des Cardinals Dietrichstein S. 81).

Die Correspondenz des Landesgubernators Cardinals Dietrichstein von 1621—1636 (im Dietrichste. Archive zu Nikolsburg), des Grafen Rombald Collalto als Obristen und Generals von 1600—1625 und als Hoffriegszraths: Präsidenten von 1625—1630 im Schlosse Pirniz, des k. Obristen, Landesunterkämmerers und Obristlandrichter Franz Grafen von Magni († 6. Dez. 1652) in Straßniz, das Gubernial-Archiv, welches mit der Einsetzung des k. mähr. Tribunals (1636) beginnt, die schon erwähnsten handschriftlichen Nachlässe Zierotin's, Slavata's, Wrbna's, die noch zu erwähnenden vielen Schriften in Städten und Klöstern u. a. versprechen die reichste Nachslese für die Zeit des 30jährigen Krieges.

Eine bisher viel zu wenig benütte Quelle für die mährische Geschichte sind die Landtagsschlüsse, welche seit dem J. 1628, in welchem: Ferdinand II. verneuerte Landesordnung für das Markgrafthum Mährens, Prag 1628, 4., bessen Versassung und Rechtszu-

<sup>\*</sup> Das Verzeichniß der in Böhmen confiscirten Güter ist gedruckt in Riegger's Materialien zur Statistik Böhmens, 6. H. Prag 1788, S. 139—156, 9. H. S. 3—116; Zusäße und Berichtigungen im 9. H. S. 302—305, 10. H. S. 295—296, 12. H. S. S. 215—224.

stand der obern Stände neu regelte, bis auf unsere Tage ununterbrochen im Drucke erschienen und in mehreren Sammelungen (der Stände, des Guberniums, Grafen Mittrowsky, Cerroni, der Středowsky'schen Nachlassenschaft zu Kremsier, in Raigern (vom 15. Jahrh. bis auf die neueste Zeit) bei mir u. a.) mehr und minder vollständig beisammen sind.

Ungemein vergrößert wurde die Ausbeute durch die Benüstung der nicht gedruckten ständischen Pamatkenbuch er.

Nicht zu übersehen wären dabei Wekebrod's Gesetz-Auszug, Brünn 1795, und die später zur Sprache kommenden Gesetz-Sammlungen von Stredowsky, Papelt, Luksche, des Fiskalamtes u. a.

Die hervorragendsten Ereignisse des 30jährigen Krieges in Mähren, die Occupation von Olmüt 1642—1650, die Belagerung Brünns 1645 und die Einnahme, wie Belagerung von Iglau (1645—1647) schilderten gleichzeitige

Tagebücher, von welchen später die Rede sein wird.

In der Olmüßer Kapuciner-Bibliothek befand sich ein, in den Besit des Archivars Boczek gelangtes MS. in 4., welches, nebst dem bekannten Diarium des Pater Zaczko- wiß über die Olmüßer Occupation, auch: Eine kurze, kläg-lich-denkwürdige historische Beschreibung von der kößerisch- und lutherischen der Catholischen Kirchen Einnehmung in Olmüß, der kath. Geistlichkeit Verfolgung etc. in den I. 1619 und 1620 (dieselbe Periode schildern zwei MS. in Fol. in der Cerronischen Sammlung), dann eine ausführliche Beschreibung der Ereignisse von 1618—1671 in Mähren, Vöhmen, Schlessen u. a. enthält; letztere ist jedoch mehr eine Zusammenstellung der Notizen in den oben erwähnten ausländischen Werken, mit ihrer eigenthümlichen Färbung nach protestantisch schwedischer Unsicht.

In der Cerronisch en Sammlung befinden sich mehrere Beschreibungen des schwedisch en Einfalles in Mähren. Auch Stredowsky's Rubinus Moraviae 1705 (Sarkander), Dietrichstein's Leben von Voigt 1792, Richter's Abhandlung: Mähren unter Ferdinand II. (Desterr. Archiv 1815 Nr. 102, S. auch eb. 1830 Nr. 70-73, 1832 Nr. 64, 65), die Abhandlungen in Hormanr's Taschenbuch für 1821 (die Dietrichsteine), 1829 (die Schweden in Mähren) und 1838 (Sarkander), im Brünner Woch enblatte 1825, in Wolny's Taschenbuch 1826 S. 138-144 u. a. haben die Sache noch lange nicht hinreichend beleuchtet.

Alls endlich die Religionsstürme mit dem westphälisschen Frieden (1648) etwas ausgetobt hatten, sing auch bei uns eine ruhigere und besonnenere Geschichtsforschung

und Geschichtsschreibung an.

Den Reihen eröffnete auf die würdigste Weise Tho= mas Johann Peffina von Czechorod, Bifchof von Semendria, Dombedant bei bem Prager Metropolitanca= pitel, faif. Rath, Comes Palatinus, Berr von Dborgifftie u. f. w., einer der gelehrtesten Manner Bohmens. Er wurde am 19. Dez. 1629 zu Poczatek in Bohmen geboren, mo fein Bater Martin Peffina ein ehrbarer Burger, Fleischer und Rathsherr war. Dieser widmete seinen durch Geistesfähigkeiten ausgezeichneten Sohn bem gelehrten Stande. Um Gymnasium zu Neuhaus und an ber Universität zu Prag, wo er in das Convikt aufgenommen wurde, erhoben ihn Talent, Fleiß und Lernbegierde über seine Mitschüler. Bon ber Zeit an, wo er zu denken begann, fand er sich von ter Muse Clio unwiderstehlich angezogen. Gie flößte seiner Geele ben Trieb ein, durch etwas Großes feinen namen auf die Radwelt zu bringen. Er näherte sich mährend ber Studien in Prag dem gelehrten und für vaterländische Geschichte durch und durch erglühten Jesuiten Balbin. Dieser gewann ihn für seines Lebens Aufgabe. Auch verschaffte er ihm die von der Vergebung des Prager Jesuiten= Collegiums abhängige Pfrunde zu Kostelet an der Elbe. Deffina wurde bald inne, daß er vor allem auf dem braden Felde der mährischen Geschichte die Palme erringen könne. Allein die Große ber Sache, Die lange Reihe ber Jahrhunderte und die entmuthigende Vorstellung, er fei der erste, welcher bas weite, unangebaute und bornenvolle Gebiet pflegen solle, leitete ihn von der Idee wieder ab. Gie würde wohl nie in die Wirklichkeit getreten sein, wenn nicht ein wohlwollendes Geschick Mahrens ben ausgezeichneten Geelenhirten ichon in feinem 26. Lebensjahre auf ten Ruf bes bohmischen Oberstlandesfämmerers Johann Friedrich Grafen Trautmannstorf als Dechant nach Leutomischel, wo feit langen Jahren eine Buchdruckerei bestand und tas Diaristen-Collegium Gelegenheit zu literarischem Verkehre gab, in die Nähe Mährens (1657) geführt hätte. Hier erwachte wieder das Vorhaben und gedieh in Folge einer Neise nach Brünn zum Entschlusse. Denn seine Freunde Gottfried Olenius, Abt des Prämonstratenser Stiftes Obrowitz, und der mährische Landesunterkämmerer Johann Jakars dowsky von Suditz bestärkten in patriotischer Gesünnung seinen Vorsatz, welcher nach vielen Jahrhunderten dem Lande seine erste Geschichte geben sollte, verhießen und leisteten jegliche Unterstützung. Pessina richtete an die Großen Mährens, an seine Stadt Magistrate und geschichtskundige Männer die Ausstrage um Beiträge aus ihren Archiven, Bibliotheken und Sammlungen oder Bekanntgebung ihrer Fundorte.

Pessina war so glücklich, die zum Theile damals noch nicht gedruckt gewesenen bohmischen Chroniken, bas Pern= stein'sche Familien-Archiv, besonders die wichtigen Com-mentarien Albrecht's von Pernstein über die Hussitenzeit und die folgende Periode bis in das 16. Jahrhundert, einen großen Theil der Schriften des gewesenen Landeshaupt= manns Carl von Zierotin, Die öffentlichen Verhandlungs= akten aus den Zeiten des Königs Georg und der Kaiser Rudolph II. und Mathias, den handschriftlichen Nachlaß des Grafen Wilhelm Slavata, einen großen Theil der Privilegien und verschiedenen Briefe, so wie ein Bruchstück der vom 12. bis tief in das 15. Jahrhundert reichenden Unnalen bes Benediftiner = Rlosters in Trebitsch, die Unnalen ter Klöster Gradisch und Obrowit, der Carthaufen Brunn und Olmüt, ber Rlöfter 25 ele= hrad und Smilheim, eine Iglauer Chronik (Pess. p. 304, 350, 694, 947), eine Stadt Hradischer Chronik (p. 876), die Archive ber Städte 3 wittau (p. 513) und Dlmütz, theilweise das Archiv des Leutomischler Bisthums, beffen anderer Theil zu Leutomischel, Zwittau und Littau aufbewahrt war (p. 513), die wichtige Chronif eines Leutomischler Burgers, ber fich zuweilen Bohustaw nennt und ein Pikardit gewesen sein mag, aus dem 15. und 16. Jahrhunderte (1. 513, 828, 943, 945) und einige andere minder bedeutende historische Materialien benüten zu konnen. Beisviel gebend überschickte ibm ber

Brünner Magistrat zuerst unter den Städten des Landes

Die Denkwürdigkeiten und Untiquitäten Brunns.

Auf solche Art unterstützt schritt er rastloß an das Werk. Um sein Vorhaben allgemein bekannt zu machen, noch mehrere Beiträge zu erhalten und die noch unberührte Duelle möglichst zu erschöpfen, sandte er den Vorläuser der Beschreibung Mährens (Prodromum Moravographiae oder Předhuce morawopisu), zu Leutomisschel 1663, in böhmischer Sprache, in die Welt. Er zeichnete hier in Umrissen und chronologischer Ordnung die politische und religiöse Geschichte des Landes bis 1658, gab Nachrichten von den Bischöfen, Capiteln und Klöstern. Zuzgleich ließ er eine dringende Aussorderung an Jedermann um Mittheilung dent und glaubwürdiger historischer Mozu

numente ergehen.

Sie fand jedoch wenig Unklang, es wurden mehr Soffnungen erregt als erfüllt. Der Mangel an Materialien zwang Pessina, von der Vollendung des 4. Buches, welches der Topographie Mährens gewidmet mar, abzustehen. Auch war die Zeit wenig günstig solch' friedlichen Unternehmungen. Die Türken und Tataren trugen bis Brunn, Lukow und Holleschau die schrecklichsten Gräuel der Berheerung, des Brandes, Mordes und Menschenraubes (1663). Das granzenlose Elend drängte Peffina zu einem Ucalegon Germaniae, Italiae et Poloniae Hungaria flamma belli Turcici ardens, Pragae 1663. Gie war eine Aufforderun ; an Die Christenheit zur Gulfe gegen die immer weiter vordringenden Türken, welche die driftlichen Fürsten und Nachbar-Bolfer zur Ginigkeit und Unterstützung Ungarns gegen ben Christenfeind ermahnen sollte, da die Flammen schon in ihrer Nahe aufschlugen. Seine Stimme erscholl machtig in 3 Auflagen des Buches und einer bohmischen Uebersetzung. \*

Diese über Mähren hereingebrochenen Unfälle gaben Pessina den Gedanken, an dieselben alle bürgerlichen und äußeren Kriege, Einfälle und Verherungen, welche das Land in früherer Zeit erlitten, in so weit geschichtlich anzureihen und zu einem Ganzen zu sammeln, als sie die böhmischen

<sup>\*</sup> S. auch die Denkwürdigfeiten des Seniger Pfarrers Pilargif, her- ausgegeben von Tablic, Stalig 1804. 12.

Chronisten erzählen und die spärlichen Rachrichten der polnischen, ungarischen und österreichischen Geschichtschreiber ausreichen, der übrigen geschichtlichen Merkwürdigkeiten aber nur in Kürze und vorübergehend zu erwähnen, da seine Sammlungen damal keine eindringendere Behandlung gestatteten.

Allein bald änderten sich Pessina's Verhältnisse günstig zu seinem Zwecke. Czenko Howora von Lippa, Herr von Swentnif nahe am Zoptenberge in Schlesien, welcher nach Confiscation der mährischen Güter seines Baters Berthold Bohubud, namentlich der großen Herrschaft Kromau, und nach Beräußerung feiner mutterlichen Berrichaft Brandeis an der Elbe, der Religion wegen ausgewandert war, öffnete (1665) Peffina mit aller Liberalität bas Archiv feines berühmten Geschlechtes,\* welches durch beinahe vier Jahrhun= berte in Mähren geblüht, in Krieg und Frieden sich hervor= gethan hatte. Hier fah Peffina, obwohl zwei Riften Schriften ter größeren Sicherheit wegen zu Breslau aufbewährt waren, eine Bibliothet von Manuscripten und zwei sehr große Riften voll von Briefen und Urfunden, wovon einige ein höheres Alter als ein halbes Jahrtausend erreichten. Weder bas Pernstein'sche, noch das Zierotin'sche Archiv fonnten sich mit diesem, weder in der Menge noch dem Alter der Schriften, meffen Peffina machte durch acht Tage und Rächte Auszuge, konnte aber boch kaum den 20. Theil burchgeben. Da ihn seine Berufsgeschäfte abriefen und spater die Benützung desfelben hinderten, der Besitzer auch meder von seiner ersten Gemahlin, einer Liegnitzer Fürstin, noch von der zweiten, einer Tochter des Grafen Senfried von Promnit, einen Erben hatte, machte Peffina wenigstens auf Dieses Archiv aufmerksam und legte den mit den Lippa's ver= wandten Geschlechtern Berka; Ronow, Walostein, Stern= berg, Raunitz, Zierotin und Krawarz an das Herz, diesen reichen, in seiner beutschen Umgebung wenig gesicherten Schat umsomehr vom Untergange zu retten, als er auch viele geschicht-

<sup>\*</sup> Pessinap. 421. S. auch Sinapi schles. Turiositäten I. 302, Hammers schmidt prodromus S. 730, Bienenberg böhmische Alterthümer 2. S. 44, Schwon III. 336. Die 3. Gemahlın des Czenko Howora v. Lippa (†1682), geb. Gräfin Promnig, eheligte den Herzog Nudolf Friedrich zu Holstein. Nordburg und brachte diesem auch die Lippaische Bisbliothek zu.

liche Erinnerungen ihrer Familie enthalte. Was ist nun aus demselben gewerden? Was aus jenem Codex Crumlo-viensis, einem alten Manuscripte, welches noch Balbin ans

führte. (Miscel. Dec. 1. 1. 4) und benützte?

Gine noch glücklichere Wendung trat ein, als Veffina, dem seine Gelehrsamkeit und sein vortrefflicher Charafter ten Weg zu einer Domherrnstelle zu Leitmeritz und bann bei der Collegiatfirche auf dem Wiffehrade bei Prag gebahnt hatten, kurz darauf (1666) den Ruf als Domherr an das Prager Metropolitan = Capitel erhielt. Denn hier öffnete sich dem eifrigen Geschichtsforscher in der doppelten, zum Theile von dem als Geschichtsschreiber befannten Propste Pontanus gesammelten Bibliothef eine reiche Quelle an Handschriften und Büchern, besonders den Geschichts-schreibern der alten Zeit. Noch größere Aneiferung fand sich im gelehrten Umgange mit ben bohm. Geschichtsschrei= bern Balbin, Eruger und dem überaus fleißigen Samm= ler Mathias Benedikt Boleluczky, geb. zu Kremsier, gest. 1690, bessen Sammlung der noch nicht herausgege= benen vaterl Historifer in 5 Bänden, welche leider in Handschrift blieb und zerstreut wurde, weit seine Rosa bohem. (das Leben des h. Adalbert), Pragæ. 1668. 8., überbot.\* Mit ihrer Unterstützung und mit Benützung diefer reichen Capitel-Sammlungen, wie der bloß den Capitel= Mitgliedern zugänglichen Erzbisthums-Schriften, gab Veffina seinen historischen Arbeiten eine weit größere Ausdehnung. Zuerst verherrlichte er die Rathedral = Rirche durch sein viel gepriesenes Werf: Phosphorus Septicornis Ecca Pragensis, Pragæ 1673. Dann wandte er wieder seine gange Muse bem Lande seiner ersten Liebe zu, an das ihn Dankbarkeit jetzt noch mehr fesselte, als ihn die mährischen Stände zu der bisher Niemanden verliehenen Würde eines mährischen Sistoriographen erhoben hatten.

Er erweiterte seinen früheren Plan durch Zurückgehen auf die ältesten Zeiten der Markomannen, mußte aber bei dem Mangel hinreichender Duellen, welche besonders von Seite mancher Kirchen und Klöster ausgeblieben waren, und weil er nicht ganz unbefangen hätte schreiben können,

Balbini Boh, docta p. II, p. 281; Pfrogner 1. T. E. 206.

auf die Verfassung der Geschichte Mährens verzichten. So blieb er mehr bei der Darstellung der Kriege, Schlachten, Niederlagen und Verheerungen stehen, und gab daher seinem Werke den Titel: Mars Moravicus etc., obwohl er zur Unterbrechung der Einförmigkeit und Erholung des Lesers von fortdauernden blutigen Scenen friedliche Ereigenisse einflocht und innere Verhältnisse darstellte.

Die mährischen Stände erklärten sich auf Ansuchen Pessina's in Anbetracht, daß dieses Werk "zu des wehrten Batterlandes Ruhmb undt der wehrten Posterität Nachricht zielet" bereit, dem Verfasser einen Beitrag von 1000 Gulden Rheinisch unter der Bedingung zu bewilligen, daß es vor der Herausgabe dem Landeshauptmanne zur Einsicht vorgelegt werde (Landtags-Pamatka vom 25. Juni 1674).

Auch der Olmüßer Bischof Carl Graf von Lichten= stein=Castelkorn unterstützte Pessina zu diesem Zwecke

großmüthig. (Morawetz III. p. 550).

Die Regierung trat nicht hindernd ein. Denn Raiser Leopold war selbst ein Freund und Förderer des Geschichtsschudiums und stistete das sogenannte kaiserliche Collesgium der Historie, mit der Bestimmung, vollständige Specialgeschichten der deutschen Reichslande und dadurch des gesammten Reiches zu Stande zu bringeu. So erschien endlich, zu Prag 1677, der 1. Theil in Folio, mit der Zueignung an die mährischen Stände. Ein großer Beifalls-Ruf strömte diesem ersten Versuche über die Vaterlands-Geschichte und Retter seiner denkwürdigen Geschicke vor unverdienter Vergessenheit entgegen, weßhalb ihn auch der Landeshauptmann Franz Carl Graf von Rolowrat-Liebssteinsky unter die obern Stände und könig. Städte zur sorgsamen Ausbewahrung vertheilte.

Dieser erste Theil des Werkes reicht nur bis zum Ausssterben der Jagelloniden, mit dem Tode des jugendlichen Königs Ludwig in der Schlacht bei Mohacz (1526) und zur Gelangung des Habsburgischen Hauses auf den böh-

mischen Thron.

In dem Zueignungsschreiben an die Stände gab Pessina seine Ubsicht zu erkennen, auch den 2. Theil des Werkes bis auf seine Zeit zu verfassen und die Moravographie zu vollenden. Zu diesem Ende bat er wiederholt, ihm Fami-

lien = Nachrichten, Zeitbücher, die öffentlichen Verhandlungen und stäntischen Beschlüsse mitzutheilen. Er machte sich auch an die Arbeit und brachte die Geschichte Mährens bis in das vierte Jahrzehend des 17. Jahrhundertes (bis 1632), als ihn der Tod im fräftigsten Mannesalter über-raschte (1680). Sie blieb damals ungedruckt, weil, wie sein Zeitgenosse Balbin bemerkt, Viele die Veröffentlichung scheuten. Bu viele der größten Familien waren in die poslitische Umwälzung von 1620 verslochten, als daß man nicht das Licht gern vermieden hätte. Auch nach einem Jahrshunderte noch scheiterte der Versuch der Herausgabe dieses werthvollen Nachlasses.

1774 fündigte die Gesellschaft, welche die Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Rünftler, bann Die acta literaria herausgegeben hatte, (Boigt, Belgel, Born), die Herausgabe bes von ihr erworbenen 2. Theiles von Peffina's Mars Moravicus, ter bis zum 3. 1632 reicht, in demfelben Formate wie der 1. Theil, auf Pra= numeration an. (Brunner Intelligenzblatt 1774 Mro 27.) Allein ungeachtet bes geringen Preises (2 fl. 30 fr.) und bes eben mit jugendlicher Frische in Böhmen und Mähren erwachten Sinnes für die vaterländische Geschichte waren Die Druckfosten durch den Pranumerations=Betrag nicht ge= beckt. Dieser wurde zurückgestellt (Brunner Int. 1775 Dir. 5) und der, eigentlich von Dobner beabsichtigte Druck bes Werkes, wie der von ihm verfaßten Biographie Deffi= na's (Balbini Boh. docta edid. Ungar p. 11. p. 96) unterblieb.

Die Driginal - Handschrift des 2. Theiles, welcher, wie andere MS. Czechorodiana in einigen Folianten, vom Domherrn Benuto zu Königgrätz, der den Bischof Han

<sup>\*</sup> Pessina Mars Mor. (wo auch sein Portrait) ln epistola dedic. Balbini Boh. docta edid. Ungar p. II. p. 95–97; Pessina's Bild, Leben und Werfe in den Abbild. der böhm. Gelehrten und Künstler von Boigt und Pelzel, Prag 1773, I. 25–30, IV. B. Borrede S. VII.; Leben Pessina's von Dobner, aus der Drig. Handschrift 1779 copirt, in der Zlobisky's schen Sammlung im Franzensmuseum; Pfrogner 1 T. S. 207–209; österr. Encyfl. 4. B. S. 184. Sein Bildniß zeichnete vorzüglich Graf Sporf 1736 (Dlabacz III. 176). Sein Leichnam fam in die Prager Domfirche zur Rube (Schottkys Prag II. 207). Er kauste das Gut Wobozrischt, stiftete da ein Paulaner Kloster und schenkte demselben dieses Gut (Sommer XVI. 224).

auf seiner Lisitation begleitete, zu Reichenau entdeckt wurde (böhm. Mus. Zeitsch. 1829, 1. B. S. 253), kam in den Besitz des k. Buchhalters Ferdinandi in Prag, und später in jenen des mähr. Alterthumsforschers Gerroni, und nach seinem Tode durch Ankauf in die Kremsierer erzbischöfsliche Bitliothek (Desterr. Encykl. 4. Band S. 185.) In Abschrift bewahrt ihn, als Geschenk des Oberstkanzlers Grafen Mittrowsky, das Franzensmuseum, die Gerronische Sammlung im ständ. Archive, der Verfasser gegenwärtiger Abhandlung. Graf Mittrowsky besaß auch Pessinas unvollens

bete Moravographie in Handschrift.

Pessina's Erben überließen seine Bücher und Schriften käuslich dem Prager Erzbischofe Johann von Waldsstein und diese letzteren kamen in solche Vergessenheit, daß man nach einigen Jahrzehenten ihren Ausbewahrungsort nicht entdecken konnte und gegen den mährischen Geschichtssforscher Středowsky von einem sehr vertrauten und berühmten Manne aus Prag nach vielem Forschen nur die Vermuthung ausgesprochen wurde, daß sie sich im Prager erzbischöslichen Archive, wohin Niemanden ein Zutritt gestattet werde, besinden mögen. (Středowsky sacra Mor. hist in præfat.) Ein großer Theil seiner Sammlungen besand sich zu Dobner's Zeit in der Waldstein'schen Bibliothek zu Dux in Böhmen, wo sie dieser sleißig benützte.\*

Ein chaos Pessinianum seu varia Mor. memorabilia, fol. MS. war in Cerroni's Bibliothek (Bib. Cerr.

p. 74) und zum Verkaufe ausgeboten.

Mit Recht hat sich Pessina den Titel des Vaters der mährischen Geschichte erworben. Wenn man bedenkt, daß er zuerst der immensen Aufgabe sich unterzogen, eine so viele Jahrhunderte umfassende Masse geschichtlicher Daten zu sammeln und zu ordnen, so muß man billig seinen Muth und die unerschütterliche Ausdauer anerkennen. Was den Werth seiner Arbeit belangt, so ist sie jetzt, wo eine viel reichere Saat neuer Duellen vorliegt und eine kritische Forschung in das Dunkel der Jahrhunderte vorgedrungen,

<sup>\*</sup> Die Erinnerungsblätter aus der Geschichte von Ungarisch-Brod, welche Paffina schrieb und zu Dur in Handschrift find, gab Dobner (monumenta) lat. übersetzt heraus (Jungmann S. 373).

bis in das 14. Jahrhundert nur wenig und nur mit streng beleuchtender historischer Fackel zu gebrauchen, weil er ohne Auswahl und Kritik seinen Gewährsmännern Comenius, Aleneas, Sylvius, Hayek, Dubraw, Balbin u. s. w. gefolgt ist, von da an fliest aber die Duelle weit reiner und mächtiger und manche Perioden, vorzüglich jene Georgs von Podiebrad, können mit Rücksicht auf die damaligen Begriffe über Geschichtsschreibung als ein Meisterstück genannt werden.

Der noch ungedruckte zweite Theil enthalt nur unbesteutenden Stoff für das 16. Jahrhundert, von den 1590ger Jahren aber bis an das Ende (1632), mit Benützung der Briefe und Schriften des Johann von Pernstein, Georg von Hodig, Carl von Zierotin und Wilhelm von

Clavata eine reichliche pragmatische Darstellung.

Benütt wurde derselbe von Pubitschka in seiner Ge-

schichte Bohmens, 10. Bd., vom 3 1526—1618.

Pessina's ruhmgekrönten Namen trug der als Thierarzt ausgezeichnete Director des Wiener Thierarzneiinstitutes Ignaz Pessina von Czechorod († 1808), welcher aus seisnem Geschlechte abstammen soll. (Dester. Unnalen Juli 1808,

Int. Blatt S. 13).

Mit seinem hingebenden und erwärmenden Eifer, die Ereignisse der Vorzeit und die Thaten der Väter einer uns verdienten Vergessenheit zu entreißen, warf Pessina den zündenden Funken und die Liebe für die Vaterlands Sesschichte auch in die Herzen der Landesbewohner. Seiner Unregung folgten insbesondere die Klöster und Stätte, welche er vorzüglich bearbeitet hatte, vorzugsweise die Städten der schwachen Cultur.

Die neue Wirksamkeit ging nicht mehr vom Bischofse sitze und den Adelsburgen sondern in verschiedenen und sehr markirten, ganz eigenthümlichen Richtungen von dem Glerus, den Städten und dem Beamtenstande aus und erhielt eine ergiebige Nahrung auch vom Auslande. Deße halb behalten wir auch noch für diese Periode die Abtheilung nach Ständen, während dieselbe in späteren Zeiten, wo sich diese Unterschiede mehr verwischen, weder nothig noch begründet erscheinen würde.

Der Clerus hatte seine früher traurigen Geschicke, relisgiose Zwecke, Eraltation und Miethe vor Augen; die

Stadtchroniken beschränkten sich auf die einheimischen Ereignisse des Stadtbannes und der nächsten Umgebung und gesielen sich darin, das Dasein und die Bedeutsamkeit der Städte bis in die Fabelwelt der Römerzeit und des großemährischen Reiches hinaufzuschrauben, wobei doch immer die mit Vorliebe und Aussührlichseit ausgemalten Zustände und Sinrichtungen des Städtewesens Blicke in die damalige Culturgestaltung gestatten; dagegen erscheint der mit den Verhältnissen und der Verfassung vertrautere, auf den hösheren Standpunkt des Lebens gestellte, praktischere Beamstenstand weit nüchterner, unbefangener, mit einer besonders der Rechtsseite zugekehrten Thätigkeit. Alle lähmte geistige Beschränktheit, surzer Gesichtskreis, Wohldienerei, erstrückende Scheu vor dem Nimbus allmächtiger geistlicher und weltlicher Gewalt, Allen schloß den Mund und fesselte die Feder die unerbittlich strenge geistliche und weltliche Sen sur.

Damit die Sachen nicht durchaus die kaum parteilose Färbung des Inlandes behalten, bewahrte auch das Aus-land seine Ansichten und Erfahrungen der Nachwelt. Dortshin flüchtete sich insbesondere all daszenige, was die dama-lige religiöse Unduldsamkeit im Inlande nicht aufkommen ließ.

Nach diesen Andeutungen dürften die literarischen Leisstungen jener Zeit für Mährens und Desterr. Schlesiens Geschichte nach folgenden Abtheilungen darzustellen sein:

1. bes Gäculars

II. des Regular= Clerus,

III. der Städte,

IV. des Beamtenstandes und

V. des Auslandes.

## I. Abschnitt.

Leiftungen des Gäcular = Clerus.

Bedenkt man die meistens isolirte und von allen literarischen Hülfsmitteln entblößte Lage desselben; so wird es weniger befremden, auf der Wanderung in den Irrgängen früherer Geschichtforschung gar so wenigen aus dem weltlichen Priesterstande zu begegnen und auch bei diesen in der Regel geringe Belehrung zu finden, da sich aus ihren Schriften, größtentheils Gelegenheits = Reben, nur felten

Körner geschichtlichen Materials vorfinden.

Ulrich Eismann, zuerst Pfarrer bei St. Jakob, seit 1662 aber Domherr bei St. Peter in Brünn, hinterließ verschiedene, die Vaterlandsgeschichte betreffende Aufsätze in

Handschrift (Brunner Wochbl. 1826 Mr. 91).

Vom Landbechante und Stadtpfarrer bei St. Jakob in Brünn Ignaz Wohlhaupter erschienen: Das laurestanische Haus in Nikolsburg, Wien 1675. 4 und eine Trauerrede auf den Feldmarschall (und Vertheidiger Brünns) Grafen de Souches und seine Gemahlin, Wien 1683. 4.; von dem Protonotarius apostolicus, Brünner Domsherrn, Landbechant und Brünner Stadtpfarrer bei St. Jaskob Mathäus Ignaz Scholz: Argustissima mensis Augusti Dies etc. Brunæ, 1701 4. und Reliquiæ Cogitationum etc. Brünn, 1702 (mit Beziehungen auf die schwed. Belagerung Brünns) im Drucke.

Der Hradischer Dechant Gottfried Stirzenwager gab eine Schrift zu Ehren der h. Cyrill und Methud,

Olmüt 1675, heraus.

Der Holleschauer Dechant Undreas Gustach Schwarz (+ 1699) schrieb unter bem Titel: Rubinus Moraviæ, das Leben des während der Rebellion von 1620 unter ben Qualen der Folter gestorbenen Holleschauer Pfarrers, tes seligen Sarkander, welche Stredowsky 1712 herausgab. Dieses, während den Canonisations = Versuchen, damal sehr beliebte Feld betraten mit ähnlichen, für die Geschichte ziemlich bedeutungslosen Biographien Sarkander's: Georg Protivin Zialkowsky von Zialkowit, auf Wieczomerzit, Dieditz und Hostitz, lat. Olmütz 1689, deutsch 1702; der Lettowitzer, nachher Groß=Slatenitzer Pfarrer (und befannte bohm. Schriftsteller) Gottfried Joseph Bilowsky, in einem faphischen Gedichte 1703 und (Zodiacus Sarcandrinus) Dimits 1712; Rubolph Freis herr von Podstatsky, auf Prussinowitz, (von dem auch eine metamorphosis Sanctorum, Olmütz 1724), Olmütz 1725 (mit der Martergeschichte Sarkanders vom Olmützer Richter Johann Scintilla) und 1729; Joseph Dals bert, Olmüt 1721, und Pacher, Brunn 1728.

Manches Geschichts-Rörnlein findet sich in Gelegen=

heits = besonders Trauerreden, wie: Rerlich über Die Gräfin Collalto, Wien 1689, Scholz über die Raiserin Eleonora, Olming 1720; Knilling conceptus prædicabiles, Olmus 1667 (über Carl v. Zierotin barin), vom Ungrisch = Broder Pfarrer Gottfried Theodor Neuhaus auf den Reichs = Vicekanzler Dominik Andreas Grafen von Raunit, Olmut 1705, fol.; vom M. Neuftadter Pfarrer, Propste zu Falkenberg u. s. w. Andre as Unston Richter (nebst mehreren Gelegenheitspredigten) auf den Grafen Franz Ludwig von Zier otin, Troppau, 1734, fol.; auf die gestorbenen oder eingetretenen Olmuger Bischöfe, wie: Leichenrede auf den Cardinal Dietrichstein († 1636), gehalten von feinem Beichtwater, einem Jesuiten, und als Driginal-Manuscript im Archive des Nikolsburger Collegiums aufbewahrt (Dietr. Leben von Boigt, G. 23); Oratio funebris in exequiis Leopoldi Guilielmi, vom Jesuiten Christoph Todfeller Olom. 1662. 4. (Pelgel E, 61); Panegyricus funebris Celsiss. Principi Carlo de Lichtenstein, Epo. Olom. vom 3of. 3oh. Grünsflee, Olom. 1695 (eb. S. 125); vom Rraliger Pfarrer, Landbechante, bischöf. Rathe u. f. w. Unton 30= seph Drefer eine böhmische (Bolestná Zalost a Zalostná Bolest nad Smrti etc.) und deutsche Trauerrede (mehr Biographie) auf den Olmützer Bischof und Cardinal Schrattenbach, Olmütz 1738, fol. (von ihm auch, Olmütz 1741, auf den Fürsten v. Lichtenstein.) Lapis fulgidus (Bischof Jakob Ernst) Olmütz 1738; und nastor lapis Israel, fol. Han Trauerrede auf den Bis schof Hamilton, Olmüt 1777. Franz Schuppler, orat. inter solemnia ingressus Princ. Ant. Theod. Colloredo etc. Olom. 1779. 4.; Ignaz Ludwig Söch Smann, Rebe zur Feier ber Erhebung bes Erzbisch. Grafen Colloredo zur Cardinalswürde, Olmütz 1803. 8.

Diese Reden können eben so wenig ganz übersehen werden, als die Beschreibungen der keierlichen Einzüge, wie: Relation des Einzugs Caroli, Bischofs zu Olmüt, Olmütz 1698, fol.; solenner Einzug des Fürsten, Cardinals und Bischofs Wolfg. von Schratten bach, Brünn 1712, sol. cum sig.; Beschreibung des Einzugs des Fürstbischofs zu Olmütz Jakob Ernst, Grafen von Lichten stein=Ca-

stelforn, Olmün 1740, fol. cum sig. (Bib. Cerr. p. 92, 93). Lapis sulgidus, quo tiara cathed. eccl. uti corona resulget in capite Jac. Ern. epis. Olom. Comitis de Lichtenstein, von tem oben genannten Freih. von Podstanty, Olom. 1738, fol. Bon demselben ist anch: Metamorphosis Sanctorum secundum direct. dioec. Julio-Montanæ. Olm. 1724. 4. (Bibl. Cerron. p. 36.)

Weiter sind zu erwähnen: Carolinum sive peristy-

lium glorie Caroli, Epi. Olom. Olom. 1664, fol. Ecclesia cathedr. Olom. portis XII. characterum nominis Lichtenstein adornata etc. Olom. 1740 fol.

Pastor lapis Israel, sive Elogia Episcoporum Olom. sine anno, fol. (Catalog ber 1793 veräußerten Dimüger Bücher S. 18).

Purpurata infula. Olomucii 1753. 4.

In der Cerronischen Bibliothek (Catalog. p. 86) war ein sumar. Auszug des Einkommens, der Nutzungen und Gefälle der Olm. bischöflichen Herrschaften, 1629. 4. Manusc.

Wohl mancher würdige Landgeistliche mag seine Erlebnisse aufgezeichnet haben und deßhalb sind gewiß die Pfarr bücher noch viel zu wenig beachtete Geschichtsquellen.

Von Orts-Chronifen, die Pfarrer hinterließen, sind eine fleißige Geschichte der Stadt Trebitsch von Jos. Motlotius (bis 1717), die Analecta Quassicena von Mathias Morit (1744 — 1782), jene von Budwitz von Andreas Franz Chudanek (1702 — 1733) u. a. bekannt geworden, von welchen später die Rede sein wird.

Der Wolleiner Pfarrer und Dechant Wenzel Nossek († 1764) verfaßte mit großem Fleiße eine Chronik der Wolleiner Kirche und der nächsten Umgebung seit 1626—1764, welcher sein zweiter Nachfolger Anton Laurenz Zalegsky fortsetzte (Wolny 6. B. S. 612.)

Im Straßniger Pfarr-Archive fand Boczek (Reises bericht 1842, Manusc.), nebst sehr fleißigen geschichtlichen Vormerken vom 16. Jahrh. anfangend, ein ausführliches Tagebuch über die ungr. Einfälle von 1704—1706 und eine Abschrift der Wznorower Denkschrift von Paul Urbanides, Priester in Rohatec und Vorstand der

mähr. Brüder von 1600—1614, mit Zufägen von 1625 und 1627.

Unter allen Weltgeistlichen jener Periode hat sich im Felde der Geschichtschreibung das verdienteste Andenken Johann Georg Středowsky erworben. Er war 1679 im Schlosse Brumow, wie es scheint, aus gutem Stande geboren und erlangte seine wissenschaftliche Vildung an der Olmüger Universität. An dem Pawlowizer Grundsherrn Georg Friedrich Grafen von Oppersdorf gewann er einen eifrigen Gönner. Dieser erwirkte ihm die päpstliche Bewilligung, ein Jahr früher zum Priester geweiht zu werden (1702), ernannte ihn zu seinem Hofcaplan und verlieh ihm (1703) die einträgliche Pfarre zu Pawlowiz an der Beczwa. Bon einem seltenen Eiser sür die so sehr vernachlässigte Vaterlandsgeschichte erglüht, würde Středowsky gewiß sehr viel für dieselbe geleistet haben, wenn ihn nicht ein neidisches Geschick in der schönsten Lebensblüthe von dieser Welt genommen hät te. († 15. Aug.1713 an der Lungensucht im 34. Jahre).

Diese Liebe erbte er von seinen Vorältern. Sein Vater Melchior, der Großvater Johann und der Urgroßvater Andreas hatten schon die Schicksale des Landes und die Begebenheiten, die sich vor ihren Augen ereigneten, fleißig aufgezeichnet und so bis auf ihn ein Tagebuch verfaßt, dessen Verlust bis auf geringe Bruchstücke bei einer Feuers-

brunft (1695) er sein ganzes Leben beflagte.

Mit der unverdroffensten Hingebung, ohne Rücksicht auf Kosten, Mühe und seine mißlichen Gesundheitsumstände, sammelte er, von seinem Gönner, dem Grafen von Oppersdorf und manchen Stifts-Aebten unterstützt; vom Olemützer Bischofe Carl von Lothringen aufgemuntert, alles Wissenswürdige, was Mähren betraf.

Häufig fand er die Aufforderung in sich, die Annalen der Mährer zu schreiben. Allein der Gedanken, daß

<sup>\*</sup> Seine mütterliche Großmutter Agnes war aus dem alten Ritters geschlechte der Dubczansky von Zdetin. Stredowsky sacra Mor. hist. p. 79. Ueber seine Lebensumstände: Stredowsky rubinus Mor. p. 10, 21. Abbildungen der böhm. Gelehrten und Künstler von Pelzel 3. T. S. 128—131; Morawetz II. p. 484; Jurende's mähr. Wanderer 1809. Sein Portrait befindet sich auch in der Kromauer Pfarre (Brünn. Wochenbl. 1827 S. 19).

hiezu eines Menschen Leben nicht ausreiche und die Rräfte Mehrerer gehören, hielt ihn davon ab. Jenen, welche sich an das dornenvolle Werf machen follten, gab er verschiedene gute Rathschläge. Gie follten mehr, als bisher geschehen, Die Geschichtschreiber ber Rachbarlander benützen, Die alten vater= ländischen Geschichtswerke, wie die alte Chronif Mährens, welche Hoßmann bekannt gewesen, die Schriften des Co-menius, Pessina und Hirschmentzel aufsuchen, in auswärtigen Bibliotheken nachforschen. Insbesondere bezeich= nete er die Vaticanische zu Rom, die kais. zu Wien, die erzbischöfliche in Prag, jene bei St. Magda-lena zu Breßlau, welche 1641 mit den Büchern Carls von Zierotin vermehrt worden sei, und die, um 1647 vom schwedischen Feldherrn Wittenberg geraubte und nach Pommern geführte, an vaterländischen Merkwürdigkeiten so reiche Lichtenstein = (Dietrichstein) Rifolsburger. Die mährischen Geschichtforscher sollten weiter den Schutz und die Unterstützung des Landesfürsten zu gewinnen suchen, um bie inländischen Archive zugänglicher zu machen und die ungegründete Furcht der Geheimnisträmer, welche ihre Schränke vor jedem fremden Blicke angstlich huten, zu be= seitigen, sofort aus dem reichen Borne ber Landtafel und der Archive der Bisthumer, des Adels, der Rirchen, Col= legien, Klöster und Ortschaften zu schöpfen; endlich sollten sie auch die Inschriften und Wappen auf Pallästen und Schlößern, an öffentlichen Orten, Kirchen und Grüften nicht übersehen. (Stred. sacra Mor. hist. in praek.)

Seine Druckwerke: Mercurius Moraviae Memorabilium. Olom. 1705 8.; Sacra Moraviae historia sive vita S. S. Cyrilli et Methudii, Solisbaci, (Sulzbach) 1710. 4. und Rubinus Moraviae i. e. ven. Joannis Sarcandri etc. Martyrium et patientia. Brunae 1712. 8. (letteres nach der handschr. Abhandlung des Holleschauer Pfarrers Andreas Eustach Schwarz erweitert und mit schätzbaren Anmerkungen versehen) geben zwar wenig Stoff für die Landesgeschichte, da großer Mangel an Kritik und historischem Sichtungsgeiste Stredowsky, in zu vertrauensvoller Annahme seiner unzuverlässigen Gewährsmänner Hayek, Dubraw, Hirschmentzel, Pessina, Balbin, Eruger u. a., weit über die Gränzen der Historie und aller Wahrscheinlichkeit in das Ges

bieth der Sagen = und Fabelwelt führte. Doch dürfte des fehr kritischen und überstrengen Alltmeisters böhmischer Geschichtforscher, des ehrwürdigen Dobrowsky's Ausspruch, die sacra Mor. historia sei nur Eine Fabel, etwas zu hart sein.

Bei dem redlichen Willen, dem unermüdlichsten Fleiße und der gesunden Ansicht über Geschichtforschung hätte aber Středowsky gewiß wie wenige geleistet, wäre es ihm gezönnt gewesen, sein Hauptwerk, nämlich die, von der Mitte des 15. Jahrhundertes angefangen, wichtige Sammlung von Urkunden jeder Art, Abschriften alter handschriftlicher Werke

u. s. w. zu vollenden.

Sie führt den Titel: Apographa Moraviæ, in 10, und Apparatus chronicorum Moraviæ, in 5 Folio-Banben, und enthält in den ersteren: I. Ecclesiastica, II. Parochialia, III. Provincialia, IV. Diætalia, V. Feudalis, VI. Municipalia (Privilegien, Raufe u. a.), VII. Oppaviensia (Troppan, die Privilegien und Freiheiten des Fürstenthums Troppan v. 1311 — 1651, von einer Commission 1651 gesammelt und geordnet, Extrafte aus den Brunner Rechten Des Michael von Sybenkind v. 1376, des Ctibor von Cym= burg 1481 und L. Ordg 1545, Fauknar's Titular v. 1589, ben mähr. Landtagsverh. 1590, 1596, 1598, 1599, 1620 und von Puhonen v. 1641, 53, 54, 60, 69, 89, daß Troppau zu Mähren gehört, Privil. des deutschen Dr= dens in Böhmen und Mähren, besonders Troppau u. a.) VIII. particularia, IX. lites X. Fragmenta, die Mahrischen und Leutomischler Bischöfe, Olmützer Suffragane, geistl. und weltl. Würdenträger, Merkwürdigkeiten der Rlöster und Collegien, Ronige und Markgrafen, adeliger Familien, Gelehrter und Schriftsteller, Landtagsschlüsse Mäß= rens (feit 1523-1542 geschrieben, 1584-99 gedruckt) einen geographischen Grundriß Mährens u. s. w., wovon aber, bei dem überschnellen Tode des eifrigen Forschers und Sammlers, fehr Vieles in ber Anlage blieb.

Die Sammlung umfaßt die Kirchen-, Klöster-, Resgenten-, Landes-, Städte-, Avels-Geschichte u. m. a., und sollte zu der von Středowsky beabsichtigten Herausgabe der Annales Moraviæ den Stoff liefern. Der 1. Bd. sollte insbesondere die Bischöfe, Cathedral- und Collegiatsirchen u. a. behandeln. Der 2. Bd enthält ein Reportorium aller

Callaturen der Olm. Diöcese nach den 4 Archidiaconaten (Olmütz, Brünn, Znaim und Troppau) vom Consist. Nostar Mathäus Tangelott v. Valtelin 1677 u. m. a. dgl. Verzeichnisse, dann bischöft. Dekrete an die Seelsorger 1635—1713, der 3. Bd. den Cymburger (Todisschauer) und Drnowitzer Nechtscoder, der 4. Bd. einige Landtagssschlüsse und Privilegien, der 5. Bd. das (1538 gedruckte) Olm. Lekenrecht; lirtheile des Lehenrechtes aus den Büschern der Bischöfe Paul († 1450), Turzo 1490, Marcus († 1565), Wilhelm, Thomas und Johann († 1572, 1575 und 1578), Auszüge aus dem Lehensbuche des Bischofs Turzo 1533—1559, aus dem Erlasse des Bischofs Leopold Wilhelm u. a. Sie besindet sich in der fürsterzbischöflichen Bibliothek zu Kremsier in Handschrift, wurde zwar von Morawetz und Wolm benützt, gewiß aber nicht erschöpft.\*

Die überaus reichen Schätze des Olmützer Bisthums, tes Olmützer und Kremsierer Capitels des Olmützer Lehenrechtes u. s. w. wurden nur für tie Kämpfe mit dem k. Tribinale wegen Execution und andern Borbehalten im 17. und zu Anfang des 18. Jahrhundertes und bei audern Anlässen benützt, blieben aber für die Gesschichtforschung unzugänglich und unfruchtbar, bis in unsern

Tagen sie Boczek auszubeuten aufing.

In Cerroni's MS. Sammlung waren: Acta capitularia Eccae cated. Olom. 1 Fol. Bd. und Diplomatarium

Episop. Olom. 1 Fol. Bb.

Von den Bemühungen des Brünner Domkapitels, tie aus dem Brande von 1643 geretteten Archivsreste zu ordnen, wird bei den Raigerer Geschichtforschern die Rede sein.

## Zweiter Abschnitt.

Leiftungen des Regular . Clerus.

Weit mehr als vom Säcular-Clerus, im wirklichen Erfolge aber toch nur wenig, geschah durch Jahrhunderte der neueren Zeit in den Klöstern, den tamaligen Sitzen ter Wissenschaft, für die Landesgeschichte.

<sup>\*</sup> Moravetz hist. Mor. praef, p. V. und III. p. 485, Wolny, Borzrete zu seiner Topographie S. 8 und 1. Bd. S. 117, Cerroni's Nachzichten über die Bibl. des Olmüßer Capitels, eigentlich nur über Strezdowsky's handsch. Werk (in des Grafen Taroucca Bibl. MS.)

Die mittelalterlich-scholastische, polemische und misteriöse Richtung aller Studien und gelehrten Beschäftigungen verschlang die besten Kräfte in unfruchtbarer Pedanterei, Streit-

sucht und Rechthaberei.

lleberdieß gehen die Klöster-Chronifen und Haus-Geschichten selten über den engen Kreis ihrer Werkstätten hins aus und gewähren in der Regel, bei der Beschränktheit und mangelhaften Einsicht ihrer Verfasser, geringe Ausbeute für die sich in allen Verhältnissen des Lebens abspiegelnde Geschichte. Auch barg sie meistens das Dunkel des Kloster-Archivs; nur wenige rief ein feierlicher Anlaß an das Tageslicht, wie die Geschichten des Augustiner-Klosters zu Allerheiligen in Olmütz, von Liebig, Olmütz 1730 und von einem Unbenannten, Olmütz 1753; der Prämostratenser-Stifte Bruck, von Chmel, Znaim 1738, und Hradisch, von Ruebner, Troppau 1751 und von einem Ungenannten, Olmütz 1751.

Dagegen haben sich (besonders in Cerroni's, Boczes's, Zlobipshy's u. a. Privaten Sammlungen S. die Ms. Berzeichnisse derselben), dann im mähr. schles. Gubernial-Rlosterarchive, in der Olmüßer Univ. und Wiener Hosbibliothek u. a. viele Unnalen, Necrologe, Sataloge, Diplomatarien u. a. Handschristen der Klöster in Mähren und Schlesien

erhalten.

Suchen wir eine geordnete Uebersicht der geschichtlichen Leistungen des Regular-Clerus in dieser Periode zu gewinnen, so dürfte sich die Anreihung nach den verschiedenen Orden als die angemessenste empfehlen.

Billig beginnen wir mit den eigentlichen Trägern das maliger Cultur und Inhabern aller höheren Lehranstalten,

ben Bätern ber Gefellschaft Jefu.

Zwar erhielten die Jesuiten schon im J. 1556 ihr erstes Ordenshaus in den böhmischen Provinzen zu Prag; allein sie hatten lange zu sehr um ihre Existenz in diesen überwiegend akatholisch gewordenen Ländern zu kämpken, als daß sie eine horvorragende Stellung hätten einnehmen können. Erst nach der Schlacht am weißen Berge (1620) und der katholischen Reformation begann ihr goldenes Zeitsalter in Böhmen und den einverleibten Ländern, welche von der öster. Zesuiten-Provinz abgesondert und zur böhmischen

Provinz unter Einem Haupte (Provincial) vereinigt wur= ben, bis 1754 Schlesien davon getrennt ward. 1773 er=

lag der Orden der Auflösung.

Wie in allen Wissenschaften, so waren auch die Je-suiten in der Geschichte vorzugsweise ausgezeichnet. Unter den 1573 Druckwerken, welche von ihnen vorhanden sein sollen, befinden sich 195 historische (Pelzel's Gelehrte aus dem Orden der Jesuiten in Böhmen, Mähren und Schle= fien, Prag 1786, 8. Vorrede).

Für Mähren und Dester. Schlesien, in welchem er Collegien zu Olmütz, Brünn, Iglau, Znaim, Hradisch, Teltsch und Troppau hatte, gelten folgende Erinnerungen:

Der Jesuit Dingenauer, Genealog der Dietrich= stein'schen Familie (1621), wurde schon erwähnt. Eine historia Moraviæ etc. a P. J. W. Soc. Jesu, welche ein ungenannter Jesuit mit vieler Mühe in 2 Folio-Banden, jeder von 100 Bogen, schrieb, blieb in Handschrift unbekannt, bis sie Fischer als eine Mitquelle seiner Geschichte von Olmütz anzeigte. (Fischer 1. I. S. 204).

Das handschriftliche Werk des Jesuiten Georg Fran= cisci, geb. zu Smeczna in Böhmen, gest. zu Brünn am 26. Sept. 1645, Elogia Episcoporum Olomucensium wurde durch eine Feuersbrunst vernichtet. (Brünn. Wochbl.

1826, Mrs. 99).

Jedes Jesuiten-Collegium hatte sein Diarium, in welchem auch geschichtliche Ereignisse aufgezeichnet wurden. Wolm erwähnt eines Diarium's Soc. Jesu (wohl über alle Collegien, Residenzen und mansiones der böhm. Pro-vinz) in der k. k. Guber. Registratur zu Brünn (1. B. S. 347) und eines Diarium's Soc. Jesu Collegii Olom. (2 B. 1. T. S. 164).

Georg Plachy (Ferus), der erste Vorsteher des Iglauer Jesuiten = Collegiums (bis 1627), † 1659 (Pel= Jesuiten, S. 16), schrieb: Origines Accademiæ Olom. 1. Bb. in 4., MS. in der Zlobisky'schen Samml.

In der Olmüger Univ. Bibliothet befinden sich an

Handschriften zur Geschichte der Jesuiten in Mähren: Annuw S. J. Bohemise et Moravise, 4 B. Fol. Memorabilia Collegii S. J. Znoym. 1624-1772. Diarium rectoris S. J. Brun. 1629-1637.

Initia et progressus Congregationis Assumtæ in Academia Olom. 1580-1636.

Diarium sodalitatis assumtæ Olom. ab a. 1576. etc. Synopsis historica aliquot collegiorum S. J. in Boh., Mor. et Silesia sæc. XVIII.

Historia collegii S. J. Olom. cum documentis sæc. XVIII.

(Boczef's Reisebericht 1845, MS).

In Boczet's Handschriften Sammlung sind vom Dle mützer Jes. Coll. historia fabricæ templi 1711 — 1715, rationes et informationes rectorum 1701—1746, Matrit 1720—1761, Seminarstiftungen 1629—1686, vom Brünner Coll. sundationes, dann liber informationum 1746 — 1770, informatio über dessen Güter von Franz Bayyar, Troppaner Jes. Diarium 1634—1655.

An die Wiener Hofbibliothef wurden 1782 zur Geschichte der Jesuiten in Mähren und Böhmen aus den mähr. Jes. Collegien unter andern eingesendet: historia inilli Coll. Brun. 1569—1581 mit Suppl. 1660—7, 1708—14, Gesch. d. Herburger Nonnen in Brünn 1239—1577 und d. Jes. bis 1597, annuw Coll. Hradist. 1645—1736; hist. Coll. Iglav. 1624—1674 und annuw 1628—1740, annuw Coll. Telczensis 1656—1757 und Znoym. 1624—1772, nicht wenig zur Gesch. des Olmütz Coll. und der Universität u. s.w. (Cerroni's Nachrichten über Bibl. MS. beim Grafen Tafoucca).

Der Jesuiten Eruger und Balbin, von welchen hauptsächlich die Unregung des Geschichtstudiums in Böhmen ausging und auch die mähr Geschichte sehr berückssichtigt wurde, werden wir bei den böhm. Geschichtschreisbern näher gedenken.

Johann Dbitezky, gest. 1679, welcher den Cultus der Jungfrau Maria seller verbreitete, ließ ihre, in Böhmen, Mähren und Schlessen verehrten Bildnisse in Rupfer stechen und jedem eine kleine Geschichte beidrucken (Pelzel's Jesuiten, S. 45).

Von dem Jesuiten Bohauslaus Balbin (1658), Johann Dilatus, gest. zu Brünn 1689, und Bohuslaw

Boczek, gest. 1720, erschienen, 1682 und Brünn 1719, Geschichten tes Wallfahrtsortes Turas bei Brünn. (Pelzel S. 68, Brünn. Wochenbl. 1826, Mro. 54 und 81).

Jos. Dalbert, geb. 1683, gest. 1740, ein fleißiger theol. Schriftsteller, schrieb auch das Leben des h. Nepomuk und des sel. Sarkander, Olmüt 1721 (Pelzel S. 168).

Sæculum coronatum occasione jubilæi in Convictu Ferdinandeo Olomucensi celebrati, 1724

Fol. (ohne Berfaffer).

Von dem seiner Zeit als Mathematiker, Linquisten, Prestiger und fruchtbaren homilet. Schriftsteller bekannten Beit Scheffer (Balbini Boh. docta, ed Ungar p. 11. p. 425) sind: Die k. Stadt Brünn präsentirt ihr Kränzlein Maria etc. (auf die schwed. Belagerung), dann: Siegeskränzlein Maria etc. vom Castell Spielberg, Breßlau 1700.

Christelius, Leben der Gräfin Franzista Slavata

(Stifterin des Teltscher Jes. Colleg.), Brunn 1694, 4.

Desf. via Olivetana, Delberg = Straffen bei Stram=

berg, Olmüt 1678.

Johann Liebig, gest. zu Olmütz 1757, schrieb die Geschichte des Klosters Allerheiligen daselbst, Olm. 1730, 4. und tes Marienvildes bei St. Thomas in Brünn, Troppau 1732 (Pelzel S. 163).

Der Znaimer Jesuiten = Mektor Florian Weidinger gab eine Dank = und Beschluß = Nede eines völligen Jubel= jahres des Znaimer hundertjährigen Schutpatrons Olympius, 1736, Nötz, Fol. (mit histor. Notizen) heraus.

Gin Seitenstück hiezu ist: Felsenecker, Znaimberissches Ehrenfest, Znaimb 1736, Fol. (Gräffer's Bibl.

Austr. S. 69).

Das Werk: Fidelis Romanæ Ecclesiæ Moravia, Olom. 1743, 4., welches Franz Zialkowsky Ritter von Zialkowitz bei Gelegenheit der Vertheidigung philos. Thesen an der Olm. Universität herausgab, die nämliche Tendenz, wie Středowsky's Moravia sacra hat und, wie der Verkasser selbst angibt, nur eine Compilation aus Pessina, Středowsky, Eruger und Balbin, deßhalb auch für die Geschichte ohne sonderlichen Werth ist, wird (Pelzel S. 212), wie es scheint, irrthünalich dem Jes. Gottfr. Provin zugeschriesben, da nur die Vertheidigung unter dessen Schutz Statt kand.

Rebst Balbin that sich unter ten bohm. Jesuiten wohl am meisten Johann Schmibl, geb zu Olmut am 22. Dez. 1693, gest zu Prag am 13. Marg 1762, als Geschichtschreiber ber bohm. Ordensproving, hervor. Seine Historia Soc. Jesu provinciæ Bohemiæ. 4 Folio-Bde., Prag 1747—1759, enthält, bei unverkennbar vorherrsichender Einseitigkeit, boch ziemlich reichen Stoff für die Geschichte Dieses so einflugreichen Ordens in den bohm. Ländern, reicht aber nur von 1555 bis 1653, bricht also eigentlich da ab, wo seine Wirksamkeit am bemerkbarsten wurde. (Pelzel S. 189; öfter. Encyfl. 4. B. S. 556).

In Neurcisch befindet sich: Copia rerum memorabilium Collegii Olom. quæ in historia Provinciæ Bohemiæ S. J. a Patre Joanne Miller conscripta, in diversis ejusdem historiæ libris invenitur (1563-1722) MS. mancum opus (Boczef's Reisebe-

richt 1844, MS.)

Der Jesuit Ignaz Popp, geb. zu Olmüt 1697, geft. dafelbft 1765, ber erfte Lehrer eines orbentlichen Geschichtstudiums an der Dim. Universität, gab, nebst einer allgem. Profan= und Kirchengeschichte, auch eine Romani Imperii, Austriæ, Bohemiæ et Moraviæ Epitome historica, Olom. 1755, 4. heraus. (Pelzel S. 196). Schmid Vergleichung der altmähr. mit den 1758

eingeführten öfter. Meffereien. Brunn 1771.

Von dem berühmten Prediger, dem als Bischof und k. sächs. Beichtvater verstorbenen Johann Schneider, geb. zu Brunn 1752, † 1818, ift eine Rede vom heil. 30= hann von Capistran, Brunn 1780. 4. (Czifan S. 143).

Der, als Brünner Symnafial-Lehrer 1796 gestorbene Jesuit Franz Mezitsky, geb. zu Brünn 1713. (Pelzel S. 221, Scherschnik's Teschner Schriftskeller S. 118), war auch ein fehr fleißiger Sammler mahr. Geschichts: Denkwürdigkeiten.

Die Hantschriften = Sammlung Cerroni's († 1826), enthielt viele MS. zur Geschichte ber Jesuiten in Mähren.

(S. d. Verzeichniß von Cerr. MS.)

Den Jesuiten reihen wir tie ihnen, in ber Cultur ber Wissenschaften wohl am nächsten stehenden Bater der frommen Schulen ober Piaristen an.

Cardinal Dietrichstein, den Jesuiten abgeneigt, brachte sie nach Mähren. Er stiftete Collegien zu Nikolsburg (1631) und Leipnik (1634), Graf Franz Magni zu Straßnitz (1633), der Olmützer Bischof Carl Graf von Lichtenstein zu Kremsier (1687), Altwasser (1690) und Freiberg (1694), alle mit lateinischen Schulen.

Jedes Piaristen = Collegium dürfte seine Annales haben. Der mähr. Geschichtschreiber Morawetz führt, als von ihm benützte Duellen, die Annales ord. Scholar. Piarum, von ihrem Bestehen an, (p. 111. p. 178), so wie die Annales Collegii Straznic. und Cremsirien-

sis, in MS. an (p. 111. p. 311, 342).

Bernardi a S. Philippo Nerio Annales Schol. Piarum, im Driginal im Archive des Moviziates zu Leipnik, und Memoriæ eorum qui nos præcesserunt, beide Schriften vom J. 1648, enthalten merkwürdige Macherichten von tieser Zeit (Voigt's Leben des Cardinals Diestrichstein, S. 92); diese sehr brauchbaren Annalen sind auch in Straßniß. (Boczek's Reisebericht 1842, MS., von 1670 in Boczek's Sammlung).

Georg Kunt, geb. 1622 zu Rikolsburg, † 1688 zu Horn, schrieb Annales Provinciæ suæ, die noch in

MS. aufbewahrt werden. (Schaller S. 37).

Der wegen seiner außerordentlichen Fertigkeit in der griechischen Sprache Joannes Græcus genannte Piarist Johann Benedicti, geb. zu Kremsier 1618, gest. zu Nisfolsburg 1660, gab ein geschichtliches Werk über seinen Orden 1647 zu Krakau heraus. (Schaller's gelehrte Pias

riften, Prag 1799, G. 31).

Unter den allgemeinen Annalen des Piaristen = Ordens in MS. sind wahrscheinlich diejenigen gemeint, welche Bernard Partlik, 1646 geb. zu Straßnitz, † zu Leipnik 1716, General-Assistent des Piar. Ordens, Provincial und Rektor in Leipnik, während seines sechsjähr. Aufenthaltes zu Rom mit Hülfe des General-Ordensarchives in 6 Bänden vom Ursprunge des Ordens 1597 bis 1699 lateinisch schrieb und 1703 vollendete, und welche handschristlich in mehreren Piar. Collegien ausbewahrt werden. (Morawetz III. p. 484; Schaller S. 44).

Die Unnalen der Trübauer Piaristen enthalten erst

aus bem 18. Jahrhundert einiges Intereffante. (Boczef's

Reisebericht 1845, MS).

Unter den zahlreichen Schriften, theol. geschichtlichen, juridischen und firchengesch. Inhaltes von dem Viaristen Remigius Maschat, geb. 1692, + zu Leipnik 1747, ist cine: Elogiographia historica Præsulum Moraviæ (Epis. Olom.), Znoymæ, 1740. (Schaller's gelehrte Pia-risten, S. 61, Morawetz III. p. 560).

Der classisch gebildete, mit den Schriftstellern bes goldenen Zeitalters verglichene Piarift und Kremfierer Bibliothekar Quirin Kralowethy (geb. 1721, gest. zu Rremsier 1781), hinterließ in Handschrift: Notitia Bibliothecæ Cremsir. und Notitia Episcoporum Olom. doctorum (Monse infulæ doctæ Mor. p. 132, Schaller S. 145); ber Piarist Leopold Schwamberger (geb. 1733, +1782): Rurze Lebensbeschreibungen ber sammtlichen bohmischen und mährischen Gelehrten, sammt der Anzeige ihrer Werke (Schaller S. 146) ober Lexicon Eruditorum Boh., Mor. et Silesiæ. (Dlabacz Rünstlerler. 1. 94).

Der größeren Berdienste der Piaristen Dobner, Voigt, Schaller, Morawen u. a. um Bohmens und Mährens Geschichte werden wir in der nächsten Beriode

gedenken.

Den wohlbegrundeten Ruf, welchen sich die Benebiftiner in der gelehrten Welt erworben, behaupteten sie auch in Mähren. Ihr Stift Raigern bei Brunn ift seit langem die Pflanzstätte eifriger und gelehrter mähr.

Geschichtforscher und Schreiber.\*

Nach den Verheerungen des Stiftes durch die Schwes den und Türken (1663), eröffnete ihren Reihen der um basselbe sehr verdiente Probst Colestin Arlet († 1683), welcher ein Diarium Raigradense ab anno 1660-1683, Fol. MS. — Artikulowe k. faudum naleczite 1667, Fol. MS. und Protocollum Commissionis dimensurationis laneorum in Moravia, Fol. MS. zurückließ. (Wolm)'s Taschenbuch für Mähren's Geschichte, 1829, S. 166, öster. Enenfl. 1. B. G. 105).

<sup>\*</sup> Gelehrte Raigern's, von Wolny, in Hormayr's Archiv 1822, Dro. 54, 57, 101, und Bolny's Tafchenbuch fur die Gefchichte Mah. rene, 1829. G. 130 - 189 (die Abtei Raigern).

Gine schätbare Handschrift vom Raigerer Benediftiner Bernard Brulig von 1683 über die Greignisse seiner Zeit, besonders die Türkengefahr, befindet sich in den Hänsten den des Raigerer Benediktiners Prof. Dudik (öster. Lit. Bl. 1846, S. 1149).

In MS. sind in Raigern: compendiosa relatio de irruptione rebellium (Hung.) in Moraviam 1704; Aften und Relationen über den ersten Preußen = Ginfall in Mähren und Böhmen; detto über die Kriege 1698

-1739.

Der Probst Benno Brangawsky († 1709) hinter= ließ unter 12 Werfen auch: Varia ad historiam Moraviæ, præcipue Mon. Rayhr. spectantia; Notata quædam de stemmatibus; Notitiæ quædam de monasteriis Bohemiæ; so wie sein Zögling Franz Armann († 1707) 3 Werke theol., jur., histor. Inhaltes, in MS.

Gein Rachfolger, der Probst Unton Pirmus (gest. 1744), der Erbauer des schönen Stiftgebaudes, ein grundlicher Literator, von welchem 3 Foliobande histor. u. theol. Inhaltes in MS. vorhanden find, und großmuthiger Gon= ner aller Literatoren, gründete mit feinen gelehrten Brüdern Johann Haan, Profopp Knopp und Richard Schaller einen Gelehrten-Verein, welcher auch in der Folgezeit wohl= thätig wirkte.

Saan († 1744), ein gelehrter und gründlicher Diplomatiker, wurde aufgefordert, das reichhaltige Archiv der Brünner Collegiatkirche zu ordnen und zu beschrei-ben. Als Frucht dieser Arbeit befindet sich von ihm fol= gendes Werk in MS. zu Raigern: Statuta ecclesiæ collegiate in monte S. Petri Brune, fundatio-

nes, donationes, præbendæ, erectiones etc. Von Knopp († 1763), ist in Naigern in Handsschrift vorhanden: Entwurf vieler kais. päbstl. etc. Dignis täten und Präeminentien und Freiheiten der Collegiat=

firche St. Petri in Brunn etc. 1728.\*

Von den gelehrten und eifrigen Beförderern der mähr. Geschichte, den Raigerer Benediktinern Pitter, Habrich, Conrad und Lefebure werden wir später reden.

In Cerroni's Sammlung war ein Diplomatarium Ejuscopatus Olom, et Capituli Brun, MS. in Folio.

Einer sorgsamen Pflege erfreute sich die Geschichte auch in den Prämonstratenser Stiften Bruck,

Hradisch und Obrowit.

Es wurde schon erwähnt, daß Bruck (böhm. Lauka, lat. Luca), seit seiner Gründung (1190) fleißig Jahrbücher führte, welche viele Aufschlüsse über die Geschichte des 13. und 14. Jahrhundertes enthalten. Sie, wie der Anonymus Lucensis, sünd nicht gedruckt; eine Matrica et documenta monasterii Lucensis ab anno 1190 usque ad 1606, ein auf Pergament schön geschriebener Coder, kam in Cerroni's Bibliothek (Wolny 3. B. S. 116), so wie Regesta archivi Mon. Luc. 4. MS. und: Icones seu imagines Conventualium Mon. Luc. cum notis biogr. 1578, Fol. MS. (Bibl. Cerron. p. 55, 74, 96) und wurden zum Berkause ausgeboten. Außerdem erscheinen in der Cerroni'schen MS. Sammlung: Elenchus archivi Lucen. 1. B in 4. u. Elenchus collatorum, dto. u. m. a. (S. dessen MS. Berzeichniß).

Horky fand bei dem Apotheker Hauer in Znaim den zweiten Band eines Codex diplomaticus Monasterii Lucensis. Pol. in MS., der vielen darin enthaltenen, größtentheils noch nicht benutzten Urkunden wegen als Hauptquelle einer Geschichte dieses Stiftes anzusehen; woshin der erste Band gekommen, konnte er nicht erforschen.

(Brünn. Wochbl. 1827, S. 52).

Gleich ausgezeichnet als Mensch, Krieger und Priesster war der Brucker Albt Sebastian aus den Grafen Freistag von Čepiroch († 1585). Er war früher Erzieher des Raisers Rudolph, erwarb sich dann als Johanniters Nitter und General wegen seines Antheils an der großen Seeschlacht bei Lepanto gegen die Türken eine Ehrenfäule von Benedig, wurde sodann Klosterbruder und bald Prälat und brachte dem Stifte Bruck ein großes Vermögen zu. Er versammelte einen Gelehrten Rreis um sich, errichtete eine Bibliothek, eine Buchdruckerei und ein Gymnasium. Das Gubernial Rloster Archiv bewahrt von ihm mehrere Foliodände seiner gewiß sehr interessanten Schriften, Briefe u. s. w. (Hübner's Geschichte von Znaim, S. 119—124).

Mus der Brucker Buchdruckerei ist unter anderen:

Fischer E. A., von der Wiedertäufer verfluchten Ur= sprung, gottlosen Lehre u. s. w., 1603. 4.

Kohel Sigism. vitæ nonnullorum Patrum Ord.

Præmonst. Lucæ 1608. 4.

Die Pralaten Bincenz Ballner († 1729), Anton Rolbek († 1745) und Gregor Lambek († 1781), wa= ren eifrige Geschichtsfreunde. Der erstere machte sich um die Annales Ordinis Præmonst., quos Carolus Lud. Hugo Episc. Ptolomaid. Abbas Stivagiensis Nancei 1736 edidit (auch fur Mahrens Pram. Stifte zu benutgen, verdient. Rolbet ließ die: Series fundationum Lucensium seu Abbatum Canoniæ Lucenæ, Znoymæ, 1738. 8 (eine Geschichte des Stiftes), von Otto Chmel (Bibl. Cerron. p. 9) drucken. Lambet (Troftrede über bessen Tod von Pahnost, Znaim 1781), verfaßte als Stifts-Archivar ein "copiosissimum repertorium archivale" (Monse infulæ doctæ p 103; Bibl. Cerroniana p. 9; Wolny 3. B. S. 115-117, Moravia 1840, S. 46; Die Pram. Abtei Bruck, beren Geschichte und literar. Bertienste, von Gollinger, in Hormanr's Archiv 1822, Nro. 90).

P. Samuel Ezermak († als Pfarrer in Brendik) und der Hofrichter Gissinger, brachten das Brucker Archiv (bei 2000 Urk.) zuerst in Ordnung und ließen diese in 4 schöne große Regalbände zusammenschreiben. Der Archivar P. Marian Schulz († 1785 als Pfarrer in Schattau) verkaßte 1750 und 1780 einen vollskändigen Inder über

das Archiv, welches von 1190-1784 reichte.

Bei der Schlacht bei Znaim 1809 siel eine Bombe in die Brucker Amtskanzlei und das entskandene Feuer verzehrte diese 4 Bände und die übrigen Schristen. Die Drisginalien dieses Archivs sind im Kloster Archive zu Brünn bis auf einige der ältesten, 1811 in das Staatsarchiv abzgegebenen Urkunden (Cerroni's Nachrichten über mähr. Archive, MS. beim Grafen Taroucca).

Die prächtige Abtei Hradisch, stets ein Sitz der Wissenschaften und der Runst, hat auch mehrere sehr fleistige Chronisten aufzuweisen. Ohne des ersten bekannten Chronisten Mährens, Hildegard's (1127—1147) und seines Fortsetzers zu erwähnen, haben sich im Gubernials RlostersArchive eine KlostersHradischer Chronif, 2

Foliobande, in MS. erhalten, welche von vielem Werthe ist. Die erste Anlage hiezu machte der Fradischer Proses Johann Tetzel zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Der Fradischer Profes Michael Siebenaicher, zu Löwensthal in Schlesien geboren, verfaste aber, mit Hülfe des Klosterarchivs, der alten Tetzel'schen Handschrift und der vaterländ. Geschichtschreiber, namentlich des Cosmas, Aesneas Sylvius, Hayes, Dubraw, Paprocky, Bonsin, Crosmer, Balbin, Eruger u. a., im J. 1674 nicht nur die Geschichte des Klosters mit allen seinen Privilegien, Rechsten, Freiheiten, Stiftungen u. s. w., sondern zeichnete auch manches Merkwürdige auf, was sich von Gründung des Schlosses und Klosters Hradisch in Mähren und den Nachsbarländern ereignete. (Vorrede der Chronis).

Tegel und Siebenaicher führten die Geschichte des Stiftes mur dis incl. den 39. Abt Paul v. Grünwald († 1593). Ein ungenannter Fradischer Ordensprofeß setzte die Annalen zwisschen 1730—1737 fort, welche mit dem J. 1741, nämslich bei dem letzten Prälaten Watzlawik, der die Aushebung des Stiftes erlebte, geschlossen wurden. (In Cerroni's Slg.

die Annalen bis 1741, 2 Bde. Fol).

Was die Hausgeschichte belangt, so sind diese Annalen mit großem Fleiße verfaßt und die in denselben enthaltenen vielen Urkunden gewähren besonders für die Culturgeschichte des Landes schätzenswerthe Beiträge. Auch sind andere Klöster darin bedacht. Allein rücksichtlich der polit. Landesgesschichte reichen sie nicht viel weiter, als die obengenannten

Geschichtschreiber.

In der Cerronischen Bibliothek befanden sich nicht wenige Handschriften zur Geschichte der PrämonstratenserRlöster in Mähren (S. dessen Ms. Verzeichniß); zum Verstause wurden ausgeboten: Privilegia, auch Briefschaften und Memorabilia des Kloster-Stiftes Hradisch, vom J.
1160—1653, Fol. und: Acta parochias Gradicenses concernentia, Fol., beide in Ms. (Bibl. Cer. p. 59, 60); in Voczek's Sammlung sind ein Necrologium von Hradisch bis 1781 die Prozesakten im Schankstreite mit Olmütz 1712—1716, 3 Bde Fol.; ein Bücher-Catalog von Bruck, Wranau, Hradisch mit dem Verzeichnisse der 1782 in der Olm. Univ. Bibl. gewesenen Bücher aus

mähr. Druckereien und der Bücher für Böhmens und Mährens Geschichte.

3m Drucke erschienen: Relatio inventionis sacri locli montis praemonstrati ad Olomucium in Moravia, Fol.; Beschreibung bes nächst Olmus liegenden h. Berges. Olmun 1677. 8. (Catalog der veräuß. Olm. Bucher 1797 G. 15); Mons praemonstratus, b. i Beschreibung bes h. Maria-Berges unweit Olmus. Olmus 1679. 8. (Auch böhmisch 1680, 8). Wunder des Marienbildes im f. Stiftfloster Gradisch, Olmus 1711. 4. mit vielen Rupferstichen; Continuatio gratiarum, ober Fortsetzung ber Gnaden des Marienbildes im f. Stiftfloster Gradisch, mit 33 Rupfern, Olmüt 1712 4.; Enthronisticum Parthenicum in Coronatione B. V. M. in monte sancto prope Olomucium. Olom. 1733; Athanaeum sive Universitas Mariana statuae in sacro monte praemonstrato Moraviae ad Olomucium a Laurentio Kayser, Olom. 1732, Fol. (eine Jubilaumsschrift, nicht von 1630, wie der Cerron. Catalog und Wolny angeben); Sanctum Saeculare Marianum. Olom. 1732, Fol. (Bibl. Cerron. p. 10, 32, 55, 60, 86). Alle diese Werke, so wie ähneliche: Mons pietatis (böhmisch) von Norbert Zeletzky von Poczenitz, Olmütz 1680, dann von Ungenannten, Olmütz 1680 (böhmisch-Jungmann S. 405) und Könige grat 1726 (Mons Praemonstratus d. i. Beschreibung des heil. Berges bei Olmut); fratte wypfani o nalezeni a sto= letni flawnosti a flawném a korunowáný zazračného obrazu Marne P. na sw. premostratenste hore bliz Holomauc. 28 Braden fral. 1733. 8. handeln von dem Bunderbilde Maria auf dem heil. Berge bei Dlmut und feiner Kronung. Wahr= scheinlich auch ber: Glückshafen, Marianischer zu Olmutz, Olmüt 1712, Fol. Das 2. hundertjährige Jubilaum feierte die Schrift: Rurzgefaste Geschichte tes Wallfahrts= ortes heil. Berg, von Thomas Gröger, Olmus 1832. Zur Geschichte des Klosters selbst gehören: Scheiber, Norb. Rud. Zeletzky von Poczenity (Pralat) dargestellt, Olmüt 1709, Fol.; Gelegenheitsschrift über den Meilrechts-Streit mit Olmüt, mit Dokumenten, Olmüt 1716, Fol.; Ruebner A. E., memoriale saeculorum, seu ter secundum Gradic. eccles. jubilaeum. Oppaviae 1751.4.

(eine Geschichte des Klosters und seiner Aebte, ohne bessondern Werth); Bericht von der Stiftung des Klosters Hradisch durch Markg. Otto im J. 1151, Olmütz 1751.4. (Bibl. Cerron. p. 39, 78, 93); Besüthum, gebliebenes von Hradisch der 8 beneficiorum curatorum und 5 Fislialkirchen 1760, Fol.

Der, als gelehrter Theolog und Professor an der Olm. Universität bekannte Hrad. Prämonst. Evermond Ružiczka (geb. zu Trebitsch 1711 † 1780) gab Sextum Canoniae Gradicensis saeculum plausu panegyrico celebratum, Olomucii 1751, heraus und hinterließ eine aus alten Denkmälern zusammengetragene Geschichte seines Klosters und mehrere andere Handschriften. \*

Der Weltpriester Philipp Friebek benützte für seine Geschichte Mährens das reichhaltige Hrad. Archiv und schrieb auch eine diplomat. Geschichte dieses Klosters von mehr als 150 Bogen, welche in die Hände des Olm. Bürgers Eugen Westinger kam. (Wesebrod's Kirchengeschichte, Vorrede S. 2.

In Neureisch sind (aus Wefebrod's Sammlung): Historia Gradicena vom Prälaten Waclawif, Fragment von 1740—1742 und diplomatarium Misterii Gradic. in beiläusig 300 Nummern, viel Neues aus dem 16. und 17. Jahrh., auch die wichtige Drig. Stiftungsurfunde von Hradisch von 1160 (Boczet's Reisebericht 1844, MS.); in der Olm. Univ. Bibl. ist in MS. Diarum montis sacri ad Olomucium, 1750.

Auch für die Landesgeschichte wurde in diesem Kloster

verdienstlich gewirkt.

Der Hrad. Prämonstratenser Marian Ulmann, geb. zu Kwassis am 8. Nov. 1694, gest. am 7. Febr. 1765, gab heraus: Alt-Mähren, geographisch-dyronologisch-historische in 2 Theile eingetheilte Verfassung der Markomanen, der Slaven, Slavinen z. von 527 bis 1086, wo das slavische Königreich eine Markgrafschaft geworden, Olmütz 1762, 2 Vde. eine weit ausschweisende, ziemlich gehaltlose Zusammenstopplung ohne alle Kritik. Mehr Werth dürste sein: Neu-Mähren, von 1086 bis 1686, haben, welches, so wie andere Handschriften Ulmanns, in die Cerronische Sammlung gelangte (Desterr. Encykl. 5. Vd. S. 163 und Ser-

<sup>\*</sup> Pelil Abbildungen u. f. w. 4. Bd. G. 180, Morawetz III. 505.

ronis MS. Verzeichniß.) Dieß Werk, welches die Landes= geschichte im Ganzen zu umfassen scheint, kam eben so we= nig in die Welt, wie die in derselben Sammlung befind= lichen Handschriften: Bayerle chronica compendiata Boh. et Mor. 1699 Fol., und Geschichte Mährens, in

Rurge gefaßt, 1 Bb. 4.

Endlich gab der Prämonstratenser Arsenins Theos dor Fasseau folgende Werke heraus: Largissimus Vesper, seu colledae historia, authore Joanne Holleschoviensi (cum praef. ed. Fasseau). Olom. 1761. 8. (Pelzel, Abb. böhm. und mähr. Gelehrter, 4. Bd. S. 4), welzches Fasseau in der Bibliothef des Olmützer Domherrn Grassen Giannini in Handschrift gefunden, aber mit so vielen Fehlern herausgab, daß der Olm. Domherr Freiherr von Freienfels, welchem es gewidmet war, fast alle Exemplare auffauste und unterdrückte (Morawetz I. p. 274), dann: Collectio Synodorum et Statutorum Almae Diocc. Olom. Rötzii 1766, Fol., welche, obwohl fehlers und mangelhaft, doch noch für die Kirchens, Eulturs und Sittengeschichte zu wenig benützt ist.

Wegen der innigen Beziehungen des Prämonst. Stiftes Seelau in Böhmen mit Iglau ist auch zu erwähnen: Arcana status Siloe (Geschichte der Stiftung und Aebte),

Novae-Domi 1729, Fol.

Die allgemeine Ordensgeschichte enthält das Werk: Annales sacri et canonici ordinis Praemonstratensis, Nanceii 1734. Tomi 4. Vol. 2.

Unter dem Prälaten Gottfried Dlenius (†1682), welcher die Abtei Dbrowitz aus den schwedischen Bedrängnissen wieder erhob, die Filiale Kiritein und den dortigen
Marien-Sultus begründete, ordentliche philos. und theol. Kloster-Studien einführte und den mähr. Geschichtschreiber Pessina fräftig unterstützte, wurden die Annales Monasterii Zabrdovicensis im J. 1660 angelegt und
später fortgesetzt. Sie befinden sich in 2 Foliobänden (der
1. bis 1674, der 2. bis 1711) im Gubernial-Rlosterarchive
(auch bei Cerroni) und, obwohl mehr Hausgeschichte, sind
sie doch gut zu benützen, besonders auch für die Geschichte
der Prämonst. Abtei Neureisch.

Gine Fortsetzung dieser Annalen bildet die Trauerrede

auf den, als 2. Stifter verehrten Prälaten Hugo Wenzel Bartlicius, vom Domikaner bei St. Michael in Brünn

Cyrill Riga, Brünn 1738, Fol.

In die Gerronische Bibliothef gelangte: Necrologium Canoniae Zabrdov. ab anno 1600—1715. 4. MS. (Bibl. Cerr. p. 85) und: Necrologium Praemonstratensium circariae Bohemiae 1519–1708. 8. M. S. (ib. 83).

In Boczek's Sammlung ist ein Necrologium von

Obrowig bis 1784.

Die Geschichte des Wallfahrtsortes Kiritein schrieb Martin Vigsius, vallis baptismi, alias Kyriteinensis, Olomucii 1663. 4.

Der Obrowizer Prämonstratenser und Mathematiker Ferdinand Czadiczky von Chotieschau begann 1709 die Herausgabe der Brünner Titularkalender (später

Schematismen).

Der vielgeprüfte Propst Adamus Scotus des Präsmonstratenser-Rlosters Neureusch (1605—1631) hintersließ noch vorhandene Analekten zur Hausgeschichte, eine versdienstliche und bei Abgang von Stiftsannalen sehr zu bes rücksichtigende Arbeit (Boczek's Reisebericht 1844, MS.)

Auch die Cistercienser-Stifte Welehrad und Saar haben mehrere namhafte Geschichtforscher und flei-

pige Sammler ihrer Denkwürdigkeiten aufzuweisen.

Der Welehrader Profeß Christian Hirschmentel (geb. 1638, † am 26 Febr. 1703) war ein ungemein thätiger, aber auch unkritischer Geschichtschreiber. (S. dessen biogr. Stizze von Richter in Hormanes Archiv 1826

N. 95, 111, 120, 130 und 140).

Von den 47 Werken theologisch-geschichtlichen Inhaltes, welche er schrieb, und in Handschrift größtentheils in der Olm. Univ. Bibliothek aufbewahrt werden, oder in Eerroni's Slg. gelangten, kamen nur 2 in Druck, nämlich: Vetus Welehrad seu Vita S. S. Cyrilli et Methudii, cum sig. Pragae, 1667 4. und: Rex dolorum, Pragae, 1667. 4. (Morawetz p. III. p. 477; Bibl. Cerron. p. 21), ohne Gewinn für die Geschichte.

Unsere Zwecke berühren die in Handschrift gebliebenen Werke Hirschmengel's: Veteris et Novi Welehrad Chronicon (fehlt in der Olm. Bibl.); Sacri Martyrum et

Confessorum Welehradensium cineres; Marchionatus Moraviae historia. Die ersteren zwei benütte, freilich mit Aneignung der Frrthümer und gehaltlosen Hypothesen berselben, Středowsky; die Geschichte Mährens bekam er aber ungeachtet alles Rachforschens nie zu Gesicht. (Stred.

sacra Mor. hist. in praef)

In Cerroni's, 1834 öffentlich veräußerter Bibliothet befanden sich als Autographen von Hirschmentzel: Sanctorale illyricum, acta, merita etc. Sanctorum Illyr. etc. 1699, Fol., 600 Seiten (später in Gräffer's Buchhandlung - nach beffen Bibl. Austr. p. 277); Notabilia de rebus et regibus Hungariae usque ad a. 1700, partes III. 4.; Historia Marchionatus Moraviae, 4 libri, 1701, Fol. und Illyricum sacrum, 1703, Fol. (Bibl. Cerron. p. 59, 88, 92); Historia quadripartita de regno et march. Mor. et de monasterio Welehr. 1698, 1 Fol. Bb.; sacri cineres Welehr. (autogr.) 1700, 1 Fol. Bt.; Welehrad vetus et novum (vol. I. autogr.) 2 Bbe. 4.: nova et vetera loci Welehrad monimenta (autogr.) 1 Fol. 35.

Die fleißig verfaßten Annales Mon. Welehradensis befinden sich in Santschrift im Gubernial=

Rlosterarchive.

Der Welehrader Profes Engelbert Herrmann (zwischen 1700 und 1740) benütte und excerpirte mit un= ermüdlichem Fleiße bas Archiv und zeichnete Die Greignisse seiner und der Vorzeit sorgfältig auf; sein archivium ist auch noch in MS. vorhanden. (Wolny 2. B. 2. T. S. 173, 176, 4. 3. 6. 453).

Von Herrmann sind in Cerroni's MS. Sammlung: Consignatio latifundiorum Welehrad, 1 Fol. Bt. und Cisterrium seu elenchus hist. omnium Monast. ord. cist. 1 Bb. in 4.; von ungenannten Berfassern aber: Historia de fundatoribus Welehr. 1202-1509, 1 Fol. Bb.; Analecta Motii. Welch. 1781 1 Bb in 4.

In Boczef's MS. Sammlung find Archivium Weleh. (unter Abt Maly verfaßt) von 1737, basfelbe von Berr= mann 1739, martyrologium 1671, Memorabilienbuch

bis 1737, Bibl. Catalog 1784.
Des breve Chronicon Zdiarense antiquum

(bis 1511), welches Celfins 1751 und Steinbach 1783

herausgaben, wurde schon früher gedacht.

Der Gaarer Profeg Carl Zemann (um 1650) war ein besonderer Liebhaber der vaterländischen Geschichte und mag auch an einer Sausgeschichte seiner Zeiten gear= beitet haben (Steinbach 1. I. S. 280).

Zum fünfhundertjährigen Jubiläum der Kloster = Stif= tung im J. 1735 erschienen 2 lateinische und 4 böhmische Schriften\*, zu Leutomischel gedruckt, welche jedoch sehr

wenig Sistorisches enthalten.

Die sehr fleißige: Diplomatische Sammlung histor. Merkwürdigkeiten aus dem Archive des Stiftes Saar, von Otto Steinbach, Prag 1783, 2 Bände, wovon der zweite ein Urkundenbuch, leistet genügenden Ersatz.

Bon dem Cistercienser-Nonnenfloster Simmels= pforte in Tischnow it befindet sich ein Codex Tischnov., eine reiche Urkunden = Sammlung, Codex in Fol, in der Schwon'schen Sammlung im Franzensmuseum; in Boczek's MS. Sammlung ist eine dispositio 1721, ein Archivs= Catalog 1758.

Wolm (2. B. 2. T. S. 509) erwähnt auch einer Chroi if des Stiftes, vom Propste Rutt, 1748, Handschrift.

Much das Cifter. Nonnenkloster Marial = Saal oder Königin-Rloster in Altbrunn hatte einen ähnlichen Urfunden = Coder.

Der Raigerer Propst Pitter ordnete 1762 deffen Archiv, das an Drig. Urkunden in Mahren fast am reich= sten gewesen sein soll (483 Urf.) und verfaßte barüber ein Regestrum Privilegiorum Aulæ S. Mariæ Antiquo-Brunæ, MS:

Das Hauptwerk für die Geschichte des Cisterz. Dr= bens dürften die Annales Cistercienses bes Maurique von Burgen sein, welche der Abt Wilhelm II. deutsch, Regensburg 1739, 5 Theile in 2 Banden Fol. herausgab,

<sup>\*</sup> Saara quingentorum annorum vetula etc.; nuptiae factae sunt amore dissus spirituales inter plausus etc. von Georg Franz Slaviczef; Nepomucena Mater etc. und Novus Virgineus Pontifex Virgo Maria etc. beide böhmisch und von Johann Joseph Rhell; Sara pet let ftara etc. von Albericus Rebmann; und: Zena frasná náramné Sara etc. alle 6 Schriften: Leutomischl 1735, Fol.

mehr als Jongelini abhatiarum Cist. notitia Colon. 1640, Fol. und des Anonymi Phoenix Cist. Viennæ 1647 Fol.

Das Jubiläums = Werk: Cistercium bis tertium seu hist, elogialis Ord. Cist. Pragæ 1700, Fol. lat. 1708. 4. deutsch von dem Osseker Profeß Augustin Sartori gibt nur wenige Nachrichten über die genannten 4 Cister. Klöster (Welehrad p. 1035—1038, Saar 1041—1047, Tischnowitz 1068—1070, Altbrünn 1078—1080). Das seu origo, progressus et eversio Monasteriorum Ord. Cist. in regno Bohemiæ, Vien. 1647, Fol. (Catalog ber 1802 veräuß. Olm. Bucher G. 36).

Wegen des Insammenhanges zu erwähnen ist auch: Kapihorsky, S. E., Hystorya Klässtera Sedleckého. W Praze 1630, Fol.

Gehr fleißig in Aufbewahrung geschichtlicher Urkunden und Daten war bas Augustiner Stift St. Thomas in Brünn, mit feinem "wunderthätigen fchwarzen Mutter-Gottesbilde."

Der Profes Alphons Arborel gab im 3. 1684 geschichtliche Nachrichten über dieses Stift unter bem Titel: Foederis Arca, das ist, Archen des Bundes (Brünner Wochenbl. 1826 Mr. 34) und: Maria, b. i. Marianischer Mamen = Preis Brunn 1690. 8. (Bibl. Cerron. p. 2.) heraus.

Aus Anlag ber feierlichen Krönung Diefes Marienbildes (1736) erschienen folgende Druckschriften: Kleynod, mähr., Maria's wunderthätiges Gnadenbildnig des Klofterstiftes St. Thomas nächst Brunn 1731. 4.; Conchylium Marianum vetustiss. et venustiss. gemmæ Moraviæ (mit vielen Runferstichen), Brunæ 1731, Fol. (Bibl. Cerron. p. 26, 53); Parthenia gloria Augustissimæ Cælorum Reginæ Thaumaturgæ Brun. ad. S. Thomam, vom Jesuiten Johann Liebig, Oppaviæ 1732, 4. (Pelzel's gelehrte Jesuiten S. 163); Gemma Moraviæ Thaumaturga Brunensis (Brunæ) 1736. 4. (mit Rupferstichen), von Hyacinth Euppa (Bibl. Cerron. p. 11), welcher zu Bonkowitz geboren wurde und, 49 Jahre alt, als Sup= prior am 3. Janner 1742 ftarb. Maria, Gratiarum Mare etc., vom Petersberger Vicar Gebaftian Schöffner,

Brunæ 1736, Fol.; Speculum justiciae etc. in Thaumaturga imagine Mariana in Basilica S. Thomae Brunae etc., vom Olm. jurid. Professor Franz Schimstowsky, Olom. 1736, Fol. Hierher gehört auch die Lobs und Dankrede des Brünner Stadtpfarrers Carl Josseph Friedrich, als sich die Stadt Brünn 1743 wegen der abgewendeten feindl. Gefahr der Mutter Gottes vers

lobte. Brünn, Fol.

Von dem Kloster= Profeß Hieronymus Haura, geb. zu Moldau = Tein in Böhmen am 30. Nov. 1704, gest. am 7. März 1750, welcher auch verschiedene gesschätzte Musik-Compositionen hinterließ sind in der Stifts= Bibliothek: Historia antiquissimi et celeberrimi Monasterii S. Thomae Apostoli Brunae 1744, 275 Bogen in Folio, und: Miscellanea jucundo curiosa, eine Sammelung von Schriften, Relationen, eigenen Notaten über die Ereignisse seiner Zeit, im In = und Auslande, 4 Folio= Bände\*.

Der um bas Stift hochverdiente Pralat Mathaus Pertscher (von welchem die Schrift: Memoria solemnitatis, Jos. Pertscher Brunae ad S. Thomam inf. Abbas jubilatus Professus, c. icone. Brunae 1768. Fol. handelt) verlegte im J. 1745 ein Rlofter = Urfunden= buch unter bem Titel: Liber Magnus et Novissimus etc., 187 Bogen in Folio. Gine zweite Stifts = Geschichte ift vie: Historia in Annales Monasterii Brunensis aliorumque Vicariatui Moraviae incorporatorum Conventuum Ord. Erem. S. P. Augustini. Ex authenticis fontibus Archivi Brunensis desumta et synopsi chronologica deducta . . . anno 1769, 301 Folio = Bogen, welche auch auf die Geschichte der Augusti= ner = Rlöster in Gewitsch, Kromau, Maria = Kron, Olmütz und bei ber St. Clemens-Capelle Rücksicht nimmt. (Brunner Wochenbl. 1826 Nr. 21, 34, 1827 Nr. 22).

In neuester Zeit war der Pater Kraus († 183—) ein sehr fleißiger Sammler, von welchem viele Schriften

in der Stiftsbibliothek vorhanden sind.

<sup>\*</sup> Hienach ist Haura's Refrolog in der Moravia 1843 Nr 49 ju berichtigen und zu erganzen.

Außer diesen Handschriften bewahrt endlich dieselbe auch noch eine andere unter dem Titel: Urbis Brunensis Memorabilia, vom Proseß und Bibliothekar Adeodatus Hanzely, einem Bruder des Brünner Syndikus Anton Sebastian Hanzely, vom J. 1763, MS. in 4., eine Sammslung von Druckschriften und Notaten. Auch hinterließ er ein Diarium über die Belagerung Brünns durch die Schwesten, Andeutungen zur Biographie des Feldmarschalls Grassen de Souches. (Moravia 1842, S. 40).

Die Geschichte der Chorherren schrieben im Allgemeinen Miræus, Coln 1615, 8., Zunggo, Regensburg 1742-5, 2 Bde. Fol., Schenz von Schemmer=

berg, Wien 1734, 8. u. a.

Aller bas Augustiner Chorherrn Stift zu Aller heiligen in Olmütz erschienen folgende Druckschriften: Gloria universalis Canonicorum regularium Lateranensium ord. S. Augustini, ac virorum illustr. Canoniæ Olom. ad omnes Sanctos. Olomucii 1730. 4, von dem (1757 †.) Jesuiten Johann Liebig (Pelzel's gel. Jesuiten S. 164, Bibl. Cerr. p. 29). und: Gloria omnibus sanctis, sanctitas etc., sive gloriose regnantes Olomucenæ ad omnes Sanctos Canoniæ Præpositi etc. Olomucii 1753. 3. (Bibl. Cerr. p. 17). Eine kurze Geschichte dieser Probstei enthält auch Stredowsky sacra Mor. hist. p. 287.

In Boczeks MS. Samml. sind vom Olm. August. Kloster: Annales 1617—1694; Matricula bis 1768; Archivs-Catalog 1761; Fundations- und Privilegien-Protofoll vom Propste Alexander Krbosch 1723 und Matricula von 1732, Bullarium vom Propste Ernst Koro 1661, liber privil. aus dem 15 und 16. Jahrh.; vom Aug Kloster Fratting Memorabilienbuch 1696—1802, Fundations- und Capitalienbuch 1754, Sterbebücher 1723—1783 und von 1749 (1630—1810); Urfundenbuch

des Rlosters Fulnek.

In Cerroni's MS. Samml. kamen viele Handschriften über die Augustiner-Rlöster. (S. dessen MS. Verzeichniß).

In der Olmützer Univ. Bibliothek befinden sich

in Handschrift:

Epitome hist. Canoniæ Landskron- postea ad

00. SS. Olomucii scripta a F. A. A. Hagek sæc. XVIII. Fol. Annales ejusdem Canoniæ, scripti ab A. J. Orziscky 1723 et contin. — 1748, Fol.

Catalogus præpositorum ejusdem Canoniæ 1371

-1780.

Necrologium Canonicorum Lateran. S. Augustini in Boh. Moravia et Silesia, sæc. XVIII. (30)

czef's Reisebericht 1845, MS).

Besonders eifrig in der Aufzeichnung ihrer KlosterDenkwürdigkeiten waren die Franziskaner. Das Archiv
des Datschitzer Klosters bewahrt die Archiv Protosolle
in Folio von 23 Franz. Conventen in der böhmischen Provinz in Handschrift (nach Boczek's Reisebericht 1844 mehr
für Kirchen- als Landesgeschichte interessant), darunter das
Archivium Conventus Znoymensis, Authore Gonsalvo
Richter, 1745, reich an Daten zu Znaims Kirchengeschichte, Archivium Conv. Dacziczensis, do.
Brunensis, sehr interessant, do. Hradistensis,
1793 versast, do. Olomucensis, voll interessanter
historischer Daten, Protocollum Archivi Conv. Olom.,
1745 versast, interessant, do Oppaviensis (Troppau),
1746 versast, do. Cremsiriensis, do. MoraveTriboviensis. (Brünner Wochenblatt 1827, S. 84).

Diese Protokolle scheinen in mehreren Parien geschriesben worden zu sein. Denn ein fleißig gearbeitetes Protocollum Archivi Conv. Brun. ad S. Mariam Magdalenam auf Anordnung des Provinzials Gondisalvus Nichster 1747 versäßt, später bis (zur Aushebung des Klosters) 1783 fortgeführt, MS. in Groß=Folio, befindet sich im Gub. Kloster-Archive. Das Wesentliche ist in Webczansky, die Zeit vor der Mitte des 17. Jahrh. sehr mager, weil tas Provinz-Archiv bei dem Brande des Neuhauser Conventes 1619 verzehrt wurde; statt dessen errichtete man das Provinz-Archiv 1686 in Brünn. Ein, bis 1784 reichendes, auch für die Umgegend brauchbares, Memorabislienbuch des Hradischer Franz. Conventes wird daselbst ausbewahrt. (Wolny 4. B. S. 56).

In Neureisch sind (aus Wefebrod's Sammlung): historia conventus fratrum Minorum ad S. Franciscum

Clomucii (MS. aus tem 17. Jahrh.)

Die Unnalen ber Franziskaner zu Trüb au enthalten

erst aus dem 18. Jahrhundert einiges Interessante.

In der Olmütz. Univ. Bibl. ist Historia Mii Franc. de Paula Pirnic. MS. sæc. XVII.; in Voczek's MS. Samml. Necrologe der Olmützer Franz. bis 1783, der Kremfierer 1753, Archivs- Protokolle von Troppau 1746, Brünn 1747.

Bon Franz Stiller sind: Annus Franciscorum, sive historia eorum ephemeris eventuum, Pragæ 1680. 4. und: Accademia Franciscorum sive dissertatio philolog. de Franciscis litteratis. Brunæ (1688). 4.

(Bibl. Cerron. p. 44).

Gedruckt sind weiter unter andern: Bernard Sannig's Chronik der 3 Orden des h. Franz von Usis, Prag 1691, 6 Theile in 3 Bänden, Fol.; Lucæ Wadding Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, Romæ 1731, tomi 15, vol. 8 in Folio.\*

Peschel, Synopsis histor. provinciæ Boh. fra-

trum Minorum S. Francisci, 1726, 4.

Nucleus Minoriticus sive origo et progressus Conventuum Ord. Minorum reformatorum Provinciæ Bohemiæ, von Severin Wrb czansty, Prag 1746, Fol. und: Germania Franciscana, von dem sehr fleißigen Franziskaner und Eustos der tyrolischen Provinz, Vigilius Greiderer, Inspruct 1777, Fol. (weit vollständiger als Herzogs cosmographia Austriaco-Franciscana. Coln 1740, Fol.). Diese Druckwerke geben historische Nachrichten, wie über den Orden überhaupt, so auch über die Klöster dieser 3 Bettelorden in Mähren und Schlessen.

Die Geschichte des Nonnenklosters zu St. Clara in Znaim, aus dessen Archiv gezogen, von Wolf. Bönisch, Fol., und das Wohlthäter Buch desselben Klosters nebst Beilagen, von B. Sannig, Fol., kamen in Cerroni's Bisbliothek (Bibl. Cerr. p. 88), wie auch ein Diplomatar.

Da insbesondere die zu Anfang des 13 Jahrhundertes aufgekommenen Minoriten einst eine so einflußreiche

<sup>\*</sup> Waddings Unnalen, mit den Fortsetzungen von Luca, Piffari und Michelen, 20 Bande, gehen nur bis 1574; Melchiori de Ceretto seste fie mit 1 Bande, 1844, bis 1584 fort.

Stellung behaupteten, so ist sehr zu bedauern, daß die Archivsschätze derselben aus der älteren Zeit entweder ganz verloren gingen, oder sich an einem unbefannten Orte (etwa bei dem Generalate in Rom?) befinden. Deshalb können wir auch nicht einmal die Gründungszeit der Minoriten-Klöster in Mähren mit Gewisheit nachweisen.

Wolny (2. B. S. 37) erwähnt einer zu Ende des 15. Jahrhundertes geschriebenen und später fortgesetzten Hauschronif des Brünner Minoriten-Rlosters unter dem Titel Epicidium, so wie (5. B. S. 92) einer Hauschro-

nif bes Dimüter Minoriten-Rlofters.

Der Pole Paulinus Zaczfowiß von Gniaždow, Duardian des letzteren, beschrieb die miterlebten Drangsale der Stadt Olmüß während der schwedischen Occupation (1642—1650) unter dem Titel: Olomucium in Captivitate gemens seu brevis annotatio omnium, quæ Moraviæ Metropolis per novem annos a Suecis obsessa et capta perpeti debuit. MS. 4.

Ihm erzählten nach Czikann (1819) und Dubik

(öfter. Lit. Bl. 1846, Mro. 24-27).

Er lehnte für seine geleisteten Dienste alle Belohnungen ab, wurde nur zu Wien theol. Doktor (1649), an mehsereren Orten Quardian, immerwährender Ordens-Deffinitor und starb als Pfarrer bei St. Peter in Olmütz, daselbst im Greisenalter am 29. Sept. 1682. (Dester. Lit. Bl.

1846, S. 214 und 328).

Der P. Schuster, geb. zu Brünn den 21. Nov. 1680, 1700 zu Glogau in den Min. Orden getreten, 1703 in Wien zum Priester geweiht, in den Klöstern zu Wien, Olmüß, Iglau, Tuln und Brünn wirkend, schrieb Notata quædam de regno et statu Moraviæ (MS. in Cerroni's Samml., 80 S. 8, reicht bis 1725, meist über Einführung des Christenthums in Mähren, dessen Kirchensgeschichte bis zur Einnahme von Olmüß durch die Schwesten, in ältester Zeit umständlich, auch über Welehrad u. a.)

Das Brünner Rapuciner-Rloster besitt eine

Hauschronik. (Wolny 2. B. S. 45).

Die 1769 gesammelten Monumenta der Kapuciner in Nikolsburg sind daselbst im fürstl. Archive; in Boczek's MS. Samml. sind Rekrologe der Kapuciner zu Iglan, 1613—1787, und zu Wisch au von 1770 (1606 —1784).

Vom Paulaner-Rloster und dem Marienbilde in Branau handeln die Druckwerke: Vranovium seu Aula Virginis, a Francisco Talbert, Viennæ 1652, 8., Aulæ Dominæ Wranovii, oder Frauenhof, Brünn 1740, 4. (mit Kupferstichen von Joseph und Andreas Schmuster (Moravia 1840, Nro. 70) und: Rubus incombustus Wranov. Brünn 1691, 4.

In Cerroni's Bibliother war: Strecker A., necrologium Paulanorum, Provinciæ germano-boemohungaricæ, c. specimine hist. de origine ord. etc.

MS. 4. (Bibl. Cerr. p. 87).

Die Schicksale des Kromaner Pauliner Klosters bis zum J. 1672 findet man in einer interessanten, etwa 50 Bogen starken Handschrift in Folio, welche P. Adam Kolocsani 1672 daselbst unter dem Titel: Annua Mon. Crumlov. etc. verfaßte und ein Eigenthum des dortigen Arztes Zagiczek wurde (Brünner Wochbl. 1827 S. 23); ein Index dieses Klosterarchives ist in Boczek's Samml.

Der Serviten = Mönch Faustin Martin Böhm=
stetten, geb. zu Meseritsch in Mähren, gest. am 2. Ausgust 1761 zu Slup in Böhmen, einige Jahre Vicarius generalis seines Ordens zu Rom, hinterließ geschichtliche Nachrichten über seinen Orden und über einige vaterlänzbische Gegenstände in Handschrift. (Brün. Wochbl. 1826 Nr. 56).

Das ähnliche Verhältniß, wie bei den Minoriten und bei den Clarisserinnen, waltet auch bei dem gleich wichtigen Orden der Dominikaner ob, die, wie jest urkundlich nachsgewiesen ist, nicht vor 1226 nach Böhmen und nicht vor 1227 nach Mähren kamen.

Sehr wenig wissen wir aus älterer Zeit von ihnen; die Stiftungsurfunden aller brei Orden in den bohm. Pro-

vinzen find bisher nicht aufgefunden worden.

Das Archiv der Znaimer Dominikaner beginnt erst mit dem J. 1495, enthält aber von da an reichliche Dasten zur Geschichte dieses Klosters, wie auch der meisten Klöster dieses Ordens in Mähren und Böhmen und darunter auch zur Landesgeschichte. (Boczek's Neisebericht 1844, MS.)

In der Bibl. ist ein instructorium oecon. v. 1740 mit vielen hist. Notizen und ein epitome hist. v. 1733,

fortges. bis 1805 (Cerroni).

An Handschriften aus neuerer Zeit sind uns bekannt: Epitome seu brevis descriptio conventus S. Crucis Znoymensis facta A. 1733, Fol. (Brün. Wochbl. 1827 S. 47), ein, unter der Priorin Albertine Franciska Schilling 1715 verfaßtes Urkundenbuch des Dominik. Nonenenklosters St. Anna in Brünn, Fol. (in meinem Besige) und eine historia und ein Diplomatarium Dominicanorum Brunae, 1700, Fol. (S. Cerroni's MS. Sammlung).

Boczek (Reisebericht 1842, MS.) fand im Ung. Broder Domikaner-Rloster eine im 18. Jahrh. angelegte Kloster-Chronik, die, im Berein mit den städt. Tagebüchern,

wesentliche Beiträge zur Landesgeschichte gibt.

In Boczek's MS. Slg. sind ein Profestuch des Dom. Kl. St. Anna in Brünn 1644— 1781, ein Juventar der Schriften dess. 1317—1752, ein Gedenkbuch der Dominik. zu Schönberg bis 1698, Einnahme= und Aussgabe-Register des Klosters Herburg in Brünn 1496—1509, 1523—1531; in Cerroni's Slg. von dems. notabilia und hist.

Math. Weinacht, gloriosa Crucis memoria, seu de ortu, progressu Crucigerorum cum rubeo corde historia. Pragae 1748. 4.

In Cerroni's MS. Sammlung kam: Geschichte der Trinitarier Residenz in Holleschau, 1 Fol. Bb.

(S. eine andere im Gub. Rlofter-Alrchive).

In Zlobitsty's Sammlung war eine Geschichte ber Doleiner Karthause, MS., in Cerroni's: hist. Carth. Olom. und Brun. MS.

In Boczek's MS. Sammlung sind: Necrolog der Carthäuser zu Olmütz von Franz Przinowak 1675, Protokoll der Trinitarier zu Zaschau, 1725—1781.

Ueber die vielen Unnalen, Diplomatarien u. a. in Cer-

roni's Sammlung. S. beffen MS. Berzeichniß.

## Dritter Abschnitt.

Geschichtschreibung in den Städten und Markten.

Wenn nicht das löbliche Streben, die Erinnerungen an seine Erlebnisse den Nachkommen aufzubehalten, in den Städten schon vorhanden gewesen wäre, so hätte es müssen durch die Ausstoreungen Pessina's, Stredowsky's und Hoffer's um Mittheilung ihrer Denkwürdigkeiten zur Benützung für die Landesgeschichte angeregt und wach erhalten werden.

Der Trübauer Magistrat ließ (1666) zum Gebrauche für den vaterländischen Geschichtschreiber Pessina die gesschichtlichen Denkwürdigkeiten der Stadt durch den Stadtschreiber Martin Johann Weidlich sammeln; seine Arbeit fand nach anderthalb Jahrhunderten im Brünner Wochbl. Eingang (1826 S. 33 u. ff.).

Eine Chronik von Bradisch übersandte Pessina der dortige Bürger und Syndikus Math. Nifel (Pess. p. 876).

Derselbe Geschichtschreiber benützte auch eine Chronik ber Stadt Iglau (Pess. p. 304, 350, 694, 947).

Der in Mährens Vorzeit, wie Wenige, heimische Horky kannte 6 Iglauer Haupt-Chroniken, von welchen die geshaltreichste: de ortu et augmento urbis Iglaviæ, bei 80 Bogen stark, vom Ursprunge bis 1701, sich auch in der Zlodisky'schen Sammlung im Franzensmuseum besindet; eine andere: Ursprung der Stadt Iglau, im Besitze des Bürgers Desterreicher (auch Cerroni's) gewesen, vom fabel-haften Ursprunge bis zum J. 1743, ziemlich ausführlich; eine 3., durch den Buchhalter Vistorin daselbst zur Einssicht gebracht, besonders über die letzten drei Jahrhunderte, von nicht großem Interesse.

Ein liber Memorabilium Iglaviæ von 1672—1770 befand sich im Minoriten-Kloster. Beschreibungen der Ereignisse während der schwedischen Occupation sind noch meh-

rere vorhanden. Gine gab Sterly 1828 in Druck.

Ein Bürger von Olmütz, luther. Religion, beschrieb die Begebenheiten seiner Zeit (1620—1670), besonders während der schwed. Occupation von Olmütz (MS. Fol. in Neureisch, aus Wesebrod's Sammlung; Voczet's Reisebericht 1844, MS).

Die Ereignisse in und um Olmütz während der achtjährigen Occupation dieser Stadt durch die Schweden (1642—1650) zeichnete mit Fleiß der Quardian des Misnoriten = Klosters Paulinus Zaczkowitz von Gniazdow unter dem Titel: Olomneium Moravorum in captivitate gemens etc. auf. Dieses Diarium ist in mehreren, noch nicht verglichenen Abschriften in der Cerronischen Sammlung bei Boczek, bei mir u a.

Rach demfelben schilderte sie Czifann (vaterland. Bei=

träge 1819, S. 73-84).

Der Olmüger Chronif des Johann Wendels berger (1663) und feines bis 1676 geführten Tagebuches

haben wir bereits erwähnt.

Ein Olmüßer Diarium aus dem 17. Jahrh. benütte 1746 der Syndifus Laußty (Moravetz III. p. 113); tie Memorabilien des Olmüßer Stadtrathes aus terfelben Zeit und die bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts reichenden Denkbücher des Kremfierer Stadtrathes, dann die, bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhundertes gehenden Unnalen der Stadt Neutitschein benützte ter Geschichtschreiber Moravey (ib. p. III. p. 12, 211, 212, 225).

Diarium ober gründliche Anzeige von der Belagerung der Festung Olmüt vom 1. Mai — 2. Juli 1758. Di

müß 1758., 4.

In Monse's lit. Nachlaß war ein Codex rerum memorabilium Moraviæ et Civit. Olom. vom Olmüger Bürger Franz Ignaz Engelmann 1734, MS. 4.

In der Olmüger Univ. Bibl. sind in Handschrift: Genuina relatio belli Silesitici, Gallici

et Bavarici 1740-5 (recht schägbar).

Beschreibung der Belagerung von Olmüt, 1758.

Ein Tagebuch nebst den vollständigsten Aften über die Belagerung von Olmüt 1758 ist in Privathänden

daselbst. (Boczek's Reisebericht 1845, MS.).

lleber die rühmliche Vertheidigung Brünns gegen die Schweden (1645) handeln die Diarien, welche zu Brünn 1645, (nachgedruckt in Hormanr's Archiv 1816 Ar. 1 u. ff.), 1647 bei Cosmerovius (Brünnerischer Siegeskranz), 1661 von Richter in Vien erschienen, von welchen das letztere 1661

zu Olmütz, dann im Krakauer Kalender, Brünn 1691 und 1692, und im Brünner Titular-Kalender 1726—1730 nachgedruckt wurde. \*

Nachricht der hundertjähr. Gedächtniß wegen wunderthät. Befreiung Brünn's im J. 1645. Brünn 1747, Fol. u. m. a. Werthvoller ist das seltene Buch: Relatione dell

Werthvoller ist das seltene Buch: Relatione dell assedio di Bruna e della fortezza di Spilberg etc.

Vienna 1672, 4.

Der J. U. Dr. und Brünner Syndifus Sebastian Sutor (1647—1666\*\*) ordnete mit großer Mühe und Arbeit die Stadtregistratur und hinterließ eine Kanzleiordnung, welche mit nützlichen histor. Anmerkungen und Nostizen, Hanzely in seinen handschriftl. Brünner Miscellen

1806 herausgeben wollte.

Der Doktor beider Rechte und Syndikus Georg Ignaz Koschinsky, † 1701 als Ritter von Koschin, kaiserl. Hofrath und Herr von Wölking, schrieb (1669) die Geschichte der Stadt Brünn, welche sich, als Handsschrift in Fol. in der Cerroni'schen Sammlung befindet, sedoch keine zusammenhängende, vollskändige Geschichte, sondern nur Nachrichten der neueren Zeit in Bruchskücken und ohne tiesfere Forschung gibt. Sie wurde von Franzky (Bürgertreue Brünn's S. 12) wenig benützt und war dem Verfasser dieses Buches bei Verfassung seiner Geschichte Brünn's ganz unzugänglich. Die geschichtlichen Nachrichten, welche Eruzger in seinen sacri pulveres über Brünn gab, dankte der Mittheilung Koschinsky's.

Der Brünner Syndikus Anton Sebastian Hanzely († 1781) hinterließ unter andern: Jungfräulicher Ehrenkranz der jederzeit getreuen k. Stadt Brünn, unvollendet (Hanzeln's Brünner Miscellen 1806, MS.; Brünner Wochblt.

1826 S. 139; Moravia 1842 S. 40).

Rindl beschrieb ten preuss. sächs. Einfall in Mähren und die Blokate von Brünn 1742, Brünn 1743, 4. In Boczeks Sammlung ist in MS eine Gesch Maria Ihe resia's und des Preusseneinfalls 1741, 4. eben so in Raigern.

<sup>\*</sup> S. Kollers' Beschreibung tieser Belagerung, Brunn 1845, Borwort S. VIII — XI. \*\* Brunner Bochenbl. 1826 S. 138.

Der Trebitscher Stadtschreiber Niklas Bisatto versfaßte (1667) mit vielem Fleiße eine Chronik der Stadt Trebitsch in böhmischer Sprache, welche in Manuscript noch vorhanden ist; Horky erhielt ein Fragment zur Besnützung (Brünner Wochenbl. 1826 S 197; Horky's Reisebericht an die Ackerbau-Gesellschaft MS.; Wolny 6. B. S. 575).

Das MS. Monumenta Pietatis seu notata de statu et religione Civ. Trebisch olim Drzewicz dictæ, eine fleißige Geschichte dieser Stadt bis 1717, vom Pfarzrer Joseph Mottlotius, sam mit Bureschowsky's Klage über die Trebitscher Sekten in Zlobitzky's Sammlung in das Franzensmuseum.

Auf der Trebitscher Amtskanzlei befindet sich eine sehr umständliche Beschreibung der Herrschaft Trebitsch von dem Trebitscher Schloßhauptmanne Johann Valentin Boczek Bluczinsky vom J. 1649 (Br Wochb. 1826 S. 205,

Horky's Bericht, MS).

Der großmeseritscher Bürger Carl Baptisti a Gora, 1629 daselbst geboren, hinterließ historische Nachrichten über Großmeseritsch und die Umgegend unter dem Titel: "Pamatky o Mieste Mezerzicz" in Handschrift (Br. Wochbl. 1826 S. 157).

Vincenz Ficker hinterließ in MS. eine Historia oder Beschreibung der Stadt Müglitz (Br. Wochbl. 1824

Mro. 8.)

Für die Stadt Teltsch ist das (um 1715.) sleißig verfaßte Urbarium der Herrschaft Teltsch bemerkenswerth, vereint mit den: Rythmi Patriotici de Veltschii Memorabilibus, 1785 vom dortigen Kaplan Oliva, MS. in der Olmüßer Bibliothef.

Für Datschitz das Urbarium dieser Herrschaft.

Von Werth, obwohl zu stizzenartig und nur Hauptsmomente berührend, ist die lat. kurze Chronik der einst wehrshaften und handelsmächtigen Gränz Stadt Ungrisch Brod, welche 1666 ein dem Namen nach unbekannter Syndikusschrieb und Dobner (monumenta II. t. p. 283—290) aus den handschriftlichen Sammlungen Pessina's in Dur veröffentlichte.

Weit mehr Ausbeute versprechen eine fleißig gearbeis

tete und feit dem 17. Jahrh. befonders brauchbare Ung.= Brober Stadtchronik und eine bedeutende Anzahl von Tagebuchern, welche über bie ungr. Ginfalle von 1604-5, 1622-3, 1663, 1683, 1702 und 1709, so wie über ben 30jähr. Krieg viel Licht verbreiten (Boczek Reisebericht 1842, MS).

In der Blobigky'schen Sammlung (Miscellanea hist. Boh. et. Mor. 1779, fol.) befand sich eine Chronik von Großmeseritsch, MS.; eine andere weitläufige (doch zum Theile fabelhafte, zum Theile fehr unrichtige) histor. Beschreibung von dieser Stadt und dem Schlosse in der Schwon'schen Sammlung, beide im Franzensmusenm.

Von dem 1753 † f. f. Fistal Leopold Polzer in Teschen sind Privilegia Civ. Teschin. MS. 1722, fol. in der Teschner Museums = Bibliothek (Scherschnik S. 130—133, Heinrich S. 24). Dort dürfte auch die Tesch= ner Chronik vom Rathmanne Melchior Stephan von 1660-1720 senn (Scherschnif S. 149).

Gine Troppauer Chronif benütte Ens für feine Geschichte Troppau's (1835), eine andere ist in Raigern.

lleber das Schreckens - Jahr 1663 (den sogenannten Tataren = Ginfall) geben (nach Boczeks Versicherung, Reise= bericht 1842) Die Gradischer Criminalaften Die, so viel befannt, bisher vollständigsten Nachrichten; wohl mehr noch die (von mir ausgezogenen) Gubernial=Aften.

Auch die Memorabilien des Organisten Niklas Wrbeticky im Markte Slawičjn, welche im Thurmknopfe vorgefunden wurden, und vom 3. 1453-1708 reichen, enthalten neue und intereffante Notizen über die ungr. Ginfälle des 17. und 18. Jahrh. (Boczet's Reisebericht 1842 MS).

Professor Wolny hat für seine Topographie Mährens, jedod, nach dem Umfange und der Tentenz seines Werkes nur in fehr beschränktem Mage und mehr andeutungsweise, folgende Drts-Chroniken in Sandschrift für die hier in Rede stehende Periode benützt:

Die Walachisch=Meseritscher, aus dem 18ten Jahrhunderte, höchst dürftig, im Franzens = Museum (Wolm)

1. 3. 6. 328).

Das Gedenkbuch der Stadt Bostowitz von ihrem Michter Johann Pardowskn (2. B. 1. T. & 190). Die historische Beschreibung der Stadt Straßnit (4. B. S. 394) und der von ihm (Wolny) sogenannten Codex Zerotino-Straznicensis, im Besitze eines Privaten, wichtig für die Geschichte der Stadt und Herrschaft Straßnitz (eb. S. 391; num in Boczek's Slg).

Die Analecta Quassicena, MS. in 4to im Franzensmuseum, aus Kodicel's und dann der Zlobitzky'schen Slg.) vom Quassitzer Pfarrer Mathias Mority (1744—1782) sehr unhistorisch, des Druckes nicht werth (eb. S. 244).

Die vom Budwißer Pfarrer Andreas Franz Chustan ek (1702 — 1733) aus den skädt. Büchern und a (1727) zusammengetragenen geschichtlichen Nachrichten über Budwiß, (Br. Wochbl. 1827 S. 66, sind sehr unkritisch (Wolnn 3. B. S. 155).

Derselbe Vorwurf trifft das Gedenkbuch von Altstadt von dem Oberkaplan bei St. Maurit in Olmütz Philipp

Friebet (Wolm, 5. B. G. 335).

Handschrf. Chronik von Sch önberg (W. 5. B. S. 298). Chronik von Rogetein (W. 5. B. S. 501).

Handschrift, Cotex von Profinit von 550 Blättern (28. 5 B. S. 681).

Stadt Zwitt auer Chronik vom J. 1656, unter dem Titel: Wegweiser für die Stadtprotokolle (W. 5. B. S. 887).

Rralitzer Gedenkbuch des Marktschreibers Fr. Kitka und des Ansassen Joseph Bernard (W. 5. B. S. 535).

Auspiger Stadtbücher, die bis in das 18te Jahrh.

reichen (29. 2. B. 1. I. S. S. 342).

Die Gedenkbücher in Auspitz, wo in älterer Zeit der ausschließende Markt für ungr. poln. und anderes Bieh best and und das Berggericht ein Appellationsgericht für die ganze weinbauende Umgegend bildete, geben vom 16. Jahrhunderte an, und insbesondere über die häufigen Einfälle der Ungarn nach Mähren viele werthvolle Notigen (Boczel's Reisebericht 1845, MS.)

In Raigern ist in MS. ein chronicon Civit. Auspic. aus den Auszeichnungen des Fabian Rabel, Georg Laub, Georg Gros et Kemeonis (?) vom J. 1312

bis zum 18. Jahrhunderte.

Die Wetiner Merorabilien (paměti), welche Bo=czek (Reisebericht 1842, MS) dasebst in mehreren neue=

ren Abschriften vorfand, biethen viele neue Notizen, inse besondere über die verderbliche Gränzsehde zwischen Sigmund Nekes auf Wsetin und Balasij auf Ung. Bystric 1585, über die erste Periode des 30 jähr. Krieges, vorzüglich aber über die Ranbzüge der mähr. Walachen und die Exekution gegen dieselben (1642—3).

In den umsichtig angelegten Stadtbüchern der Stadt Jarmerit aus den 17. Jahrh. sind, neben den Vorsfällen im Orte, auch viele Landesbegebenheiten erzählt und eine große Zahl von Patenten und a. h. Respripten aus der Zeit der mähr. Unruhen und des 30 jähr. Krieges

aufgenommen. (Boczet's Reisebericht 1844, MS.)

In Wisch au fand Boczek (nebst dem schon erwähnsten Briescopiar des Albrecht von Konitz) in der Pfarrmatrik nur noch ein Tagebuch über die 1643 in Mähren zwischen der öster. und schwed. Armada vorgefallenen Hauptaktionen (Boczek's Reisebericht 1845 MS.; nun gedruckt in den öster. Lit. Bl. 1847, Nro. 293).

Das Dorf Gurdan (Brünner Kreises), wie nicht bald ein anteres durch geschichtliche Vorfälle, eine alte, mächtig umschanzte Kirche mit dem harmonischesten Glockengeläute und alte Traditionen ausgezeichnet, bewahrt einen bedeutenden Vorrath von Handvesten, und Gedenkbücher bei der Gemeinde und Pfarre (eb.)

Das Selowitzer herrschaftl. Archiv (vom Amtmanne Eder fleißig benützt) enthält besonders histor. Nachrichten von 1605—1742, noch mehr Materiale für böhm. Terminologie in seinen vielen alten Wirthschaftsrechnungen (eb.)

In Schwoy's Sammlung im Franzensmuseum sind (außer der Großmeseritscher Beschreibung) Denkwürdigkeisten der Stadt Auspiß, von den ältesten Zeiten bis 1737, mit Urk. Fol.; Privilegien der Stadt Jamniß; Jarsmerißer Protocollum Memorabilium; origo et progressus Civit. Trebic. u. a.

In Boczeks MS. Smlg. sind: Denkwürdigkeiten von Profinit 1485—1633; Olmützer Tagebuch v. 1619 (Fragment); Copiarbuch ter Statt Olmütz 1617 bis 1621; to ter Statt Hradisch 1634—5; Getenkbuch von Prera u 1638; to. von Strafinit 1638

(beide bohm.); Urfundenbücher von Bochbalit, Czei= fowit, Robyli (Freihof), Rutscherau, Přesta= welf, Teinit, Müglit (von 1746, über Die Zeit von 1273-1723); Pern fte in er Gedentbücher von Riflas Flesch in 1634—1702

In dem aufgehobenen Paulaner Rloster zu Rroman waren jura Moravo-Crumloviensia, bohm. 1661, aus einem alten Exemplar von 1402, MS. Fol., nebst Schrif-

ten von Suñ u. a.

In Cerroni's MS Sammlung waren: Geschichte ber Stadt Fulnet 1389-1698, Rechte ber Stadt Mähr. Kroman.

## Bierter Abschnitt.

Leiftungen des Beamten = Standes.

Diesem muß es insbesondere von Werth fein, mit ber Vergangenheit recht vertraut zu werden. Denn er foll die Gegenwart daran knüpfen, das Verständniß ber vorhandenen Einrichtungen pragmatisch aus der Vorzeit herholen und seine, im Sinne der vorschreitenden Zeit, nöthigen Reformen vermittelnd auf die erstere gründen, um sie nicht ohne Haltpunkt in den Lüften schweben zu lassen. Darum fehlte es auch nie im Beamtenstande an Freunden der vaterländi= schen Geschichte, sei es, als der Adel noch ausschließend das Staatsschiff lenkte, sei es in einer Periode, wo die Berrschaft bes geschriebenen Rechtes auch der Intelligenz des Bürger=

standes die Pforten der Gerichtsfäle aufthat.

Rach den Verheerungen des 30jährigen Krieges er= öffnen die Epoche, von welcher wir hier handeln, der Landeshauptmann (1667—1700) Franz Carl Graf v. Rolow= rat = Liebsteinsky, der k. Landesunterkämmerer Johann Jakardowsky von Sudip, Herr auf Namiescht, Pacz= lawit, Brzezolup und Zieltsch († 1667), und der Tribunalassessor Max Franz von Deblin ben Reihen bieser Geschicht Beforderer. Der Unterstützung ber ersteren zwei tanken wir hauptsächlich die erste Geschichte Mährens vom 1. mährisch-ständischen Sistoriographen Pessina. Jakardowsky war selbst ein emsiger vaterländischer Geschichtforscher (Brünner Wochbl. 1827 Mr. 36); der Graf Rolowrat, ter Stifter tes Friedens von Dliva, ter Gründer bes Familien = Fideikommisses, der Erbauer des großen Schlosses Reichenau in Böhmen, ein besonderer Freund der mähr. Geschichte († 1700) hinterließ in Handschrift ein von ihm verfaßtes Werk: Series Capitaneorum Marchionatus Moraviæ (Hormanr's Archiv 1824 S. 346, dess. Taschensbuch 1824 S. 423).

Von Max Franz von Deblin, welcher von Kaiser Leopold 1667 als Referendar bei dem Amte der mähr. Landeshauptmannschaft, böhm. Registrator und Expeditor das Infolat in Mähren, 1669 als k. Tribunalassessor mit seinen Brüdern den alten Ritterstand erhielt und auch als Schriftsteller auftrat, sind in der Olmützer Bibliothek solgende Handschriften: Lebensbeschreibung berühmter Leute von 1600–1665, 4 Bde. Fol. (auch viel für Böhmen und Mähren); Directorium juris publici, Fol.; Formalia der Landtage in Böhmen, Fol.; Ferdinand II. Land espord nung mit Notaten und Commentar, Fol. Dekret al ienssammlung seit 1629; Unalekten zur Land esport nung.

Sein Sohn Max Franz wurde an der Prager Uni= versität gebildet und Doktor, später Assessor, dann Kanzler bes mahr Tribunals, zulett Hofrath und geh. Referendar bei der bohm. Hoftanglei, 1710 in den Freiherrnstand er= hoben und mit der Znaimer Burg belehnt, Stifter des Familien-Fideicommisses auf Althart und Muthen (1710), Die nach Abgang bes Mannsstammes zu Stiftungen für milit. Cadeten aus dem mähr, und bohm. Abel verwendet werden follten, und starb um 1726. Er war ein Freund der Ge= schichte, vorzüglich der Genealogie, vermehrte die Samm= lung seines Baters mit Büchern, Sandschriften, Gemälden, Rupferstichen, Gewehren. Er hinterließ eine große Ungahl genealog. Tabellen. Nach seinem Tode wurden 1732 acta publ. Boh. bis 1548, diætalia Boh. 1549-1732,15 Bbe. 4., alphab. Extraft öffent. mahr. Sachen, Fol., historia ad statum publ. Moraviæ 1526—1671, Fol., Extraft der mähr. Landtage Fol., Projekt emer neuen mähr. L.Dronung, Fol, Extrakt aus öffent. mahr. Akten für die Abelsgeschichte, mahr. Landtagsschlüsse 1600-1729, 9 Bde., bas Fürst. Troppan betreffente Sachen, glag. Landtagsschlusse 1626-1716 u. a. in Die Hoffanglei-Registratur überbracht. Geine Rachkommen Frang Unton, 1741 in

den Grafenstand erhoben, und dessen Sohn Anton Franz, 1784 im Walde bei dem Altharter Schloß Mayerhose von dem vacirenden Jäger Schwarzinger ermordet, vermehrten tiese Sammlung in der Znaimer Burg. Da Anton Franz seine männlichen Erben hatte, wurde die Cadetten-Stiftung ausgeführt, die Gemäldes und Gewehr-Sammlung veräußert, die Vibliothek (über 2000 Bände) aber 1800 theilweise an die Theres. Nitterakademie und an die Olmützer Bibl. abgegeben, zum Theile verkauft. In die erstere kam von MS. das Deblin'sche Stammbuch, in die andere das Leben berühmster Herren, Moraviæ jus statuarium u. a. (Cerroni's Nachrichten über diese Bibl. beim Grafen Taroucca. MS.)

Der mährisch = ständische Landschaftsbuchhalter Adam Dores (um 1660), war ein fleißiger Forscher mähr. Merk= würdigkeiten; er lieferte die ersten Nachrichten über die

Mazocha (Br. Wochbl. 1826 Nr. 83).

Im Buchlauer Burgarchive sind, nebst vielen andern urk. Schätzen, auch die Gedenkblätter des (1688 gest.) geslehrten Olmützer Lehenhofrichters, früher Hradischer Kreischauptmannes, Hanusch Sigmund Peterswaldsty, Freichern voll Peterswald, wahrscheinlich desselben, von welchem auch Wefebrod (Kirchengeschichte Mährens, Borrede S. 1) Handschriften zur Benützung erhielt (S. Mülslers Burg Buchlau S. 16, 110, 120, 130).

Da die landesfürstlichen Gesetze immer mehr anwuch= sen und alle Zustände normirten: so ist ihre Kenntniß über= haupt, insbesondere aber für die Rechtsgeschichte ganz un= entbehrlich. Die Männer, welche sich ihrer mühsamen Samm= lung und Ausbewahrung unterzogen, haben sich uns daher

zu großem Danke verpflichtet.

Es sind dieß die Comentatoren und Compilatoren zu der neuen Landesordnung (in Böhmen vom J. 1627, in Mähren von 1628), der böhmisch en Stadtrechte, welche 1697 in Mähren für den Bürgerstand allgemein eingeführt wurden, böhmisch (Prawa Mesta Králostwj Czestého a Margtrabsth Morawstého) 1701 zu Brünn, deutsch aber 1721 zu Wien und Brünn herauskamen, und der Joseph inisch en Halsgerichtsordnung vom J. 1707. Bei der Berwandtschaft des mähr. mit dem böhm. Niechte können auch jene nicht übersehen werden, welche

bloß über das lettere schrieben; wir werden ihrer später

erwähnen.

Die Sammlung des immer mehr anschwellenden Wu-stes der geschriebenen Gesetze, von Weingarten angeregt, nicht nur stets bringender, sondern auch den Länderstellen zur Pflicht gemacht, kam nun an die Tagesordnung. Die Kaiser Leopold und Carl VI. (Rescripte vom 9. Jänner 1659, 20 April 1712, 24. Nov. 1724 u 13. Mai 1739) und Maria Theresia (Res. v. 27. Juli 1745, 30. Oft. 1758, 25. Aug. 1764) machten bem f. Gubernium und Tribunale in Mähren zur Pflicht, alle alten und neuen Pragmatical= Sanktionen und Deklaratorien in Justiz= und politischen Sachen zu sammeln, in Bücher zu schreiben, fortzusetzen und zum Amtsgebrauche aufzubewahren. Diese sogenannten Declaratorien=Bücher beginnen bei bem Gubernium mit dem 3. 1740 und gehen ununterbrochen bis auf un= fere Zeit. Seit dem 3. 1749 bis 1818 gab bas Guber= nium auch die sogenannten chronologischen Quartal Auszüge (der kundgemachten Gesetze und Verordnungen) im Drucke heraus, bis im J. 1819 die gedruckte Pro-vinzial=Gesetzsammlung in fortlaufenden Jahrgängen bis inclusive 1848 an beren Stelle trat.

Auch bei bem f. f. Appellationsgerichte (bei welchem erst 1847: 1302 Stück Drig. Rescripte, Patente u. a von 1629—1782 aufgefunden wurden), Landrechte (wo 1834 drei Riften mit 400 Stud Urfunden, fammtlich Landtagsreverse, Schuldscheine, Cessionen, Testamente u. a. burchaus aus dem 16. und 17. Jahrhunderte aufgefunden wurden) und Fiscalamte befinden sich Sammlungen von Gesetzen (Luksche's altes Recht 1. T. S. 62), bei dem letzteren eine sehr werthvolle, welche, obwohl bis in das 13. und 14. Jahrhundert zurückgehend, doch eigentlich mit 1628 beginnt und über die Mitte des 18. Jahrhundertes reicht, in 35 Foliobänden, aber nicht chronologisch geordnet.

Albert Ritter von Smetana († 1840), ein Freund des mähr. Alterthums und Opfer seines Diensteifers, bat

aus der letzteren Sammlung Auszüge gemacht. Bei dem m. f. Appellationsgerichte fassen die Driginal = Rescripte u. a. vom J. 1628 bis 1782: 44 Cahiers, von 1783 bis 1847 64 gebundene Folio-Bante.

3m 3. 1688 ließ ber eifrige Forderer ber Landesgeschichte, der Landeshauptmann Graf Rolowrat von den Drigis nalien Abschriften machen, die, bis jest fortgesest, 47 Bande bilden, von welchen die, ersten 10 Bände die Zeit von 1628—1749 umfassen; die ältesten Gesetze von 1628 bis 1709 machen nur einen Band.

Eine der wichtigsten Funtgruben für die politische, Berfassungs= und Berwaltungsgeschichte sind die Landtafeln.

Die Olmützer und Brünner wurden 1642 vereinigt und feitdem zu Brunn geführt. Rach ber Instruction vom 2. Jänner 1642 enthält die mahr. Landtafel nicht nur die auf die Landgüter Bezug nehmenden Dokumente, sondern auch die Masestätsbriefe, Declaratorien, Reso= lutionen, Sagungen, Fundationen, und alle dal. Sachen, welche die allgemeine Verfassung des Landes und das allgemeine Beste belangen, auch die Schlüffe und Dent= würdigkeiten auf den Landtägen und allgemeinen Zu= sammenkunften, endlich sollen auch Knihn Damatnij Gebent= büch er über Alles, was bei ber Landtafel in Gerichts= und Archivsachen vorkömmt, in der Form von Diarien geführt merben.

Auch im Olmüger Rapitel= Archive wird eine Dekretalien = Sammlung, in 4 großen Foliobänden, aufbewahrt. (Boczek's Reisebericht 1845, MS.).

Es ist sehr zu bedauern, daß tie älteren mährischen Gesetsfammlungen nicht in Druck gelangten, benn Weingarten ist bei weitem nicht vollständig, reicht nur bis 1719 und berücksichtigte vorzugsweise die Civilgesetze, und Wete= brod (Brünn 1795) gab nur die damal noch bestandenen Gefete von 1600-1740 und nur im Auszuge heraus.

Dieser Mangel ist um so bedauerlicher, als es keines=

wegs an Sammlern gefehlt hat.

Wenzel Tobias Trtina, zuerst Landesadvokat, dann Vice = später (1730—1736) Syndicus der Stadt Brunn, endlich bohm. Secretar bei bem f. mahr. Tribunale (noch 1749), machte eine Zusammenstellung ber für Mähren er= gangenen fais. Rescripte, Pragmatiken, Declaratorien und andern Sanctionen in publico - politicis et judicialibus. Vorläufig beabsichtigte er ein Compendium baraus brucken zu laffen, und suchte 1739 um bie faif. Bewilligung hiezu

an, worüber auch eine Tribunals = Commission zur Unterssuchung und Begutachtung bestellt wurde. Allein weder das Compendium, noch die Sammlung kam an das Tageslicht. Das erstere, unter dem Titel: Compendium sanctionum fundamentalium et pragmaticarum Marchionatus Morav. 1740, 3 Bände in Folio, MS. gelangte in die Bibliothek des Landesadvokaten Balaus, in welcher sich auch eine Sammlung von Deklaratorien von 1622—1739, 5 Folios Bände MS. (wahrscheinlich gleichfalls von Trtina) befand.

Der mährische Landesadvokat und Brünner Ringsmann Wilhelm Alexander Balaus, geb. zu Brünn den 11. Festruar 1711, gest. daselbst den 2. Jänner 1752, hatte die Absicht, eine öffentliche Bibliothek zu errichten, eine Bibliothek aus allen Fächern der Wissenschaft gesammelt, welche für die beschränkten Kräfte eines nicht sehr bemittelten Privaten und für jene Zeit allerdings für reich und auserlesen gelten konnte, wenn auch nicht für — ungeheuer.\* Denn nach dem noch jetzt in der Gubernial-Regisstratur ausbewahrten Driginal-Cataloge in 3 Folio-Bänden MS. mit einem Appendix der verbotenen Bücher enthielt sie nach dem 1. Bande: 3098 Werke (auch in mehreren Bänden und mehrere Werke in

einem Bande),

" " 2. " 2806 " 2153 " 2153 " 658 "

Jusammen 8715 Werke, also gewiß über 9000 Bände.

Dazu gehörten noch viele höchst werthvolle Handsschriften, z. B. nach dem Cataloge: eine Malezens Sammlung von Jos. Dismas von Hoffer, 1739; eine Sammlung von Deklaratorien von 1622 bis 1739, 5 Folios Bände; Trtina's schon erwähntes Compendium; Srnky Gindržicha Sprawa a Zržizeni Zemske Markg. Morawského, MS. 1528, Fol.; Anonymi Wentach z Knih Starich za Pana Stibora Towas czowského z Pržidáním nmohích Puhonu a Nalezu MS. in Folio 1475.

<sup>\*</sup> Jurende's redl. Berfundiger 1814 Febr. S. 127 und 2. B. April S. 377 gibt fie irrig mit 90,212 Banden! an.

Collectio verschiedener Pamatken MS. 1447, fol. (böh.). Biele MS. über altes mähr., Brünner, Olm. Recht, wie kniha pamětný k menssimu práwu zemskému w

Dlomoucy 1597, fol.

Lexicon juris ad praxim Moravicum, 7 Bte. fol.; sprawa gak se sprawiti mas pri prawe w Margk. Moraws ském, mit vielen Puhonen und Nalezen, fol.; municipale civ. Brun. 4. (charactere gotico); der Stadt Olmütz Gerichtsproceß und Stadtrechte, 4.

Beschreibung Mährens, besonders von Olmütz und

Brünn, fol.

Rulischek Georg, Ung. Hradischer Syndikus, Kniha podiwnich Wieczi a sitze poznamenani kdo z Dbiwateluw to-hoto Mark. Morawsk. konc z brognich 1593 do Uher wiprawiti musyl, MS. sol. 1694 abgeschrieben.

3m Appendix 15 Bande landrechtliche Pro=

cesse u. s. w.

Biacz kowiz schwed. Occupation von Olmun; Rofen 3 Johann, Igl. Rathsverwandten, Beschreibung der Gin= nahme Iglaus durch die Schweden 1645, fol.; f. f. Rescripte 1638-1681, fol.; Extraft von fais. Deflaratorien, Rescripten und Recessen für Mähren von 1718 -1746 2 Bte. fol.; dto. Ferd. II. und III. und Leopolds fol.; Hogmanns Chronik von Iglau, 1615, fol.; anonymi Igl. Stadt = Chronif, fol ; Trebitscher Stadt= Drivilegien 1335-1610, fol.; priv. et jura civ. Brun. fol.; Beschreibung der Berfolgung ber Gemeinde Gottes fo in Mähren 1547 fürgewesen, 8; Statuten der Stadt Iglau aufs neue unterfertigt v. 1610, fol.; mehrere MS. von Hirschmentel, Hoffer u. a.; über die bohm. Rebellion unter Ferd. 1. und H., Bregan's Geschichte der Rosenberge und Schwarzenberge; u. a. (Cerroni's Nachrichten über Bibl. MS. beim Grafen Taroucca).

Als Balaus, mit Hinterlassung von Frau und Kindern, starb, war diese, mit so viel Fleiß und Vorliebe gesammelte Bibliothek sein ganzes Vermögen, welches jedoch nicht zureichte, den Schuldenstand zu bedecken. Sie wurde ber Hofvibliothek, dem Olmützer Vischose, öffentlichen Anstalten, Klöstern und Güternbesitzeru zum Kaufe angeboten. Es fand sich kein Käufer und Netter dieser werthen Samm-

lung. Es wurde nur die öffentliche Beräußerung der undes denklichen Bücher an Jedermann, die entgeldliche Hintangebung der zwar theilweise anstössigen, aber für Gelehrte doch nützlichen Werke an Bibliotheken und Private gestattet, und die Vertilgung der verwerflichen angeordnet (Rescripte vom 24. Aug. 1754, 13. Dez. 1755, 22. Mai 1756). So ward diese Bibliothek nach und nach zerstreut, verwüsstet, stücks und parthienweise um den geringsten Preis hinzgegeben. Mähren kam, wie so oft, um die vielversprechendsten Mühen und Früchte literarischer Aufopferung, weil es ihm an Mäcenen sehlte.

In Cerroni's Handschriften = Sammlung befindet sich von Balaus ein tractatus de Moraviæ metropoli, 1

Folio - Bb.

Sin anderer ungewöhnlich sorgsamer und fleißiger Sammler mähr. Alterthümer im Bereiche der Verfassung und Verwaltung war der, 1748 zu Kremsier gestorbene Heinrich Patzelt, Kanzler des Olmützer Bischofs und Cardinalen Grafen von Troyer. Er brachte die für Mähren seit Ferdinand I., und auch noch in früherer Zeit, ersflossenen De claratorien und Rescripte (von 1156—1743) in 16 großen Vänden zusammen, welche er mit 2 Vänden Repertorium versah. Seine Handschrift kam nach dessen Tod in die erzbischösliche Vibliothek zu Kremsier, wo sie auch der mähr. Geschichtschreiber Morawez benützte (Moravetz hist. Mor. p. 111. p. 490; Cerroni's Nachrichten über die Olmützer Cap. Vibl. MS. beim Grafen Taroucca).

Morawetz stand auch zur Einsicht die Collectio rescriptorum des Olmützer erzbischöfl. Sekretärs und Consistoriale rathes Johann von Kramer (eb. III. p. 25), welcher 1776 in den Ritterstand erhoben wurde (Megerle's österr. Adels=

lexifon 2. B. S. 165).

Wie viele dergleichen Privat = Sammlungen und Re= pertorien mögen für die Nachwelt verloren gegangen oder

noch in Bibliotheken vergraben sein!

Ich erwarb eine, im Besitze des Vicelandkämmerers Carl Joseph von Stiebig (in den 1770ger Jahren) gewesene mähr. neue Landesordnung mit den systematisch einsgereihten späteren Deklaratorien, Novellen u. s. w. bis zum Unfange des 18. Jahrh. fol.; einen, wie es scheint, von

einem Brunner Magistrats-Beamten versaßten: Extractus aus verschiedenen für Mähren emanirten f. f. Pragmaticis. Rescriptis, Patenten etc. fol., welcher bis 1779 reicht; Memorabilia Moraviæ et diversa rescripta et responsa Imperatorum Moraviam concernentia (meistens aus dem

17. Jahrh. nicht bedeutend), MS. Fol.

Im Besitze eines Brünner Postbeamten besindet sich: Extractus deren von Anno 1608 ad annum 1738 incl. ergangenen Sanktionen, Pragmaticarum, Declaratoriorum, Rescripten, wie auch einiger von h. Behörden erlassener Patenten, Dekreten, Circularien, Landtagsschlüsse ic die Publica, Politica, Militaria und Justizwesen dieses Marksgrafthums Mähren betreffend, MS. in 6 fol. Bänden. Dieses Werk lag jenem des Wesebrod zu Grunde, enthält aber im Auszuge auch die nicht mehr gültig gewesenen Gesetze.

Weniger für die politische als für die Rechtsgeschichte that der Beamtenstand. Auf diesem Felde begegnen uns nur einige Namen in dieser Periode, von welcher wir ge-

genwärtig handeln.

Garl Ferdinand von Schert, auf Sponau, Mlasteczko und tem Lehen Döschen, tes Cartinals und Olm. Bischofs Grasen von Schrattenbach Nath und Lehenrechtssbeisitzer, wie auch Landrechtsbeisitzer im Fürstenthume Troppau (Brünn. Titularcalenter; Gauchen's Abelslericon S. 2454; Sinapi's schles. Eurios. p. 1. II.) ist der Verkasser ter Schriften: Mährisches Landeswappen, aus der Historie und Herolossunst. Mürnberg 1699, 4. cum sig. E. i.; magia posthuma per jurid. illud pro et contra suspenso nonnullibi judicio investigata. Olumucii 1706. 18.; der aufrichtige Abrather des in Arrende Gebens und auch Nehmens der Landgüter, Brünn und Troppau 1719, 8. vol. 2. und Schert, illuminatio Opaviæ typice edita. Bregæ 1716. 8. (Bibl. Cerron p. 40, 41, 63, 105).

Un Liebe und Sifer für die mährische Geschichtforschung, wie an richtiger Sinsicht der wahren Behandlung des Gegenstandes wetteiferte mit Pessina und Stredowsky der, 1747 als f. Vicelandrichter der mähr. Landtafel gestorbene Dismas Joseph Jgnaz Ritter von Hoffer (Pa-

triot. Tagebl. 1802 S. 1201).

Als J. U. Licentiat, kaif. Rath und Minderschreiber ben dem k. Umte der Landtafel in Mähren gab er 1727 den Städten und ansehnlicheren Orten des Landes seinen Entschluß kund, "aus besonderem patriotischen Sifer und schuldiger Zuneigung gegen das liebwertheste Vaterland die sämmtlichen mährischen Geschichten zusammen zu tragen, eine vollständige mährische Historie oder Chronik zu verfassen und dieselbe seiner Zeit in öffentlichem Drucke hers

auszugeben."

Zu diesem Zwecke forderte er die Gemeinde-Vorstände auf, aus den Gedächtnißbüchern, Annalen, Protokollen, Privilegien, alten Rirchen-Missalen und andern derlei Schriften und Urkunden über den Ursprung, das Wachsthum, die ze-weiligen Obrigkeiten, die Privilegien und Freiheiten, die friedlichen und feindlichen Schicksale, Belagerungen und Vertheidigungen der Stadt, die Handels und Erwerbs-verhältnisse der Bewohner und überhaupt alle Merkwündigkeiten, welche zur Landesgeschichte dienen können, die Nostizen, wie sie niedergeschrieben oder von den Vorältern und alten Leuten als wahre Geschichte erzählt wurden, sleißig zu sammeln, nach Jahren zu ordnen und ihm, nebst einer Abzeichnung des Stadtwappens, unter Bekräftigung des Gemeindessegels einzusenden.

Vorzüglichen Bedacht bat er auf die Vorfälle zur Zeit der mähr. Rebellion, des Schweden-Rrieges und Tataren-Einfalles zu nehmen, Epochen, über welche auch dermal noch viel zu wenig Licht verbreitet ist.

Den unsterblichen Ruhm des Baterlandes und der Städte, wie ihrer Bürgerschaften, die fernere Aufnahme der Communitäten, den Unterricht und die Aneiserung der Nachkommenschaft legte er den Gemeinde = Vorständen als Triebseder ihrer patriotischen Willfährigseit in Unterstützung seines so wohl gemeinten Vorhabens an das Herz. Und wirklich war er auch so glücklich, von den meisten Städten und ansehnlicheren Ortschaften des Landes die Orts = Mesmorabilien zu erhalten. (Aus einer Betreibung an den Bysstötzer Magistrat, MS.)

Allein! wie von so vielen der eifrigsten und glücklich= sten Geschichtforscher Mährens wurde auch von Hoffer nur Unbedeutendes veröffentlicht, wie: Catalogus ProMarchionum seu Capitaneorum Moraviæ, Pragæ 1718. Jura mulierum ex jure canonico, civili, feudali, hoemico et moravico deducta. Pragæ (1718) 4. (Bibl. Cerron. p. 22), vielleicht auch: Fama Posthuma sive successio omnium regni Moraviæ regum-marchionum, Pragæ 1718 (in ter Olm. Bibl.).

Sein Compendium Chronicum Moraviæ, 1724, Fol. mit einer Topographia Moraviæ. MS., lag 1763 tem Pater Ateotatus Hanzely zur Einsicht vor (bessen

Brünner Memorabilien, MS).

In Cerroni's Bibliothek befanden sich aus Balaus Bibl. von Hoffer ein Compendium Chronicum Bohemiæ 1724, Fol. MS. (Bibl. Cerr. p. 85) und Acta diætalia von 1619—1630, MS. 1 Fol. Bd. böhm.; von dem letzteren besitzt Graf Sylva Taroucca eine Abschrift.

Balaus hatte von Hoffer auch eine Nalezen-Sammlung, 1739, MS. und über die Thaten der Rosenberge

1608, aus deren Schriften, 1727, MS.

Seine ganze literärische Nachlassenschaft machte um 1780 mehrere Wanderungen von Brünn nach Wien, Znaim, Prag und wieder nach Brünn zurück, wobei Manches versloren worden sein mochte, bis viele Folianten dieser Sammslungen, darunter auch die, früher von Schwoy acquirirten Memorabilia Moraviæ. in den Besitz des nachherigen Landesgonverneurs uns Oberstfanzlers Grafen von Mitstrowsky gelangten (Patr. Tagebl. 1802, S. 1201;

Moravia 1815, S. 67, 73).

Der Inhalt ist nicht bekannt. Aus einem Schreiben von Hoffers (wohl des, 1809 nach 52jähr. Dienstleistung jubilirten, 1818 † Kreiscommissärs Johann von Hoffer), Inaim 31. Jänner 1792 an Cerroni geht jedoch hervor, taß der erstere die ihm von seinem Bruder in Wien (dem f. f. Hofrathe Dismas Franz Dominik v. H.?) legirten histor. Schriften ihres Vaters erhalten habe. Dieselben enthalten A die von Hoffer eigenhändig geschriebene Chronica Moraviæ, ein großes Werk mit allen dazu gehörigen MS., bestehend in 4 Hauptabschnitten: a) die histor. Morav. universalis, b) die Merkwürdigkeiten aller Städte, Klöster und Derter Mährens, wobei alle Memorabilia notirt, die Städte und deren Gegend belinirt, die Wappen

jeglichen Ortes mit Farben entworfen und alle Klöster genau abcopirt und alle Kriege und jegliche Begebenheit autentice beschrieben sind, c) die umständliche Relation der schwed. Belagerung Brünns und d) die Krönungsfeste der Regenten und ihrer Gemahlinnen. B) ein herrliches 5 Zoll dickes Buch in 1 Fol. Bd. "Compendium chronici Morav." mit Landkarten eines jeden Kreises, auch von Hoffers Hand. C Declaratorien und Rescripte mit Indicibus. Hoffer wünschte, wenigstens das Compendium in Druck zu legen, Traßler verstand sich aber nicht dazu.

Die wenigen Bruchstücke, welche später öffentlich mitgestheilt wurden, wie die Geschichte des Schlosses Sichhorn, der 3derad Säule bei Brünn, u.a, lassen auf großen Mangel

an Rritik bei Hoffer schließen.

Die feindliche Ueberziehung nach dem Tode Carl VI., dessen hochherzige Tochter Maria Theresia in ihrem Erbe von allen Seiten angefallen wurde, beschrieb Joh. Mich. Kindl, f. Lieutenant bei dem General-Commando in Mähren und General-Auditoriats-Sekretär, in dem Diarium: Breve compendium oder gründlich kurze Beschreibung des Preussischen und Sächsischen Einfalles in Mähren auch folgbare Bloquade der k. Stadt Brünn und Festung Spielberg im J. 1742, Brünn 1743. 4. Die preuß. Belagerung von Dlmütz beschrieb das Diarium, eb. 1758, 4.

Aus dieser Zeit sind auch die Handschriften in Gerroni's († 1826) Sammlung: Geschichte des 1. preuß. Einsfalles in Mähren 1741, 1 Bd. in 4. und: Der preuß. Krieg 1745, 1 Fol. Bd., dann eine interessante Geschichte des Successionskrieges 1740—5 (in der Olm. Univ. Bibl.) und das aussührlichste Diarium der Belagerung von Olmütz 1758, mit vielen Aktenstücken über dieselbe und den Tjähr. Krieg (im Privatbesitze in Olmütz), endlich die Geschichte M. Theresia's und des

Preugeneinfalls 1741-4 in Boczet's Gla.

Als Schauplatz des Krieges trat Mähren auch mehr in den Kreis der Erdfunde. Zu den älteren Beschreibungen (von Martin Zeiler, Frankfurt 1650; (Gude's) Staat von Mähren, 1711. 8.; do. von Schlessen 1711. 8. (Gräffer's Bibl. Austr. S. 263); Versuch einer umständlichen Historie der Landfart en, von Eberhard David Hau=

ber, Ulm 1724. 8. (S. 90, 174—188 über Mähren etc.), kamen nun neuere, obwohl eben so fehler= und mansgelhafte, wie: Kurze geographische Beschreibung von Böhsmen, Mähren und Schlessen, Frankfurt und Leipzig 1741. 8.; kurze geogr. Nachricht vom Markg. Mähren und den Müller'schen Karten, von Adam Friedrich Zürner, Dressten 1742, 16.; neue europ. Reisegeographie, Leipzig 1750, 8.; Lotter, geogr. Uebersicht von Böhmen, Mähren und Schlessen, 3 Tafeln (zur Karte, 1758), von Büsch in gu. a.

Ein großer Vorschritt zur Aufhellung des Eultur-Zusstandes der Vorzeit und eine nachhaltige Anregung zu Forschungen überhaupt lag in der, gleich nach den ersten Successionskriegen von M. Theresia angeordneten Maßregel der Erforschung und Sicherstellungen aller weltlichen und geistlichen milden Stiftungen, wofür eine eigene Commission bestellt wurde. Mit Hilfe der von ihr gesammelten Materialien versäste der Tribunals-Concipist und Aftnar der Commission in milden Stiftungssachen, später Tribunals-Sekretär († 1769) Johann Joachim Hackelien Stiftungen, sondie und Seminarien und der besindlichen Cat edral-Collegiat-Rirchen, Klöster, Spitäler, Armen-Stiftungen, Convikte und Seminarien und der bei den Pfarrkirchen sundirten Seelen-Messen, MS. in Fol. (Vibl. Cerr. p. 85; eine Abschrift besüge ich, eine andere ist im Königin-Kloster). Obwohl nicht gedruckt, wurde sie doch von Rup-precht in seiner Klostergeschichte Mährens fleißig benützt.

Ein Seitenstück dazu ist der: Generalausweis aller in Währen befindlichen Suratbeneficien, ihrer Einkünfte zc. MS. in Folio, von dem, 1776 gestorbenen, Olmüger Domherrn und Suffraganbischofe Johann Wenzel Freiherrn von Frenenfels (in Cerroni's Bibl. V. pag. 55), welchem wir auch eine Rarte der Olmüger Diöce se (Mährens) von 1762 verdanken (Moravetz III. p. 579, 581).

Endlich begrüßen wir als ein, wenn auch färgliches, toch fortan bleibendes Repertorium der Tages = Ereignisse das im J. 1751 begründete Brünner Intelligen ze blatt, welches, als Brünner Zeitung und bis 1848 einziges privilegirtes politisches Blatt des Landes, seit dem fort besteht, aber erst seit Kaiser Joseph eine etwas reichelichere Duelle zu Mährens Geschichte wurde. Seit 1. Nov.

1848 erscheint, auf Rosten bes Landes, auch eine Lan-

beszeitung in mähr. Sprache.

Der im J. 1709 vom Obrowiter Prämostratenser Ferdinand Ezadeczky von Chotiessow begründete Brünner Titular=Kalender, seit 1784 mährisch= schles. Schematismus, stellt wenigstens das Gerippe des Verwaltungs=Organismus dar, und kann auch als Quellen= werk für die mähr. schles. Genealogie angesehen werden.

Seit einigen Jahren als Provinzial= Handbuch liefert dasselbe (bis 1848, im J. 1849 nicht erschienen)

auch statist Daten.

Der Troppauer = Titular = Kalender ging 1782 mit der Aufhebung des k. schles. Amtes ein.

## Fünfter Abschnitt.

Leistungen für die Geschichte Mährens und öfterr. Schlesiens außer diesen Ländern.

Die bisherigen Nachweisungen werden dargethan haben, daß die Pflege der vaterländischen Geschichtskunde nicht vernachlässigt wurde, wenn auch ihre Früchte, zu großem Nachtheile, größtentheils in den Schreibepulten, Bibliotheken

und Archiven verschlossen blieben

Die richtige, von Partheizwecken und befangenen Provinzial- wie Lekalansichten ungetrübte Färbung konnte aber die Landesgeschichte nur dann erhalten, wenn auch die Nachbarländer die Thatsachen, Zustände u. s. w. von ihrem Standpunkte beleuchteten und jenes, was im Inlande nicht laut werden durfte, sich im Auslande vernehmbar machte.

Billig beginnen wir mit dem Schwesterlande

## A. Böhmen.

Hier waren eifrige Männer besorgt, die Reste des Altersthums aus den Zerstörungen des Hussiten- und dreißigi. Krieges zu retten, wobei auch Mähren nicht unberücksichtigt blieb.

Bor allen thaten dieß die Jesuiten Georg Eruger, geb. zu Prag 1608, gest. zu Lentmeritz 1671, und Boshuslaw Balbin, da beide, der erste als Rektor des Jessuiten-Collegiums in Hradisch (1664), der andere als Lehrer an den Gymnasien zu Brünn und Olnätz mit Mähren in Berührung kamen. Die sacri pulveres oder sacræ Memoriæ regni Bohemiæ, Moraviæ et Silesiæ von Eruger

sind eine Art historischen Kalenders, in welchem er die auf jeden Tag des Jahres gefallenen Todesfälle geschichtlicher Personen, in Verbindung mit geschichtlichen Ereignissen, erzählt.

Er selbst gab die ersten 8 Monate des Jahres zu Leutomischel (1668—1670. 4.) heraus, die Monate September und Oktober wurden nach seinen Schriften vollendet

und in Druck gelegt (Prage 1672, 1676. 4.).

Die Monate November und Dezember fügte sein Ordensbruder Balbin hinzu; allein es fand sich kein Mäcen, welcher die Druckfosten übernommen hätte. Ein ungenannter Jesuit veröffentlichte 1761 den Monat November, Michael Krammer aber 1767 den Dezember.

Mehrere historische Schriften von Eruger sind im Manuscripte zurückgeblieben. \* Insbesondere auch ein Series Episc. Olom., welche Pubitschka besaß und benützte (IX. 407.)

Auch ist von Eruger die Schrift: Cives Brunenses

contra Dorstensohnium 1645. Litomislii 1670. 4.

Abgesehen von Eruger's vernachlässigtem Style ist der historische Vorrath nicht sehr reich, und nur mit kritischer

Sichtung als Quelle zu gebrauchen.

Eruger berücksichtigte insbesondere die geistl. Stiftungen ihre Stifter und Wohlthäter, in Mähren namentlich die Klösster Hradisch, Obrowit, Bruck und Sternberg, woher ihm geschichtliche Mittheilungen zukamen, die Jessuiten = Collegien, das Olmützer Bisthum, die Stadt Brünn, für welche ihm der Syndikus Koschinsky

Materialien lieferte, u. m. a.

Mehr trug Bohuflaw Alois Skornicze Balsbin von Worliczna, 1621 zu Königgrätz geboren, zu Prag am 29. Nov. 1688 gestorben, zur Aufklärung der Geschichte Mährens bei. Er war in Olmütz Schüler der Dichts und Redekunst, wurde durch den seiner Frömmigkeit wegen berühmten Jesuiten Nikolaus Lancicius für den JessuitensOrden gewonnen, im Noviziate zu Brünn durch den geseierten Redner Edmund Campian klassisch gebildet und auch an den Jesuiten Symnasien in Brünn und Olmütz selbst Lehrer der Dichts und Redekunst. Nach Verlassung

<sup>\*</sup> Balb. Boh. docta edid. Ungar p II. p. 397, Pelzel's jesuit. Schriftsfteller S. 33-35, Voigt acta alit. Boh. et Mor. p. I. p. 235-237.

des Lehrfaches ward er der eifrigste Forscher geschichtlicher Daten in allen Bibliotheken und Archiven Böhmens, Wiens und wohl auch in Mähren. Nicht selten in seinem uner= mudlichen Streben beirrt und angefeindet, legte er mit staunenswerthem Fleiße, wenn auch mit viel zu geringer Auswahl und fritischer Prüfung in seinen zahlreichen Werken eine große Masse historischen Stoffes nieder, an welchem auch Mähren seinen Theil hatte. \*

Einer dankbaren Erinnerung würdig bleibt uns auch das Andenken Balbins, weil er es war, welcher seinen Freund Thomas Peffina für das Studium der vaterländischen Beschichte gewann, ihm die erste geistliche Pfründe verschaffte und den Weg bahnte, auf dem es ihm möglich wurde, der Bater der mährischen Geschichte zu werden. (Balbini Bo-

hemia docta p. 11. p 95).

Welch' reiche Früchte hätte der unfägliche Fleiß Balbins ber Geschichte Böhmens und Mährens bringen muffen, wenn er, mit fritischer Sichtung, aus den Urquellen geschöpft und nicht mit so ängstlicher Treue ohne nähere Prüfung den Fußstapfen Hanet's gefolgt wäre!

In denselben Fehler verfielen die schon früher erwähn=

Epitome Historica Rerum Bohemicarum. Pragæ-1677. Fol. Miscellanea historica Bohemiæ Pragæ 1679—1688, Fol. in zwei

Decaden, wovon die 1. 8, die 2. 2 Bucher hat.

Bon befonderem Belange fur Mahren ift der Dec. I. liber VIII. oder epistolaris, welcher viele mahrische Urfunden enthalt. Den 2. Band besaß in MS. Pubitschka.

Leben Baltin's, beschrieben von Ctanislaus Bidra, Prag 1788; Boigt Abbild. der bohm. und matr. Gelehrten, 1. I. G. 49-52; Pelzel's gelehrte Jesurten G. 50-53; Pfrogner 1. I. G. 210-213.

<sup>\*</sup> Auf Mähren haben vorzüglich Bezug: Diva Turzanensis, seu Origines et miraculu B. V. Mariæ quæ Turzanæ (Turas) in Moravia ad Urbem Brunam colitur, Olomucii 1658. 8.

Much die 2. Decade oder die Geschlechts = Tafeln find von Belang für tie mahr. Genealogie. Mehrere seiner Berfe famen in späterer Beit heraus, wie: Bohemia docta Pragæ 1777 von P. Candidus (Dorfl. mayer — Bibl. Cerron. p. 3), weit beffer aber von Raphael ung ar, ib, 1776-1780 tom. III. 8.; fein liber curialis (von den bohm. Berichteftellen), berausgegeben, erläutert, fortgefest u. f. w. vom Grafen von Auers. perg. Brunn 1810-1815, 3 Bande; mehrere großere Abhandlungen (über die bohm. Rechte und Gerichte, die Landtafel, die großeren und fleineren Reichebeamten, von den Landtagen, Landftanden, vom Rriegswefen, von den f. Ginfunften, vom neu angenommenen Adel, von den Berhaltniffen der Unterthanen und Juden u. m. a.) wurden in Ries ger's Materialien jur Statistif Bohmens, Prag 1787-1794, 12 Befte, gedruckt.

ten böhmisch. Geschichtschreiber: Bolelucky (Rosa boh. Pragæ 1668), hammer ich mibt (Gloria et Majestas Wissehr. eccl. 1700; Protromus glorie Pragenæ 1723), Be chowft y (Poselftyne stargch pribehum ceftich, 1700), Berghauer (divus Joannes Nep., 1736) u. a. Gleich unfritisch ist bie mahr. Specialität: Athanasii dissertatio de Henrico Moraviæ Marchione, 1764.

Viel Unwesen verursachte auch das in die Mote ge= fommene Treiben der noch unkritischeren und lobhudelnden Genealogen, der Rachtreter Paproch's, nämlich: Balbin, Gzerwenka, Calin, Tanner u. a., welche einander überboten, den Ursprung der angesehenen Abelsgeschlechter unter den Patriciern Roms oder gar in der Arche Roa's zu suchen, wobei nur lebhaft zu bedauern ist, daß bessere Werke, wie die von der Regentin Eleonora und von Carl VI. (1720) privilegirten Berzeichniffe bes höheren bohm. Adels, vom Prager Buchdrucker Rosenmüller, feinen Bestand hatten, oder wie bas große, bisher in Handschrift gebliebene genealog. Werk des Freiherrn von Wunschwit in Böhmen nicht ans Tageslicht fam.

Solcher Abelsgeschichten von Kamilien, die auch Mäh=

ren angehören, sind:

Dingenaueri hist, fam. Die trichsteinæ Olom. 1621.

Theatrum posthumum Comit. ab Oppersdorf. Glogov. 1631, 4. (Bibl. Cerr. p. 75).

Joh. Tanner, vestigia Virtutis et Nobilitatis

Sternbergicæ, Pragæ 1661, Fol. Desfelben Geschichte ber Sternberg. Prag 1732, Fol.

Ulmann atas aurea fam. Sternb. cum multis

figuris æri incisis, Pragæ 1698, Fol.

Joh. Tanner, Amphiteatrum glorie, spectaculis Leonum Waldsteiniorum adornatum, Pragæ 1661. Fol.

Wenc. Czerwenka de Wicznow, splendor et gloria domus Waldsteinianæ, Pragæ 1673, 4.

Dominif Franz Calin von Marienberg, Eques auratus, Comes Palatinus, faif. Geschichtschreiber und Geneograph, gab im 3. 1683 zu Wien, unter bem Titel:

Virtus Leonina eine Geschichte des Zierotin'schen Hausses heraus, die den Verkasser in eine Reihe mit dem Fabster Hoßmann u. a. setzt (Brün. Wochbl. 1826 N. 68.)

Auch ist von ihm: Phænix redivivus inclytæ Bilino-Proskoviæ prosapiæ, sive opus histor. genealogicum Familiæ Proskowiæ etc. Viennæ 1683, Fol. (Bibl. Cerron. p. 7) und Elog. heroum ex Dietrichst. fam. (Brün. Wochbl. 1824 ©. 224).

Pet. Beckler chron. Boh. d. i. hist. geneal. Beschreibung d. uralten Geschlechter in Böhmen, bes. der

Hovora, Frankf. 1695, Fol.

Brandt von Düsseldorf, W., der erleuchte Ch= renfelsen, oder Stamm=Chronik des fürstl. Hauses Liech= ten stein, 1704. Fol. MS. in Bibl. Cerron. p. 74.

Franz Helfried Woraczicky Neichsgraf von Pastienitz, Genealog. Beschreibung des gräflich Woracz. Geschlechtes, Prag 1705, Fol.

Mich. Frank, Genealogia Comitum Worac-

ziczki orum de Pabienitz, Pragæ 1708, Fol.

Okelý deductio familiæ comitum Wratislaw, Prage 1711 8.

Trophæum domus Peterwaldskyanæ, Pragæ

1721, Fol. (Bibl Cerron. p. 92).

Jos. Mener, vollkommener Adel des hoch. fürstl. und hochgräfl. uralten Hauses von Lamberg mit Kupfern, Wien 1709, fol.

Dissertazione del origine delle nobilissime famiglie di Waldstein e di Wartenberg. Goritiæ 1765, 4.

Bohusl. Balbini, Tabularium Bohemo-Genealo. gicum etc. usque ad nostram ætatem continuatum a Joan. Diesbach. Pragæ 1770. 4. (Raunit, Brbna,

Sternberg, Schaffgotsch u. m. a.)

Fleißig wurde das böhmische, dem mähr sehr verswandte Recht bearbeitet, v. Christoph Kyblin von Wafsfenburg (tractatus de differentia juris communis et bohemici, Pragæ 1664. 8.), Wenzel Xaver Neumann von Pucholz † 1743 (S. seine Schriften in der böhm. Mus. Zeitsch. 1829 S. 345—346), Johann Georg Willer von Mühlensdorf † 1789 (S. Auersperg's Geschichte des böhm. Uppellationsgerichtes 2. B. S. 212

bis 214), Benzel Silbt (de jure civ. Boh. Pragæ

1746. 4.) u. a.

Näher stehen uns jene, welche auch für Mähren schrie-ben und die wir auch gewissermassen zu den Unfrigen zäh= len können, weil Mähren und Schlesien auch unter ber bohm. Appellationskammer standen.

Dahin gehören das: Promptuarium b. i. leichter Gin= fund in die f. verneuerte bohmische und mährische Landes= ordnung, wie auch St. Wenzel Vertrag mit angehefter Bergwerksvergleichung, dann f. Novellen unter einem Alpha= beth, von Franz Ferdinand Serponte. Pragæ 1678, Fol. Vademecum process. civ. juris boh. mor. siles. Norimbergæ 1718 (Bibl. Cerr. p. 56).

Allem zuvor geht der unfäglich fleißige Compilator Joh. Jakob Ritter von Weingarten, geb. zu Com-motau in Böhmen 1629, Syndikus und Rath, dann Sefretar und zulett Rath bei der Appellationskammer in Prag, geft. am 16. Oft. 1701. Geine eiferne Beharrlichkeit im Sammeln und Compiliren, seine große Rechtlichkeit und warme Baterlandsliebe erwarben ihm den Ritterstand vom Raiser Leopold I. und ein gesegnetes Andenken bei ber dankbaren Nachwelt, denn ohne seine literarische Rachlassen= schaft würde die Verfassung unserer Vorzeit wahrhaft in Dunfelheit gehüllt fein.

Mus seinen äußerst voluminösen 23 Druckwerken be=

rühren uns insbesondere folgende:

Vindemia judicialis (fehr brauchbare Erläuterung ber Rechtsproceffe in Bohmen, Mähren, Schlesien etc.) Prag 1669. 8., 1672, 1679 und 1692. 4.

Auszug (alphab.) aus den f. bohm. Stadtrechten. Prag

1668. 1678.

Compendium juris provinc. (alphab. Auszug der L. Drdg.) Prag. 1677. 8.

Fürstenspiegel oder Monarchia des Erzhauses Dester=

reich, mit Rupfern, eb. 1673.

Sylva variarum observationum et juris quæstionum, Prag 1683. 4. (ein vortreffliches alphab. Repertorium der fächst. bohm. und gemeinen kaif. Rechte, wie auch bes Criminalrechtes).

Vollständiger Auszug der verneuerten f. Landesordnung

und Novellen in Böhmen etc. Prag 1686 (ein guter Auszug mit den Novellen, Deklaratorien, der mähr. L. Ordg. und anderen Gesetzen).

Fasciculi diversorum jurium (in 4 Theilen), Mürnsberg 1690, Fol. (ein wahrer Schatz von Civils und Strafsrechten Böhmens, Mährens, Schlesiens, Desterreichs u. a.).

Manuale et respective Favus mellis, Prag 1694, 4. (eine fleißige Sammlung von Präjudikaten, Belehruns gen u. a.).

Prodromus Hodoeporici etc. Prag 1694 (ein als phabetischer Wegweiser zu den Landesgesetzen und Weing.

Werfen).

Trifolium quatuor foliorum, Prag 1694 (ein meissterhaftes Werk über alle Klagen und Interdikte und ihre Anwendung nach böhm. Gesetzen).

Cornucopiæ, Prag 1694, 4. (über Definitionen und jurid. Materien mit Hinweisung auf die besten Quellen, Dissertationen und Werke der böhm. Rechtsgelehrten).

Hodoeporicon, Prag 1696, 4. (ein allgem. alphab. Repertorium über die Stadtrechte, L. Ordg., Novellen und

des Verfassers Werke).

Systema Juris Municipalis, Prag 1698, 12. (ein fleiner Leitfaden über die Uebereinstimmung und Verschie=

benheit der Stadtrechte und L. Ordg.).

Codex Ferdinandeo-Leopoldinus. 1701. Fol. und neu unter dem Titel: Codex Ferd. Leop. Josephino-Carolinus, Prag 1720, Fol. (eine unentbehrliche Gesetzstammlung für Böhmen, Mähren und Schlessen von 1347 bis 1719).

Manudictio zum Rechtsprozesse bei den höheren und Stadtgericht=Instanzen in Böhmen und Mähren, Prag

1699, 12.

Systema juris Provincialis, Prag 1699, 12. (ein guter Auszug aus der L. Orduung in Verbindung mit den Stadtrechten).

Extractus Instructionis Regiarium Appellationum, Rürnberg 1692 und 1712, 4. (mit den späteren

Erläuterungen.\*

<sup>\*</sup> Ueber Weing. und seine Werke S. Pelzel Abbild. bohm. und mahr. Gelehrter, 3 Th. S. 123-127; Graf Auersperg's Geschichte

Weingartens Werke bilden noch immer die Hauptsquelle zur Nechtss, Verfassungs und Verwaltungs-Geschichte Mährens und Schlesiens. Unter den vielen Dokumenten

hiezu enthalten sie insbesondere:

Die neue bohm. und refp. mahr. Landesordnung (für die höheren) und das Stadtrecht (für den Bürgerstand), mit ben nachgefolgten Deflarationen, Erläuterungen etc.; das ganze Civil= und peinliche Proces= Berfahren (vindemiæ, manuale); bie Reiffer Lanbesordnungen v. 3. 1416 (fasciculi, 2. Buch, G. 349), vom Bischofe Martin (ib. S. 422 – 427) und Caspar von 1567 (ib. S. 349-353); Die Tefchner Landesordnung von 1592 (ib. S. 309-339), die Trop= pauer von 1673 (ib. S. 342-349 und im Cober S. 390-396, 509-515); das schles. Dberrecht vom R. Wladislaw von 1498 (fasc. 2. B. S. 11-13); den Rolowratichen Vertrag von 1504 (ib. S. 23-26); ben schles. Landfrieden von 1528 (ib. S. 13-21); die Instruktion für das k. mahr. Tribunal vom 3. 1636, mit dem Nachtrage von 1649 (vindemiæ S. 293-305 und fasc. 1. B. S. 21-23, Auszug); für bie mähr. Kreishauptleute in Militärsachen von 1647 (fasc. 1. B. G. 228 - 234); für bie f. mahr. Lanttafel von 1642 (ib. S. 183-188), die f. bohm. (auch für Mähren und Schlesien bestellt gewesene) Appella= tionskammer von 1644 (Coder G. 240 - 242), für bas f. schles. Dberamt von 1639 (vind. S. 282-293, Coter G. 185-188); die Schles. Appellations= ordnung von 1674 (fasc. 2. B. G. 385-394, Coder S. 407-409) und Revisionsordnung von 1698 (Cober G. 616-619; bie mahr. Eridaordnung von 1644 (fasc. 1. B. S. 122-125, Coder S. 226-229); Carl V. Halsgerichtsordnung von 1532 (fasc. 1. B. S. 444 - 497) und viele andere Civil, Staats=, Rriminal=, Rechts=, politische Gefete (Codex, fasc, vind. manuale, Auszug ter L. Ordnung u. a.).

Der, als Aftuar der bohm. Zollamtsadminist. am 12.

des bohm. Appellat. Gerichtes, 2 Th. G. 157-185; Defterr. Encyfl. 8. Bd. G. 55-56.

Oft. 1753 im 64. Altersjahre gestorbene Carl Joseph Kitlit sammelte mit dem größten Fleiße und mit besonsterer Genauigkeit genealogische, statistische und andere, die böhm. Landesverfassung, das Camerals und Bankalwesen betressende Nachrichten und schried aussührliche Werke darsüber, vorzüglich ein Epitome Comitiorum oder substanzialer Inhalt ider Landtagsschlüsse von 722–1740, Theile; Systema status publici et cameralis in Regno Boh., in 60 Abtheilungen, generalis Index (zu diesen 2 Werken) cum serie procerum et officialium Regni Bohemiw; böhm. Ehrentasel (Genealogie), 2 Foliosbände, Gesetzsammlungen u. m. a. Alle diese Werke bliesben ungedruckt, sinden sich aber in Abschriften in vielen Bibliothesen, auch der königl. zu Prag (Kitlit Biogr. in Niegger's Materialien zur Statistis Böhmens, 11. Heft (1793) Miscellen S. 27–33).

Auch der fleißige und geschickte k. Nath, Hofkammers Sekretär und des Deputirten-Umtes Administrator, Johann Christoph Borschek, hinterließ eine Sammlung der merkswürdigsten und wichtigsten, in das böhm. Staatsrecht und die Statistik einschlagenden Akten, Dokumente und Aufsätze in mehreren Foliobänden (eb. 6. H. Miscellen, S. 179). Dessen kurzer Begriff seiner MS. in 30 großen Bänden ist in der Registratur der bestandenen Hofkammer und Kits

lit Werke, 9 Bbe., sind in der Hofbibl. in Wien.

Eine bisher unbetretene Bahn, nämlich die Geschichte der frühesten Zeit, welche Hayek, Paprocky, Pessina und Balbin durch einen Mythen-Kranz ersetzt hatten, betrat der k. k. Hofrath Joh. Christoph von Jordan, indem er in seinem Werke: De Originibus Slavicis, Vindob. 1745, 2 tom. Fol. zuerst auf die Urquellen zurückzing und aus den alten lat. und griech. Historikern und Geographen schöpfte. Der erste Band ist mehr eine Einleitung, indem er von den Vorbewohnern (darunter auch unssern Markomannen und Duaden) handelt. Der zweite gibt einen: Adparatus Chronologicus, Geographicus et Historicus zur Kenntniß der Slaven. So gelehrt der Verfasser und so mühsam sein Werk ist, so hat er doch den Augiasstall (besonders auch in Mährens ältester Geschichte unter den Slaven) nicht ganz gereinigt.

Von örtlichem Interesse, mit Beziehung auf Mähren, sind: Kapihorsky Historia Klasstera Sedliczkeho, w Praze 1630, Fol. und Arcana status Siloe, Novædomi 1729, Fol.; Koržinek stare paměti Kutnohorske, Prag 1675 u. a.

### B. Schlesien\* und Lausit.

Histor. Literatur: Gottfried Rhonius de quibusdam ineditis hist. Silesiæ scriptoribus. Wratisl. 1693, 1694, 4.

Runge, miscell. literaria. Olsniæ et Vrat. 1712

-1717.

Desselben analecta Silesiaca oder Anmerkungen zur

Erläuterung der Historie Schlesiens, Leipzig 1733, 8.

Joh. Jakob Füldener, Bio - et Bibliographia Silesiaca, t. i. Schles. Biblioth f und Bücherhistorie, Bres- lau 1731, 4. (sehr brauchbar).

Walther Silesia diplomatica. Breslan 1741, I.

22-36.

Die gelehrten Neuigkeiten Schlesiens, 1734—1740 von Scharf, bis 1742 von Lindner.

Rofenberg, Schles. Büchersaal, Schweidnit 1710,

10 Theile.

Die schlesische Geschichte erhielt eigentlich erst in dies ser Epoche ihre, die Leistungen eines Euräus (1571), Henel (1613) und Schicksuß (1625) in der früheren, weit überbiethende Pflege, wie folgendes Verzeichniß der wichtigeren Druckschriften zeigt:

Roch, Laugnig-Böhmisch= und Schlesische Chronica.

Leipzig 1687, 8. (ohne Werth).

Friedrich Lucä (Lichtstern), reformirter Hofprediger zu Brieg und Liegnitz, später vertrieben († 1708), schles. Fürstenkrone oder Beschreibung von Ober- und Niederschlesien, Frnkft. 1685, 8. Desselben:

Schlesiens curiose Denkwürdigkeiten, oder vollkommene Chronica von Ober = und Nieder = Schlesien. Frankfurt am Main 1689, 4. 7 Thle. in 2 Bben., mit Vorsicht zu

<sup>\*</sup> E. Handbuch der Literaturgeschichte von Schlesien, von Tho: mas, hirschberg 1824, 8.

gebrauchen, weil der Verfasser unkritisch=partheiisch, Nachtreter des Schickfuß, mit einigen Zusätzen.\*

Ruriofer Geschichts-Ralender des Herzogthums Schle-

fien. Leipzig 1698. 8.

Silesii Curiosi (Kaspar Sommer's, Pfarrers zu Geischen) Anmerkungen zu Lichtsterns schles. Fürstenkrone, Weißenfels 1687, 8. Sommer's Silesia pia et religiosa blieb MS. und ist in der Leipziger Univ. Bibliothek, wo sich auch die Sammlung: Diplomata monasteriorum Silesiæ inedita befindet. Wutke II. 296, 377.

Staat von Schlesien, 8. (um 1728 angeblich von

Gube aus Holstein).

Schlesische Kern-Chronik, oder geogr., histor. u. polit. Nachricht von dem Herzogthum Schlesien. 1. Theil, Nürnsberg 1710, 8., mit Kupfertafeln. 2. Theil, Frankfurt und Leipzig 1715, beide Theile neu gedruckt, Leipzig 1741, 8. (Vom Altdorfer Prof. Köhler, die Nachrichten über die

Altranstädter Convention sind bas Beste baran).

Joh. Sinapi (Gymnasialrektor in Liegnitz † 1726), schlesische Euriositäten, darin die ansehnlichsten Geschlechter des Schles. Adels beschrieben werden, 1. Th. Leipzig 1720, 2. Th. Leipzig und Breslau 1728, 4. (Gibt, kritischer als seine Vorsahren, besonders Paprocky und Ofolsky, aber doch meist unvollskändig, nach Urkunden, Handschriften u. a. die Geschichte des schlesisch. und zum Theile auch des mähr. Adels. Die ältere Geschichte und, wie gewöhnlich, alles über das 13. Jahrhundert hinaus gehende, ist auch bei ihm fabelhaft). Supplemente dazu von Gotts. Riemer von Riemberg, 2 Bde. Fol. bliezben in Handschrift.

Henelii, Nicol. ab Hennenfeld, Silesiographia renovata. cum scholiis, observ. et indice, vom Prälaten Michael Joseph Fibiger herausgegeben. Wratisl. et Lipsiæ 1704. 4. 2 Vol. (p. 339—548 die Geschichte

schles. und mähr. Abelsgeschlechter).

<sup>\*</sup> Butke, 2. B. S. 212, anerkennt seine umfassenden Renntnisse, Eigenthümlichkeit und Kraft, rügt aber seinen Aberglauben. Menzel (III. 502), halt den Werth für die ältere Geschichte so viel als nichts, für die der letten Hälfte des 17. Jahrhunderts aber für bebeutend, weil fast alle andern Quellen und Nachweisungen sehlen.

Dewerdek, Gottfr. (Diacon zu Liegnitz † 1726), Silesia Numismatica, oder Einleitung zu dem Schles.

Müngkabinet. Jauer 1711, 4.

Kundmann, nummi singulares, Breslau 1731, 4. 2. Aufl. 1734. Desf. nummi jubilæi, Breslau 1734, 4. Desf. Silesii in nummis, oder berühmter Schlesier in Münzen. Breslau und Leipzig 1738, 4. mit 54 genealog. Tafeln und 105 Münz-Abbildungen.

Desselben, Scholæ in nummis. Die hohen und niestern Schulen Deutschlands, insonderheit Schlesiens in Müns

zen, Breslau 1741, 4

Desfelb. Schlesiens Büchervorräthe in Mungen, Bres-

lau 1741.

Desselb. Heimsuchung Gottes über Schlesien, Liegnitz 1742, 2 Thle. (Alle diese Schriften behandeln die schles. Münzgeschichte).

Stut, Silesia nummis matrica. Jauer 1739, 3

Bände, Fol.

Hankii Martini (Breslauer Gymnas. Rektor, gest. 1709), de Silesiorum rebus ab anno 550—1170. Lipsiæ 1705. 4.

Desselb. de Silesiorum majoribus Antiquitates.

Lips. 1702. 4.

Item de Silesiorum nominibus Antiquitates. Lip-

siæ 1702. 4.

Desselb. de Silesiis indigenis eruditis ab a. 1165
-1550. Lips. 1707. 4.

Desselb. de Silesiis alienigenis eruditis ab a. 1170

-1550. Lips. 1707. 4.

Desselben monumenta pie defunctis olim. erecta.

Vrat. et Lips. 1718. 4.

Des Advokaten Joh. Heinrich Kunrad, Silesia togata, sive Silesior. doctrina, virtut. etc. Lignic. 1706. 4. (herausg v. Schindler), führt, obwohl es nur bis 1680 reicht, über 2000 gelehrte Schlester, meistens Dichter, Redener u. a. an, enthält aber auch viele polit., genealog., histor., physik., literär. u. and. Nachrichten über Schlesten.

Leuschneri J. C., ad Cunradi Silesiam togatam specilegia. Hirschberg. et Wratisl. 1754—84.

4. 3 Bände.

Die Geschichte der schles. Dichter, von welchen be-kanntlich im 17. Jahrh. mit Oppitz, Gryph, Lohenstein, Hofmanswaldau u. a. eine neue Periode in der deutschen Dichtkunst ausging, enthalten: Johnii J. S., Parnassi Silesiaci sive poetarum Siles. Centuriæ II. Wratisl. 1728—1729. 8. und die andern großen Werke von Scultetus (1711), Wegel (1719), Mathäus (1732), Kluge (1751) u. a.

Volkmann G. A., Silesia subterranea, oder Schlesien mit seinen unterirdischen Schägen, Leipzig 1720,

4, mit vielen Rupfertafeln.

Gelehrte Neuigkeiten Schlesiens von Schulen, Bisbliotheken, Lebens- und Todesfällen der Gelehrten u. s. w.

Liegniß 1739, 8.

Bon allen bisher genannten schles. Geschichtschreibern, sagt Kneisel (Topographie von Schlessen, 1. Th. S. 220) ist keiner vollständig, keiner genug aufrichtig und un=

partheiisch.

Sante möchte Schlesien stets unter Raisern gehabt haben; Senel hat eine Menge Lobreden; andere läftern, besonders wenn von fremden Religionsgenossen die Rede ist; wieder andere beginnen von Roa oder wohl gar von Abam und füllen die alte Geschichte mit Erdichtungen und Märchen aus; einige fangen von jener Zeit an, wo Schle= sien bei Pohlen war, und gehen nur bis zu dessen Thei= lung; und einige beschrieben bloß einige Fürstenthumer. Curaus hat eine Menge Fabeln und Wunderdinge; Friedrich Luca (welcher Oberschlessen, namentlich Teschen, Troppau, Jägerndorf, Reisse u. a. im I. B. S. 657— 811 behandelt) heißt gar nicht viel; Thebefins (Genator in Liegnitz † 1688), hat meistens nur von Liegnitz (und nur bis 1600) geschrieben. Unter die besseren gehörten: Sanke, welcher die alteste Geschichte bes Landes mit einem ungeheuren Aufwande von Gelehrsamkeit, wiewohl ohne eigentlichen Gewinn für die Wissenschaft bearbeitete (Menzel III. 502). Schickfuß, Bufifch und einige andere.

Ungedruckt blieben im dermaligen Oester. Schlessen: Historia Collegii Soc. Jesu Oppav. ab anno 1625 (Ens III. 132). Eine Chronik des Troppauer Dominikaner · Kloskers (Ens III. 143).

S. auch die MS. Berzeichniffe von Raigern, Cer-

roni und Boczef.

Endlich ging man auch in Schlessen auf die Urquellen zurück. Schon hatten Lundorp, Lünig, Ludewig, Balbin, Goldast und vorzüglich Weingarten schles.

Gesetze aufbewahrt.

Nun gab der Breslauer Buchhändler Ferdinand Gottslieb Brachvog el unter dem Titel: Schlesien concerpnirende Privilegia, Statuta und Sanctiones pragm. Breslau 1713—1739. 4. die Gesetze Schlesiens von 1383—1732 im Drucke heraus. Diese Sammlung, fortgesetzt von Arnold, Krossen und Sorau 1736—39, hatte anfänglich nur 7 Theile und ein Repertorium; später kam aber noch der 8te Theil dazu, welcher einige Gesetze von 1717 bis 1739 enthält; im Ganzen 6 Theile und 3, abgesondert erschienene Hauptregister über alle 6 Theile.

Eine Nachlese hiezu bildet die: Sammlung der wichstigsten und nöthigsten, bisher aber noch nicht herausgegesbenen k. k., auch herzoglichen Privilegien, Statuten, Rescripten und pragmatischen Sanktionen des Landes Schlesien, 1. Theil, Leipzig 1736, 4. (von 1513—1736), 2. Theil, Breslau 1739, 4. (von 1549—1731), von einem Ungenannten (einem vornehmen

Cavalier).

Johann Anton Nitter von Friedenberg machte in seinem Tractatus jnridico-politicus de generalibus et particularibus quibusdam Silesiæ juribus secundum modernum usum institutus oder Abhandlung von den in Schlesien üblichen Nechten, Breslau 1738—1741, 2 B. Fol., die damal bestandenen schles. Rechte und die Gerichtsverfassung bestannt.

Die MS. des Codicis Silesiæ des von Friedenberg waren um 200 Dukaten verkäuflich; der Catalog derfelben wurde wegen ihres Ankaufes 1773 nach Hof gesendet. Ob sie verloren gingen oder wo sie noch ausbewahrt werden,

ist unbekannt.

lleber schles. Recht erschienen auch: Observ. prac-

ticæ de juribus Sil. Wrazisl. 1717; Schubert de legibus Silesiorum, Lipsiæ 1720. 4.; Deliciæ juris Siles. Frankf. 1736; Keffenbrink meditationes ad statutum Pragense (böhm. Stadtrecht), Frankf. 1760,

2 specimina, 4.

Die Sammlungen vaterländ. Alterthümer des kaiserl. Commercienrathes Ferdinand Ludwig von Breßler in Schlesien (1716), von welchem man: Rerum Bohemicarum, Moravicarum et Siles. scriptores præcipui erwartete (Sinapi schles. Euriositäten 1. Th. S 297), bessinden sich vielleicht bei seinen gräflichen Nachkommen in Schlesien und der Lausiß. (Zedlitz preußisches Abelslericon 1. 309).

Von den Schriften des, wegen seiner Gelehrsamkeit, Einsicht, Gerechtigkeitsliebe und Biedersinns hochgeachteten Sundikus, dann Bürgermeisters und endlich k. k. Fiskals, Leopold Polzer († 1753) in Teschen, gingen bis auf einige Bände, welche Sammlungen von alten und neuen Urkunden, auch historische Merkwürdigkeiten enthalten, viele im großen Brande von Teschen 1789 zu Grunde (Schersschnik's Teschner Schriftsteller S 130—133). Unter den erhaltenen (in der Teschner Bibliothek) sind auch: Privillegia Civit. Teschin. MS. 1722, Fol. (Heinrich S. 24).

Was Bregler nicht zu Stande brachte, setzte (der 1725 in den böhm. Ritterstand erhobene Breslauer Raths=mann) Friedrich Wilhelm Sommer von Sommersberg ins Werk. Von ihm sind: Frid. Guil. Sommer, regnum Vannianum, antiquam Silesiam complectens. Wratisl.

1723. 4.

Desselben Tabul. genealog. ducum Siles.ib. 1724. 4. Frid. Guil. de Sommersberg, Silesiacarum rerum scriptores aliquot adhuc inediti, Lipsiæ 1729—1732, 3 tom. Fol. Diese Sammlung von Geschichtsschreibern, Urkunden und genealog. Abhandlungen enthält unter andern mehrere Chronifen von Polen resp. Schlesien, die Historiæ et Acta von Olugoß, die schles. Annalen von Nik. Henel, dissertatio hist. und genealog., codicis Silesiæ diplom. specimen, diplomatarium Bohemo-Silesiacum, Mantissa Diplomatum u. s. w. Es ist ein sehr werthvolles, dabei aber toch mangelhaftes Werk, mit

fehr fehlerhaftem Drucke, vielen Auslassungen u. s. w., bas her Stenzel die correktere und vollständigere Wieder-Heraussgabe der von Sommersberg schon gedruckten Chroniken und Urkunden nöthig fand. (S. seine Scriptores Siles. p. t. (1835) Vorrede S. 3, 4).

Berichtigungen, Ergänzungen und Anmerkungen zu ben Sommersb. Schriftstellern gab Sachs von Löwen=

heim, Breslau 1786-1790, 12 Stücke.

Denselben Zweck wie Sommersberg verfolgten Joh. Jak. v. Füldener, Sammlung schles. Urkunden und Nacherichten, Breslau 1738, 4. und Ant. B. v. Walther, Silesia diplomatica, Breslau 1741 2, 2 Theile 4., ein Verzeichniß der gedruckten schles. Urkunden, systematisch und chronologisch geordnet, sehr schäbbar.

Gomolke's Wegweiser durch Ober= und Nieder=

Schlessen Dels 1735, 1738. 8.

Die Beschreibung Schlesiens, Frankfurt 1741, 8., do. Freiberg 1741, 4., do. Freistadt 1741 4. und von Zürner, 1741, 8. haben wenig Werth.

(Carl Fr. Pauli), Einleitung in die Geschichte des

(Carl Fr. Pauli), Einleitung in die Geschichte des gesammten Ober- und Nieder-Schlesiens, Leipzig 1755. 4.

Auch die schlesische Kirchengeschichte erhielt damal ihre vorzüglichsten Bearbeiter (Thomas schles. Liter. Ge=

schichte S. 64-87), namentlich:

Dr. Buckisch, Gottfried (Regierungs = Sekretär zu Brieg, später zur kath. Meligion übergetreten, † 1700 zu Cöln, ein Hauptgegner der Protestanten) Prolegomena schles. Kirchengeschichte, Neisse 1685. 4. Seine handschriftlichen Religionsakten, 7 starke Foliobände, noch in mehreren schles. Bibliotheken vorhanden (zu Hermsdorf, Freudenthal) benützte stark Fuchs (Wutke's Schlesien 1843, 2. Bd. S. 172, 375) \*.

<sup>\*</sup> Im J. 1806 fündigte der damalige Lehrer am Teschner akath. Gymnasium Carl Georg Rumi die Herausgabe der Schlesischen Resligionsacten seit der Reformation bis zum Jahre 1675 mit beigefügten authent. Dokumenten von Buckisch auf Pränumeration an. (Desterr. Lit. Annalen 1807, 1 Bd. Intellgbl. S. 138 und 189). Das MS. des letztern, ein für die Religions und polit. Geschichte des 17. Jahrh. sehr bedeutendes Werf, voll wichtiger und interessanter Handlungen und Urfunden, obwohl parteiisch (Mèenzel III. 503), welches höchst wichtige Ausschlässer über die Kirchengeschichte Schlesiens, zum Theil auch Böhmens,

Schlesische Kirchenhistorie. Frankfurt 1708. 8., dann 2. Aufl. Freistadt 1715, 2 Th. Freiburg 1709, 8. von Shrenkron (dem heftigen Antagonisten Desterreichs Johann Chrenkried Zschackwitz, nach andern von einem Herrn von Schütz. S. Wutke 2. Bd. S. 332).

Zur Widerlegung schrieb der Prälat Fiebiger (meist aus den Handschriften von Buckisch und Köckerit): Das in Schlessen gewaltthätig eingerissene Luterthum Breslau 1713—24 3 Th. 4., welches nach seinem Tode der Jesuit

Rugler mit bittern Zusätzen herausgab.

Regent, Jerthümer der in Schlesien befindlichen Schwenkfelder, Reisse 1722, 8.

Desselben, der des Frrthums überzeugte Schwenkfelder

in Böhmen, Mähren und Schlesien, Reisse 1724, 8.

Sammlung der auf die Religionsfreiheit in Ober-Schlesien (die Altranstädtische Convention) Bezug nehmenden Schriften, Hamburg und Frankfurt 1730, Fol.

Histor. Nachricht vom Zustande der Religion in Schlesien, von der evangel. Schlesier Religions = und Gewissen=

freiheit, 1707, Fol.

Nachrichten und Dokumente den gegenwärtigen Zustand Schlesiens, Desterreichs und Böhmens bet. Frankfurt 1741—2, 4 Bde., 8.

Der evangelische Schlesier memorabilia, fundamenta,

gravamina ihre Relig. Freih. bet. 1707 Fol.

Wegen manchen Beziehungen der beiden Lausitz und von Glatz zu Mähren erwähnen wir auch der über dieselben damal erschienenen Schriften:

Casp. Sagittarii historia Lusatica. Jenæ 1675. Christ. Godof. Hoffmann († 1735) scriptores

rer. lusat. Lisp. 1719 sqq. 4 t. Fol.

Nic. Sigism. de Redern, Lusatia superior diplomatica (Urf. Sammlung von 1000—1612), Hirschberg 1724. 4. 2. Vol.

Sam. Großer, Lauf. Merkwürdigfeiten, Leipz 1714,

Fol., 5 Theile.

Mabrens, Desterreichs und Ungarns enthalten foll, kaufte Rumi fur die Tefchner evangel. Rirchenbliothek an.

Der Wiener Antiquar: Buchhandler Schratt bot (Catalog 6 von 1-46) fäuflich aus: Schlesische Reformations Geschichte von 1517 bis 1607, MS. von 980 Seiten Fol

3. Bened. Carpzow, Dberlauf. Antiquit. Leipz. 1719, Fol. 2 Theile.

(Nif. Sigm. v. Rheder) Lusatia superior diplo-

matica, Hirschberg 1724, fortges. 1734, 4. Georgii Aelurii (Ratschfer) Glaciographia oder Glätzische Chronica, Leipzig 1625, 4. (bas erste und ausführlichste Werk über die Grafschaft).

Rablo, 3. G. Denkwürdigkeiten ber Grafichaft Glat.

Berl. 1757, 4. (ein Schlechter Auszug aus ersterem).

Schlesien hatte vor den andern Provinzen den Borzug, daß dessen Geschichte in den Kreis des Unterrichtes gezogen wurde, denn schon 1728 hielt der gelehrte Ge= heimrath Hoffmann zu Frankfurt an der Oder anregende Collegien über die Historie und den Staat von Schlesien. (Walther, Vorrede 1. 4.).

#### C. Defterreich.

(G. Bogel's und Beber's liter. Berfe.)

Auch hier schwieg während der relig. Stürme und

Kämpfe unter Ferdinand III. die hift. Muse.

Dagegen unterstütte Leopold I. eifrig die Geschicht= forschung. Der kais. Historiograph Galeazzo Gualdo Priorato († 1678) schrieb die Geschichte ber genannten zwei Raiser und ihrer hervorragenosten Feldherren und Staats= männer, Wien 1770-4, 3 Bde. Fol. mit 242 Porträts und 110 Planen, Defterr. Archiv 1829 R. 80; öfterr. Encyfl. 2. B. G. 437), Beingart en ben: Fürstenspiegel oder Monarchia des Hauses Desterreich, Prag 1673, 2 Th. (bis Leopold I.), Wagner (Beschreibung von Ungarn u. a., Augsburg 1685, 4 Thle. Fol. mit vielen Rupfern) und Ricaut (neu eröffnete ottomanische Pforte, Augsburg 1694—1700, 2 Fol. Bde. mit fehr vielen Rupfern) die Türkenkriege, Ezerwenka annales dom. Habsb. Austr. Pragæ 1691, Fol; Begnecker Album domus Habsb. Prag 1713 Fol., Christoph Beer ber Erzherzoge zu Desterreich Leben, Regierung und Großthaten, Nürnsberg 1695 und 1713, 4. 2 Thse. (von Rudolph I.—Josseph I.), Euch. Gottl. Rink, Cöln 1713, 8. 4 Thse., J. Burch. Menden, Leipz. 1707, 2. Aufl. 1710, 8. und Frang Wagner von Bagenfeld, Vind. 1719-1731,

2 Thle. Fol., mit Lazarus Jmhof (dem Verfasser des histor. Bildersaals) Geschichtslehrer Joseph I., schrieben die Geschichte Leopold I., Schmauß, Cöln 1711, 2. Th., Rink, eb. 1712, 2 Thle., 3 sch achwig, Leipz. 1712, Mosser, Jüllich. 1738, Wagner, Viennæ 1745, Fol., Herschenhahn, Leipz. 1785—9, 2 Thle. und ein Ungenannter, Franksurt 1741, jene Josephs I., Schirach, Halle 1776, jene Carl VI.

Das patriotische Büchlein: Desterreich über Alles, wenn es nur will (von Paul Wilh. von Horneck) Nürnsberg 1684, 6. Aufl. 1753, 8. (welches auf die österr. Regierungspolitik den folgenreichsten Einfluß übte), ist auch für Mährens und Schlesiens Industrie-Geschichte von Belang.

Und nicht zu übersehen sind Vogemont's Werkchen über die Beförderung des Handels durch Schiffbarmachung der Flüsse (auch der March), Wien 1700, 12, u. eb. 1712, 8.

Nach zwei Jahrhunderten von Kriegen aus Kriegen, der innern Zwietracht und leidiger Verwilderung erschien endlich mit Carl VI. der innere und äußere Friede. Wissenschaft, Kunst und Handel wurden von dem edeln Fürssten um so eifriger gepflegt, je länger sie gänzlich tars

nieder gelegen.

Die Benediftiner = Abteien Molf und Göttweih thaten gang allein durch des ersteren große Aebte, durch ben Franken Gottfried Bessel, Herausgeber des ewig berühmten chronicon gottwicense, und durch den Rärnth= ner Magnus Rlein, Berfaffer ber notitia austriæ antiquæ et mediæ, - Mölk burch die Gebrüder Sieronnmus und Bernhard Pet, durch Philibert Subert, Un= felm Schramb und Martin Rropf für Desterreich mehr. als die Congregation St. Maure für Frankreich und die übrige Welt. Des Zwettler Cifterciensers Bernard Link annales Clara-Vallenses, Wien 1723-5, 2 Bbe. Fol. (1093—1645) verbreiteten viel Licht über Desterreichs Geschichte. Die Jesuiten Anton Stenerer, Sigmund Calles, Grasmus Frohlich und der Lilienfelder Chrysostomus Santhaler folgten rühmlich nach; St. Bla= sien aber, auf dem Schwarzwalde, that es, durch Marquard Herrgott und Martin Gerbert, Allen bevor. Der Reichshofrathe-Prasident Graf Wilhelm von Wurmbrand (Collectanea geneal, hist, ex Archivo Austriæ inferioris statuum excerpta. Viennæ 1705, Fol. S. öfterr. Encykl. VI. 205) mag mit Jug und Recht ein Bater ber österr. Genealogie, Heraldik und Diplomatik ge= nannt werden (Hormanr's Wien 2. Jahrg. 2. Bb. 2 S. G. 71, und deffen Taschenbuch 1827, G. 20-24). Ein würdiges Seitenstück ist J. Georg Adam Freihern von Hohened's Werk: Stände des Erzherzogthums Desterreich ob der Enns, Paffau 1727-47, 3 Thle. Fol., schwäder des Grafen Brandis immergrunendes Shrenkranglein bes tyrolischen Adlers, 2. Th. Bogen 1678, 4., neue Ausg. Augsburg 1702, 4. Balvafor's Ehre des Herzogthumes Rrain, Laibach 1689, 4 Bde. Fol. ist ein würdiges Dentmal unvergänglichen Ruhmes.

Obwohl die Werke dieser eifrigen und gelehrten Män= ner, wenn diese auch nach dem damaligen Standpunkte der Wissenschaft mannigfacher Berichtigung bedürfen (Chmel in der österr. Lit. Bl. 1845, N. 1), mehr als die Arbeiten aller andern Nachbar-Provinzen, etwa mit Ausnahme Bohmens und namentlich des Bohmen Peffina, in jener Zeit die Geschichte Mährens förderten und ihr ganz neue Materialien zuführten, so müssen wir und doch auf die Ansgabe derselben mit kurzen Beisätzen beschränken.

Schramb, Ansel. († 1720), Chronicon Mellicense, Melf 1702, (als Materialien-Sammlung von Werth, wenn auch die hist. Daten nicht ganz probehältig sind.

Pez, Bernh. († 1735). Deutschlands Mabillon, gab heraus thesaurus anecdotorum, Aug. Vind. 1721-9,6 t. (im 4. Stephans von Dolein Werke) und hinterließ in MS. ein großes Werk unter bem Titel: Bibl. Benedictinorum.

Pez, Hieronymus († 1762): Scriptores rerum Austr. veteres ac genuini, tom. I. Lips 1721, 2. Lips. 1725, 3. Ratisb. 1745. fol. (der 1te Band ent= hält Chronisten vom Ursprunge bis zum 14ten, der 2te bis zum 16ten Jahrh.; der 3te Horneck's Reimchronik von 1250-1309 mit einem Gloffar. Seine Schriften tragen meistens das Gepräge histor. Authenticität und sind für das Quellenstudium von großer Wichtigkeit) \*.

<sup>\*</sup> Ueber den großen literar. Rachlaß der Bruder Deg in Molf S. Hormayr's Archiv 1827 Nr. 91-118.

Hellicencibus illustrata, Lips. 1722, Fol.; ed. 2. Vienn. 1743; sehr schäßbar.

Martin Rropf, bibl. Mellic. Viennæ 1747, 4.

Gottfried von Bessel († 1749), Chronicon Gottvicense, tom. I. sive prodromus, Tegernsee 1722 (in 2 Folio = Bänden, ein bisher nur theilweise herausge= kommenes Quellenwerk der gründlichsten Gelehrsamkeit, bessonders auch über die Geographie des Mittelalters, wohin auch Schwarz altdeutsches Desterreich, Stralsund 1850, 8.)

S. Hormanr's Taschenbuch 1845 S. 304-319.

Magnus Klein gab Chronici Gottv. continuatio, sive Notitia Austriæ antiquæ et mediæ, Tegernsee

1782, 2 tom. 4. heraus.

Hanthaler, Chrisost. († 1754), Fasti Campililienses etc. (bis 1499) Linz 1730—1745, 2 Folio-Bände, jeder in 2 Abthl. (Geschichte des Stiftes Lilienseld, im gleichen Schritte mit jener der Babenbergischen Herzoge, nach den 4 ältesten Chronisten Desterreich's, Alold von Pechlarn (908—1063), Rifard (zu Leopold d. Heil. Zeit), Ortilo (1075—1198) und Pernold (1230 bis 1267), in Verbindung mit der Landes-Kirchen-Gelehrten-Abelsgeschichte u. s. w. Desterreich's von seltener Gründlichseit und ungeheuerer Mühe; die Fortsetzung gab Pyrster, Wien 1818, 2 Fol. Bände heraus. (Desterr. Archiv 1816 Nr. 151, 1818 Nr. 60, 1819 Nr. 135; österr. Encykl. II. 500—2).

Herrgott, Joh. Jak. († 1762) der überans fleisfige und quellenmäßige Geschichtschreiber des Habsurgs Haufes in: Genealogia diplom. augustægentis Habsurgen 1737, 3 Thl Fol. und: Monumenta Augustædomus Austr. 1. t. Wien 1750, dann mit Herr 2. t. Freiburg 1752—53 (2 Bände) und 3. t. eb. 1760 (2 B). Den 4. Theil bearbeitete Martin Gerbert und gab ihn (topogr. principum Austriæ) zu St. Blassen 1773 (2 B.) heraus (Vogel II. 242; Desterr. Eneykl. II. 563—5), wie auch Kaiser Rudolph I. Briefe, eb. 1772 Fol.

Sigism. Calles, Annales Austriæ, Viennæ 1750, 2 t. Fol (gut geschrieben, wohl belegt, geht aber nur von

ber ältesten Zeit bis 1283).

Calles, annales eccles. Germaniæ, Viennæ 1756—1769, 6 Bbe. Fol. (im 3. über Verbreitung bes Christenthums nach Böhmen, Mähren u. a.)

Die Stenrischen Annalen von

Preuenhuber, Nürnberg 1740, Fol. (besonders für Gencalogie wichtig),

Fröhlich, Viennæ 1744 und

Caesar, Græcii 1768—1777 Fol. 1—3 und steirische Staats = und Kirchengeschichte, Gräz 1785—8, 7 Bde. sind fleißige, quellengemäße Werke, wie

Fröhlichs Archontologia Carinthiæ 1758,

Stenerers Commentare zu Albert II. Geschichte Leipzig 1725 Fol.

Rubeis monumenta eccles. Aquileiensis, Straß=

burg 1740, 2 Bände Fol.

und des Grafen Coronini Geschichte von Görz

Mien 1752, 4. und verm. 1759 Fol.

Eine sehr schätzbare Sammlung der österr. Gesetze und Ordnungen von den ältesten Zeiten bis inclus. 1770 enthält der Codex Austriacus, Wien 1704—1777, 6 B. Fol. (der 3. Leipz. 1748), von Guarient, Herrenleben und Baron Pöck; zur Vergleichung mit Mähren und Schlessen.

Der gelehrte Hofrath von Scheib gab heraus (Wien 1753, Fol.) und commentirte die Peutinger's schen Tafeln, d. h. Reisebeschreibungen aus der Römerzeit, welche ein Mönch des 13. Jahrh. copirt, vermehrt und verunstaltet haben mag, Celtes zu Anfang des 16. Jahrh. auffand und in den Besitz des Polihistors Peutinger und später der Wiener Hofbibliothek gelangten.

Solchen quellengemässen Werken müssen freilich andere, wie des sehr fleißigen, aber unkritischen Fuhrmann († 1773) Alt= und Neu\*Desterreich, Wien 1734—37, 4 Bde., Granelli's Germania Austriaca (auch Böhmen. Mähren und Schlessen), Wien 1701, Fol., Weisfern's Topographie von Niederösterreich, Wien 1769 bis

1770, 3 Thle. 8. u. a. zurückstehen.

Des Freiherrn Eranz: Gesundbrunnen der österr. Monarchie, Wien 1777, 4. brachte die mähr. schles. wies der in Erinnerung.

Den Zauber= und Herenglauben befämpfte Flor. Ant. de Kauz de cultibus magicus, Wien 1771, 4.

# D. Ungarn.

Auch in Ungarn erwachte die Liebe zu den Wissenschaften und insbesondere zu seiner Vorzeit, nachdem die Siege der kais. Wassen es den Türken entrissen und der Szathmarer Vertrag (1711) die zweihundertjährigen inneren Spaltungen beendigt hatte. Auch hier wurde der richtige Weg der Geschichtbearbeitung, das Aufsuchen und Vekanntmachen der alten Chronisten und Urkunden, eingesschlagen, nachdem seit der ersten Sammlung ungar. Schristssteller durch den Franzosen Jakob Bongars (Frankfurt am Main 1600) dieses Feld brach gelegen war.

Mathias Bel († 1749 als Senior der lutherischen Prediger in Petersburg), Hungariæ antiquæ et novæ prodromus, Norimb. 1723, 2 t. Fol., der Borläuser seines Hauptwerfes: Notitia Hungariæ novæ hist. geogr., Viennæ 1735—42, 4 Vol. Fol. Adparatus ad historiam Hungariæ sive collectio miscella monumentorum ineditorum partim, partim editorum, Poson. 1735 bis 46, Fol. (Dec. I. monum. I.—X. Dec. II. mon. I. et II.)

Johann Georg von Schwandtner († 1791 als Hofrath und erster Eustos der Wiener Hofbibl.), scriptores rerum hungaricarum veteres ac genuini, Vindob. 1746—48, 3 t. Fol., dann wiederaufg. eb. 1756 und

Inrnau 1766-68 3 t. 4.

Georg Pray (Jesuit, † 1801 als k. ungr. Historiosgraph und Großwardeiner Domherr, der unermüdlichste Gesschichtsorscher und Geschichtschreiber seines Vaterlandes, mit welchem die Morgenröthe einer glücklicheren Epoche beginnt), Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum (210—997), Vindob. 1761, Fol. — Annales regum Hungariæ ab a. 997—1564 deducti, Vindob. 1764—70. 5 Vol. Fol. Dissert. in Annales Hunnorum etc. ib. 1774. — Historia regum Hungariæ stirpus Austr. Budæ 1799 u. m. a. Sehr viele der wichstigsten Arbeiten hiterließ er in MS., welche Erzherzog Joseph vom Abbé Schönvisner an sich brachte.

Carl Franz Palma (Jesuit, + 1787 als Vicar bes

Pesther Domcapitels), Notitiæ rerum hangar; Tyrnav. 1770 sgg. 2 t. 8. ed. sec. ib. 1775 sg. 5 t. 8. ed. tert. Poson. 1785. 8. (eines der trefflichsten Compendien).

Stephan Kaprinai, († als Prof. 1786), Hungaria diplomatica temporibus Mathiæ de Hunyad, Vindob. 1767-72, 2 t. 4. (reicht nur bis 1361).

Stephan Katona (Jesuit, † als Coloczaer Canonicus 1811), Historia critica primorum Hungariæ ducum (884—1000). Pestini 1778, 8.; Hist. crit. regum Hung. stirpis Arpadianæ (ab a. 1000—1300), ib. 1779—82, VII. t. 8.; Hist. crit. regum Hung. stirpis mixtæ (1300—1526), Claudiopoli 1788—93, VIII t. 8. Hist. crit. reg. Hung. stirpis austr., Claud. et Budæ 1794—1802, t. I.—XV. et. t. XXII. 8. (eine nicht bloß auß Druckwerfen, sondern auch MS. und Urfunden, bearbeitete Geschichte in 42 Bänden, die Frucht eines ungeheuren Fleißes). Historia pragmatica Hung. Budæ 1782—84, 2 t. — Examen vetustissimi magnæ Moraviæ situs, Budæ 1786. Vetus Moravia, ib. 1789. Epitome chronol. rerum Hungar., Transylvan. et Illyric. (884—1797), ib. 1796—1798, 3 t.

Ratona nahm in den Werken über Großmähren Partei für den von Dobner angegriffenen Salagius

(de episcopatu Moraviæ).

Für den ersteren und gegen den letzteren waren Stlesnar's examen vetustissimi Moraviæ situs Posonii 1784, 2. Aust. 1788, und hypercriticon examinis vetust.

magnæ Mor. situs. eb. 1788.

Der Piarist Honorat Nowotny († 1802 — patriot. Tagebl. 1803 S. 583, Annalen der öst. Lit. Aug. 1809 Intgbl. S. 92—3) versetzte in seinen: Bemerkungen zur Gesch. d. großen mähr. Reiches, Wien 1803, Großmähren nach Servien.

Hier wird im Zusammenhange erwähnt: Godos. Aug. Meerheim de Moravia magna imprimis tem-

pore Arnulphi, Viteb. 1781, 4.

Man sieht, wie die obengenannten ungrischen Sistorister mit ihrem unermeßlichen Fleiße, wenn auch nicht von vollkommener Unbefangenheit und kritischem Sinne geleitet, namentlich aber Pray und Katona, den Geschichtschreis

bern unseres Vaterlandes (Morawetz, Monse u. a.) trefflich vorgearbeitet hatten, da dieses mit Ungarn seit einem

Jahrtausende in jo vielfache Berührungen fam.

Doch ließen sie noch immer den Forschern unserer Tage, einen Adam Franz Rolar, Martin Georg Roswachich, Daniel Cornides, Schönvisner, Schestus, Christian von Engel, von Hammer, Fejer, Grafen Mailath u. a., eine reiche Nachlese.

# E. In Deutschland und andern Ländern.

Un ber geistigen Regsamkeit und bem, in die Tiefen aller Wiffenschaft bringenden Gifer ber Deutschen, welcher fich damal zu äußern anfing, erhielten auch bie bohmischen Provingen ihren Untheil. Hatte die Borliebe für das class. Alterthum und bie ihr eigenthumliche Polemif und die firch= liche Reformation im 16. Jahrh. Die geschichtliche Forschung hervorgerufen, im 17. Jahrh. Die fleisige Bearbeitung der Bulfstenntniffe, die Berbindung mit Theologie und Jurisprudenz und die durch folgenreiche Weltbegebenheiten allge= meiner gewordene politische Stimmung und Geistesrichtung bas histor. Studium vervollkommt und verbreitet, so wurde in der ersten Sälfte des 18. Jahrh. philog. Forschungsgeist durch Leibnig, streng prüfender Skepticismus durch Bayle und Menken geweckt; bas Quellenstudium, unterstütt vom fleißigen Unbaue ber Sprachkunde, der Chronologie, der 211= terthumswiffenschaft, ber Diplomatif, gewann an Umfang und Tiefe; hellere Unsichten und freisinnige Urtheile gingen von Frankreich, England und Holland, dem Mittelpunkte ber Deffentlichkeit, aus; Schonheitssinn erwuchs aus ber Achtung für bas claffische Alterthum. Bei bem geringen Berkehre mit Deutschland und der Ungulänglichkeit der bohm. Länder fur Fremde zur Erforschung ihrer gelehrten Schätze beschränkte sich aber die specielle histor Ausbeute der letzteren aus bem ersteren mehr auf bie Befanntmachung bort vorgefundener alter Quellenschriften, freilich auf eine sehr mangel = und fehlerhafte Weise, auf Genealogie (die in der Bluthe stand), auf einzelne Monographien, besonders aber auf firchengeschichtliche Werke, meift ben noch nicht gang geschloffenen religiosen Spaltungen entsproffen, baber auch fehr parteiisch gehalten, Die Schickfale jener Religions= bekenner aufdecken sollten, welchen das Inland die Toles rang verfagte.

Allgemeinere Werke, wie: Der Staat von Schlesien, von Bohmen, von Mähren etc. mit Figuren. 1675, 8.

Staat von Mahren (von Gute, Salle 1708);

Pitichmann, Rernhistorien von Deutschland, Bobmen, Mähren, Schlesien. Bittau 1722, u. a.

Rurze geog. Beschreibung von Böhmen, Mähren und

Schlessen, Frankfurt und Leipzig 1741, 72 S.

Abam Friedrich Zürner furze geog Rachricht vom Markgraf Mähren 1742, 136 G. 8.

Fortgef. geog. Nachricht. Dresten 1742, 8.

Büschings neue Erdbeschreibung, Samburg 1. Aus. 1754, 8. 21. 1787.

Histor. geog. Beschreibung von Böhmen, Mähren und Schlesien, Frankfurt und Leipzig 1781, 228 S. 4.

haben wenig Werth und Bedeutung.

Auf den Chronisten = Sammler Freher (1602), 2te Ausgabe von Struve, Argent. 1717, Fol. folgten 30= hann Burghard Menken († 1732, scriptores rerum germ. Lipsiæ 1728 sq., darunter Cosmas und seine Fortsetzer, ein Anonymus chronicon bohem. bis 1329; Winded's Leben Raiser Sigmunds u. a.), Binc. Schard († 1513, scriptores rerum germ. neu von Thomas Giessæ 1673, t. 4., Vol. 1.), Meibomius († 1625, scrip. rer. germ. Helmst. 1688, 3 Folio=Bande), Johann Pistorius (scriptores rer. germ. 1724 sq. Fol. 3. Vol.), Burfard Struvius (script. rer. germ. Ratisb. 1726, 3 Vol.), Peter Ludewig († 1743, reliquæ Manuscriptorum, Francof. et Lips., 1720-41, 12 Ih., im 5. und 6. ein diplomatorium Boh. Siles.), Schmin= fins (1719 mit Goldast, Stransty u. a.), Johann & unig (†1740, Literæ Procerum Europæ, von 1552-1712, Lips. 1712, 3 Vol. Codex Germaniæ (auch die bohm. Provinzen) diplom. Frankfurt 1732, 2 Vol. Fol.; Die deutsche Reichskanzlei (1657—1714), Leipzig 1714, 8 Th. in 8.; das deutsche Reichsarchiv, Leipzig 1710—22, 24 Bde. Fol.; sylloge public. negotiorum (1674—1702) Frankf. 1694 und 1702, 3 Vol.) u. m. c.

Freiherr von Genkenberg, Visiones divers. de

Collect. leg. Germ. Lipsiæ 1765, enthält die alten Brünner Rechte, Ottokar's Gesetz für die Brünner Justen u. a.

Das, damal so beliebte Feld der Genealogie (Sub= ner's Bibl. gen. Sam. 1729, Hellbach Adelslericon 1825, 1. 1—18) bearbeiteten zuerst wissenschaftlich in Deutsch= land Nic. Rittershausen († 1670), ein vorsichtiger Zweifler, auf unverwerfliche urfundliche Beweisführung dringend: Genealogiæ. Alt. 1653 u. f. w. Tubing. 1683 f.; exegesis genealogiarum, Tub. 1674, f., tabulæ gen. Tub. 1661 f. u. s. w. und der gefeierte Got= tesgelehrte Phil. Jak, Spener († 1705), mit folgenrich= tiger Bündigkeit Beraldik (beren wiffensch. Begründer er wurde, ihm nach Trier 1714 u. d. gründlich erör= ternde Röhler 1734 ff.) und Genealogie in ihrer eigen= thumlichen Wechselwirfung vereinigend: theatrum nobilatis Europeæ, Frankf. 1668 ff., 2 B. Fol. hist. insignium illustrium, eb. 1680 ff., 1717 2 B. Fol. Jaf. W. v. 3 m= hof († 1728) befolgte Rittershausens Grundfätze: Notitia S. R. Imperii procerum Tub. 1684, 5. verm. A. v. Röhler 1732, 2 B. f.

Gabriel Bucelinus, topo-chrono-stemmatographia Germaniæ sacra et profana, Augsb., Ulm und Frankf.

1655—1678, 4 I. f.

Friedrich Luca, uralter Grafensaal, Frankf. 1702, 4. Derselbe, d. h. rom. Reiches uralter Fürstensaal, eb.

1705, 4.

Diel verdanken Geographie und Genealogie dem bis in die neueste Zeit wohl bekannten Johann Hübn er († 1731), dessen genealogische Tabellen (seit 1708) sich durch Vollständigkeit und gute Einrichtung auszeichneten. Wie die früher genannten Schriftsteller, berücksichtigten aber Hühner's (nicht ganz richtigen) gen. Tabellen, Leipzig 1712—33, 4 B. Fol. (mit 1333 Taseln), neue Auf. 1737—1766, Suppl. Taseln (v d. Königin Sophie) Kopenhagen 1822—4, 6 Lief., wie auch Hühner's Lexicon geneal. 1733, 6. A. 1740, 8. A. 1752, nur die zum Reichsadel gehörigen böhm. mähr. schles. Familien.

Weit mehr Berücksichtigung fand unser Abel in Gauchen's: des h. röm. Reiches geneal. histor. Abelslexikon, 1. T. Leipzig 1719, 2. Auf. 1740, 2. T. eb. 1747; in tesselben histor. Heldens und Heldinnens Lexison, 2 Bde., in Felin's histor. Lexison, Basel 1728, 4 T. Fol. und Leipzig 1730—32, 4 Bde. Fol., im großen vollständigen Unisversallexison aller Wissenschaften und Künste (von seinem Unternehmer gewöhnlich das Zedler'sche genannt), Halle und Leipzig 1732—50, 64 Bde. Fol., Supplem. von Lusdovici 1751—54, 4 Bde, Fol., das im Ganzen zwar wenig Werth hat, aber doch in einzelnen Fächern z. B. in der Genealogie, gelungen ist.

Unentbehrlich sind das: Genealogische und Staatshandbuch, welches seit 1742 zu Frankfurt am Main herauskam, dessen 64. Jahrgang, nach längerer Un-

terbrechung 1811, der 65. im 3. 1827 erschien.

Gottlieb Schumann's jährl. europ. geneal. Handbuch, Leipzig 1735—52, fortg. von Krebel bis 1793 und

Jakobi († 1821).

Michael Ranft gab den genealog. Archivarius, Leipzig 1731—38, 50 Thle. in 8 Bden. 8 heraus; eine Fortzfesung hievon bis 1750 sind die genealog. histor. Nachzrichten, Leipzig 1739—1750, 145 Thle. in 12 Bden. 8., fortgesetzt eb. 1750–1762, 156 Thle. in 13 Bden.

1762—1777, 168 Thle. in 14 Bden. 8.

Wahren, Breslau 1741 (basselbe), jener des mähr. Abels im Markg.

Spener 1680 und 1690 und Heineccius 1709

bearbeiteten die Heraldif.

Der Nürnberger Johann Siebmach er gab 1505, 4. ein Wappenbuch, verm. 1609 in 2 Theilen, heraus, welches der Wiener Buchhändler Fürst 1657—1667, 4. bis zum 5. Theile und dessen Erben 1696 Fol. noch weiter fortsetzten. Das Ganze gab Helmer als erneuertes und vermehrtes Wappenbuch, Nürnberg 1703 Fol. heraus, neu von Weigel, 6 Thle in einem Bande Fol. mit 14,767 Wappenabbildungen und Generalregister von Köhler, Nürnsberg 1735; eine neue Auflage ist Siebmacher's Wappensbuch, 6 Theile und 12 Theile Suppl. zusammen 18 Th. mit mehr als 20,000 Wappen, Nürnberg 1772 bis 1806 Fol.

Röhler, Wappenbuch, Nürnberg 1736, Fol.

Die geläuterten Grundfätze ber Diplomatik mach= ten sich geltend. Denn bereits hatte bie St. Maurus Congregation ber Benediftiner zu Paris diese neue Wiffenschaft begründet, Mabillon (de re diplomatica 1681), die erwähnte Congregation (nouveau traité de diplomatique, 6 tom. 4. Paris 1750-1756), der ge= lehrte Göttweiher Abt Beffel (Chronicon Gottwicense 1732) ihr den Sieg verschafft, Heumann (1745), der Erfinder der Sphragistik, und Joach im (1748) d. deut. Dipl. bearbeitet. Walter, Lexicon diplomaticum, Got= tingen 1745 und 1752, Baring, clavis dipl. Hannover 1754 (beide für Abbreviaturen), Soffmann und Ober= famp, de re diplom. lucubrationes, 1758, du Fresne Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, (Varis 1678, 1733, ueu, verbessert und sehr bereichert von Benschel, Paris 1840 bis 1846, 6 Bde.) Carpentier, glossarium 1766, Abelung, glossarium manuale, Halle 1772, 6 Bde., die Gloffarien über deutsche Sprache von Wachter Leipzig 1737, Haltaus (gloss. germ. medii ævi, Lips. 1758), Scherz - Dberlin (gloss. germ. medii ævi, Argent. 1781), Westenrieder, München 1816, u. a. wurden treffliche Sülfsmitteln.

Die Numismatif des Mittelalters bearbeitete von Praun († 1786), 1739, 3. A. v. Klotsch 1784.

Für die Kenntniß der modernen Münzen sind: Köhler's histor. Münzbelustigungen, 22 Tweile mit 1377 Abbildungen, Nürnberg 1729—1750. 4. und 2 Theile Register von Bernhold, Würzburg 1765.

Löchner, Sammlung merkw. Medaillen, Rürnberg

1744, 8 Theile.

Madai, Thaler = Cabinet, Königsberg 1765—67, 2 Theile, mit 2 Forts. 1772 und 1774.

Hirsch, des deutschen Reiches Münzarchiv, Nünsberg, 1756 bis 1758, 9 Theile in 5 Bden.

Un Monographien in Beziehung auf Mähren

wären zu erwähnen:

Amandi Hermanni, Capistranus triumphans, seu historia de st. Joh. Capistrano, Colon. 1700, Fol.

Joan. David Koeler, dissertatio de Marobo-

duo, Marcomannorum Rege. Altdorfii 1742.

Dess. dissertatio sistens vindicias electionis dubiæ Jodoci Imperatoris contra Sigismundum, ib. 1726, 4.

Dess. dissertatio de Elogio Joannis de Trocznova, cognomento Zizkæ etc. Gættingæ 1742, 4.

Dess. de familia augusta Lucenburg. Altdorsii

1722, 4.

Dess. diss. de Joan. Rokyczana, ib. 1718, 4.

Dess. de Bohuslai Hassensteinii L. B. Lobcovicii vita etc. Vitenb. 1721, 4.

Desf. de Friderico V. Comite Palatino etc.

Altd. 1716, 4.

Berger, de jure consecrandi regem Boemiæ Lips. 1723, 4.

Schöpflin, Alsatia illustrata, Colmar 1751,

1761, 2 Bde. Fol.

Bingert, de jure et modo succedendi in Regno

Bohemiæ, Jenæ 1741, 4.

Calmet, (Augustini) von Erscheinungen der Geisster und Vampieren in Ungarn, Mähren u. a., Augsburg 1751. 8.; dess. histoire de la Lorraine (Lothringen), Nancy 1728, 3 t. Fol. und Paris 1745—57, 7 t. Fol.

Joan. Gottl. Boehmii, de Augustino Olomucensi et patera ejus aurea Commentariolus, Dresdæ et Lips. 1758; von ihm ist auch über Barbara v. Cilly,

Lips. 1759.

Chronicon Monasterii Zarensis (Saar). Edidit Magnus Olaus Celsius. Stokhol. 1751, 8.

Leupold, commentat. de Ligiis et Quadis

ethnicismi falso susceptis. Hal. 1757, 4

Francheville dissert. sur les Quades, in hist. de l'academie des sciences (Berlin 1769) S. 383 bis 411.

lleber die Geschichte der Slaven schrieben:

Joan. Christ. de Jordan, de originibus Slavicus, Vindob. 1745, Fol

Philipp Wilh. Gerken, Bersuch in der altesten

Geschichte ber Slaven, Leipzig 1771. 8.

Johann Thunmann, Untersuchungen über die alte Geschichte einiger nord. Völker, Berlin 1772. 8. Untersuchungen über die Geschichte der östl. europ. Völker, Leip=

zig 1774. 8.

Schlözer, Vater der Weltgeschichte, der russ. Gesschichte und der Statistik, durch seinen Brieswechsel (1776 bis 1782) und seine Staatsanzeigen (1782—1795), in deren Felder auch Mähren einbezog\*, sandte 1769 der Jablonowsky'schen Gesellschaft eine Abhandlung über die Frage, was für ein Volk die in Mähren wohnenden Heneti, Handti, Eneti seien, ob Slaven und mit den Wenden einerslei? S. deren Acten 1772—75.

Anton, über der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse, Leipzig 1783, 1. T.

1789, 2 I.

Gebhardi, Geschichte aller wendisch-stavischen Staaten, Halle 1790 – 97, 4. (der 4. enthält die Gesch. von

Mähren und Schlesien).

Ueber die mit Böhmen und Mähren verbunden gewesene Markg. Branden burg schrieben: Gerken fragmenta Marchica, Wolfenb. 1755 -63, 6 t. (im 3. p.
149 ff. über Jodof) diplomataria veteris Marchiæ,
Brandenb. Salzwedel 1765—7, 2 t. und codex diplom.
Brandenb. ib. 1769—85, 8 t.

Lenz markgräfl. Brandenb. Urfunden, o. 0. 1753

bis 1754, 2 I.

Rufter bibl. hist. Brand. 1743.

Buchholz Gesch. v. Brandenburg, Berlin 1765 — 75, 6 T. 4.

<sup>\*</sup> In Schlözer's Briefwechsel (10 T. in 60 H. 1771—82) find: Meber die Hannaken, von Schimek (40 H. 1780), Erzesuiten in Mahren (1781. H. 5.50 S. 106 ff.), H. 52 S. 231—238, 250—256), in dessen Staatsanzeigen (1782—95, 18 B., neue 1796 ff.) H. 7. S. 318—322: Klage der Protestanten 1782 in Teschen.

Die schon mehr wissenschaftlichen Bearbeitungen ber beutschen Geschichte von Ludewig 1706, Gundling 1708 (in beffen Gundligianis St. XI. S. 46—100 allerhand Nachrichten vom großmährischen Reiche und Zwentibold find), Spener 1716, 2 Bbe, Sahn (+1729) 1721-42, 5 B. (bis 1347), Mascov (+1761) 1726-37, 2 B. (bis zum Abgange ber Merovinger), Bünau († 1762) 1728—43, 4. B. (bis 918), Struve 1730, 2 B., Häberlin († 1786) 1767—73, 12 B. (bis 1546) u. 1774-86, 20 B. fortgef. von Gentenberg († 1800), 1790—1804, 21—28. B. (bis 1650), Püt= ter († 1807), Grundriß der Staatsveränd. des deutschen Reiches, 1753, 7. Ausg. 1795, und Handbuch d. deut. Reichshift. 1762, 2. A. 1772, dienten als gute Wegweis fer und Leitfaden. Doch gewann ber staatsrecht. Gesichts= punkt fast ausschließliche Gültigkeit. Für das öff. d. Recht bef. Pfeffinger Vitriarius († 1717) illustratus, 1731, 4 Th. 4. und corpus jur. pub. Vitriarii 1739-54, 4 36. 4.

Welche ungeahnte Welt eröffnete sich in den aus England nach Deutschland verpflanzten, aber mit deutscher Gründlich eit verbesserten Universalgeschichten d. Hallischen Welthistorie v. Baumgarten, 1746—1814, 66 B, jener von Guthrie und Gray, 1765—1808, 17 Th. in 44 B. 8. (nachgedr. von Traßler in Brünn) und noch mehr in der zuerst von Schlözer gedachten Weltgeschichte.

Die meisten Aufschlüsse, auf einem im Inlande beisnahe brach gebliebenen Felde, danken wir dem Auslande im Fache der Kirchen geschichte, die durch Arnold und

Mosheim eine neue Gestalt erhielt.

Bei der unverkennbaren Einseitigkeit, Befangenheit, Partheilichkett, Entfernung u. s. w. sind jedoch die kirchens geschichtlichen Werke gewiß nur mit großer Vorsicht und Prüfung zu gebrauchen.

Für die älteste Kirchengeschichte Mährens

sind von Werth:

Simon Assemanni (Präfetten der Batikan. Bisbliothek), Calendaria Eeclesiæ universæ, Romæ 1750—55, 6 t. 4., enthält tom I: Calendaria Ecclesiæ slavicæ de Cyrillo et Methodio Slavorum Apostolis,

deque Chazaris, Bulgaris et Moravis ad fidem Christi conversis; tom. IV: Origines ecclesiasticæ Slavorum,

Russiæ, Hungariæ, Bohemiæ et Poloniæ.

Acta sanctorum der Bollandisten, Antwerpen 1643—1794, 53 Th. Fol. reihen sich die Concilien-Sammlungen von Coleti († 1765), Benedig 1728, 23 Th. Fol., mit den Suppl. von Mansi, Lucca 1748—52, 6 Th. Fol. und von Mansi († 1769), Florenz und Benedig 1759—98, 31 Th. Fol. (bis 1509, vollständigste, aber unvollendete Ausgabe) und die vollständige Ausgabe der concilia Germaniæ (bis 1768), von Harzheim, Scholl, Schannat und Reissen, Coln 1750—90, 11 Th. Fol.

Marc. Hansiz († 1766), Germania sacra.

Marc. Hansiz († 1766), Germania sacra. Aug. 1727—29, 2. t. Fol., behandelt mit dem größten Fleiße und vieler Umsicht die auch für Mähren wichtigen Hochstifte Lorch, Passau und Salzburg und versträngt Hund's metropolis Salisburgensis, 1582, neu

1620 und 1719, Fol.

Calles, annales eccles. Germaniæ, Vienn. 1756

-58, 4. t. Fol.

Zur Ordensgeschichte: Helyot, Geschichte der Klöster= und Ritterorden, Leipzig 1756, 8 Th.; pragm. Gesch. der vornehmsten Mönchsorden, Leipzig 1774—83, 10 Bd. (von Erome mit Vorrede von Walch).

Urnold, Rirchen = und Retzerhistorie, Frankfurt

1699, Fol.

Remond, Historie der Retzereien und was seit 1500 in Deutschland, Böhmen, Ungarn u. a. verursacht worden, Cöln 1746, 4. in 8 Th.

Bur Geschichte der Suffiten, mahr. Bruder u. a.

Neber Huß, Hieronymus, die Hussitenkriege, Ziska, das Kostnitzer Concilium u. s. w. schloßen sich an die früheren Werke eines Ungenannten (über Huß und Hieron., Nürnberg 1558), Walpurger (Huß, Gera 1623), Cochlæus (1549) und Theobald (1609, beide über die Hussitenkriege), folgende aus der neueren Epoche an:\*

<sup>\*</sup> Pelzel's Geschichte Bohmens, 2. Aufl. Prag 1779, S. 736-741;

Polemographia hussitica, von Dan. Cansdorf, Gissæ 1667. 4.

Adam Rechenberg, Johannes Hus Martyr hi-

storice descriptus, Leipzig 1671.

Emmanuel a Schelstrate (Bibl. Vatic. præfect.), Acta Constant. Concilii, Antwerpiæ 1683. 4.

Zizka, le redoutable aveugle, Capitaine des Bo-

hemiens. A Leide 1685. 8.

Magnum oecumenicum Constantiense Concilium de universali Ecclesiæ reformatione, unione et fide VI Tomis comprehensum, opera et labore Hermanni von der Hardt, Cænobii Mariæbergensis Præpositi et Academiæ Juliæ Professoris, Francof. et Lipsiæ, 1696—1700. Fol. index Berol. 1742, nicht nur für die allgemeine, sondern auch für die böhm. Rirchengeschichte wichtig. (S. acta liter. Boh. et Moraviæ, 1775, l. p. 241—257, II. 14—33; Aschbach's Sigmund II).

Gabriel Senfried, dissertatio hist. de Johan. Hussi Martyris educatione, studiis, doctrina, vita,

morte et scriptis, Jena 1698,

Joh. Heinrich Löder, Protestatio Bohemorum, auf's Concilium nach Kostnitz geschickt 1415, Leipz. 1712. 4.

Jacques Lenfant (Prediger der französe reformirten Kirche in Berlin), histoire du Concile de Constance, Amsterd. 1714, 4. II. vol. Altera editio, aucta, ib. 1728, 2 vol. 4.

Das große, zuerst zu Nürnberg 1558 herausgegebene Werk: Hist. et Monumenta Joan. Hus et Hieronymi, Fol., wurde 1715 baselbst wieder neu aufgelegt.

Johann David Röler (resp. Joh. Dewald), de

Joan. Rokyczana etc. Altorfii 1718. 4.

Bourgeois de Chastenet, nouvelle histoire du

Concile de Constance, Paris 1718. 4.

Jacques Lenfant, histoire de la guerre des Hussites et Concile de Basle. Amsterdam 1731, 2 t. 4. (ein Produkt von Thatsachen und Erdichtungen). Aus

Ropfo's Einleitung zur Kirchengeschichte S. 319-323; Pfrogner S. 210-215 n. a.

dem Franz. Preßburg und Wien 1783—84. 8. — Supplement, Wien 1785. 8. zuf. 5 Bände.

Dass. übersetzt von Hirsch, Halle 1791-2, 3 B. 8.

Vollständige Gesch. der Hussiten, Leipz. 1783, 8. Geschichte des Hussitenkrieges, Zittau 1795, 8.

Lenfant histoire du Concile de Constance, Amsterd. 1727. 2 vol.

Desselb. hist. du Concile de Pise, Utrecht 1731.

Isaac de Beausobre, supplement a l'histoire de la guerre des Hussites, de Mr. Lenfant, Lausanne 1745. 4. (obwohl den ersteren in Vielem berichtigend, gibt es doch weder neue Aufschlüsse, noch ein unparth. Urtheil).

Joh. David Röler, dissert. de Elogio Joan. de

Trocznowa etc. Göttingæ 1742. 4.

Wilhelm Senfried, de Joan. Hussi vita, fatis et

scriptis commentatio, Hilpergshusæ 1743. 4.

Theobald's Geschichte des Hussitenkrieges, mit einer Vorrede von Baumgarten, neu aufgelegt, Breslau 1750, 4. 3 t.

Joan. Hussi confessio fidei, Viennæ 1753.

Wilh. Gilpin, Biog. von Joh. Huß, Hierony. und Žizta. Frankfurt 1760. 8.

Bigfa's Leben in Schir ach's Biogr. der Deutschen,

3. Th. Halle 1771.

Suß Leben (aus dem Engl.), Lindau 1784, dto. von

W. H. J. Rom 1784.

Caspar Ronko († 1819 als Domherr in Prag), Seschichte der großen allgem. Kirchenversammlung zu Costenit, 5 Thle., Grät 1781—82 und Prag 1784—96, 8. (nach Uschbach II. XXIII. einseitig, ohne Quellensstudium).

Die nach der Schlacht am weißen Berge (1620) in Böhmen und Mähren eingetretene Wiedereinführung der katholischen Religion veranlaßte von Seite der Exulanten und ihrer Unhänger eine Fluth, meistens höchst leidenschaft=

lich verfaßter Schriften.\*

<sup>\*</sup> Pelzel a. a. D. S. 764—779; Ronfo S. 323—325; Pfrogner S. 200—202, 218. Bibl. Cerron. Peschef, Geschichte der Gegenresormastion in Böhmen, Dresten 1844, 1. B. S. XIV—XVIII.

Auf die gründlich geschriebene Geschichte der böhm. Brüder von Camerarius (Heidelberg 1591, 1605, Frankfurt 1625) folgten:

Pulegius, Parentatio heroibus bohemis dicta.

Amstel. 1621. 4.

Jacobæi, idea mutationum boh. evang. ecclesiarnm. Amst. 1624. 4.

(Joan. Amos Comenius), Historia persecutionum Ecclesiæ Bohemicæ ab ejus primordiis usque ad a. 1632 (Leidæ) 1648. 12; böhmisch von Come

nius, Liffa 1655, Amsterdam 1663, Zittau 1756.

Desselben, Ecclesiæ Slavonicæ etc. brevis historiola oder Historia fratrum bohemorum etc. Amstelodami 1660 und nach mehreren wiederholten Auflagen, Halæ 1702. 4. (Mit einer Borrede vom Jenaer Prof. Franz Buddeus).

Eine deutsche, obwohl nicht vollständige liebersetzung dieses Werkes ist: Kurzgefaßte Kirchenhistorie der böhm. Brüder u. s. w., von Buddeus, Schwabach 1739.

Brüder u. s. w., von Buddeus, Schwabach 1739.
Comenius gab auch heraus: Joh. Lasity's historiam de origine et rebus gestis fratrum Boh. 1649.
8. mit etwas veränterter Aufschrift: Jo. Lasitius, de ecclesiastica disciplina moribusque et institutis fratrum Boh. etc. Amstel. 1660. 8.

Die letztere ist nicht wesentlich unterschieden von der Ratio disciplinæ ordinisque ecclesiastici in unitate fratrum Bohemorum, Lips. 1630 und ohne Druckort 1633, 16.; neu von Comenius, Amsterdam 1660, von Buddeus (in der historia) 1702, deutsch in der erwähnsten Schrift, Schwabach 1739 und von Köppen, Leipzig 1845.

Regenvolscii (Adrian Regenvolž, mit seinem wahsen Namen Wengerž, Restor der Schule in Polnische Lissa † 1649), systema historico-chronologicum ecclesiarum Slavonicarum per provincias Poloniæ, Russiæ, Prussiæ, Moraviæ etc. — a Christo ad annum 1650, Trajecti ad Rh., (Trier) 4. Wæsberge (Utrecht) 1652. 4.; neu aufgelegt, unter seinem wahren Namen: Wengerscii A., libri IV Slavoniæ resormatæ, continhist. ecclesiarum polon. boh. moravicarum etc. Am-

stelodom. 1679. 4. (Ronfo S. 325, Bibl. Cerron. p. 38, 49).

Solyk, pabstliche Geißel, Wittenberg 1673. 8. (fri-

her böhmisch).

Desselben, blutige Thränen bes Böhmerlandes, Wittenberg 1673 (auch schwedisch).

Desselb. (?), Erzählung des betrübten Zustandes von

Böhmen u. f. w. Amsterdam 1679. 8.

S. S. Göge, Diptycha exulum, ober Erulanten= Register ber beständigen Lutheraner. Altenburg 1714. 8.

Desfelb. Chrifti Exempelbuch, mit Beitrag zum Exu-

lanten=Register, Lübeck 1724. 8.

Carl Christian Schröter, merkwürd. Exulanten-Sistorie, oder Leben vertriebener Prediger und Schullehrer, Budiffin 1715. 8.

Wenzl Kleich (evangel. Prediger), Vorrede zum böhm. neuen Testamente (nown Zakon), Zittan 1720.

Georg Conrad Rieger, Historie der alten und neuen böhmischen Brüder, Züllichan 1734—1740, 3 Bde. 8. (nach Ronfo wegen ihrer Ausführlichkeit und Zuver= läffigkeit allen andern Geschichten der böhmischen Brüder vorzuziehen).

Röcher J. C., die trei letten und vornehmsten Glaubens-Befenntniffe der bohm. Bruder, Frankf. 1741, 8.

Desf. fatechet. Geschichte ber Waldenser, bohm. Brüder u. a. Jena 1768, 8.

Johann Hederich, von den böhmisch. und mähris

schen Brüdern, Leipzig 1742. 8. Johann Gottlieb Carpzow, Religionsuntersuchung der böhmisch= und mährischen Brüder, vom Anbeginn ihrer Gemeinen bis auf gegenwärtige Zeiten, Leipzig 1742. 8. (über ihre Lehre).

F. A. Halbbauer, de hodierno Moravorum fratrum cœtu, Hilbergshusæ 1743. 4. Bratřičeskych.

Berlin 1748. 8. Confessio aneb počet z wirn a ucenn. Johann Theophilus Elsner\*, Bersuch einer böhmi= schen Bibelgeschichte. Halle 1765. 8.

<sup>\*</sup> Ein fruchtbarer bohm. Schriftsteller, geb. 1717 gu Wengrau in Podlacien, gest. 1782, Lehrer und Prediger der bohm. Brutergemeinde in Berlin (Jungmann S. 648).

Desfelben Martyrologium Bohemicum, oder bie böhmische Verfolgungs-Geschichte vom 3. 894-1632 (Die llebersetzung von Comenius mit einem Borberichte und Beilagen), Berlin 1766, 8.

Dess. Bibli Swatá. B Hále 1766. 8. (Die Vor-

rede zu dieser Hallischen Bibel ist geschichtlich).

David Krang, alte und neue Bruderhiftorie, Barby 1773, 8. (nebst Fortsetzung 4 Abtheilungen in 3 Banden, Barby und Gnadau 1773—1816, 8). Spangenberg, Leben des Graf. Zinzendorf, Leip-

zig 1772, 8 Th.

Bieher gehört auch: Alegidii Sexstetter's Beitrage zur böhmisch= und mähr. Brüderhistorie, Prag 1781, 8.

Bur Geschichte des Protestantismus.

Mähr. evangel. Kirchendiener abgenöthigte Gemiffens-

rüge, Leipzig 1749, 4

Beinr. Chrift. Lemfer (Diener bes göttlichen Bor= tes zu Scharnebeck bei Lüneburg), historische Nachricht von der Unterdrückung der evangelisch = luth erisch en Religion in der Herrschaft Nikolsburg in Mähren, Lemgo 1748, 4.

Bernhard Raupach, evangelisches Desterreich, d. i. historische Geschichte von den vornehmsten Schickfalen der evangel. Kirche in Desterreich, mit einer Presbyterologia Austriaca, Hamburg 1732-1741, 5 Bbe. 4. 1744 erschienen 2 Supplemente und später: Siftorische Nachrichten von Nikolsburg in Mähren, zuf. 8 Theile in 4. Hamburg 1741-48 (febr felten complet; öfter. Bibl. von Vogel II. 87).

Georg Ernst Waldau, Geschichte ber Protestanten in Desterreich, Steyermark, Kärnthen und Krain, von 1520 bis auf die neueste Zeit, mit einer Borrede von

Foct, 2 Th Unspach 1784; 8.

Beitrag zur Toleranzgeschichte der evangel. Religion in Böhmen und Mähren unter Max. II. (besonders Kir= chengesang) in Moser's patriotischem Archive, 1. Th. S. 267 - 300.

Bur Geschichte ber Literatur.

Bon Gesner (1545 ff.) begründet, von Lambed (prodromus hist. litt. Hamb. 1659), Morhof Polihistor. Lübeck 1688, 4. A. 1747 und Struve (introductio ad notitiam rei litt. Jena 1704, 1706, 1710, 1715, neu von Fischer 1752, 2 B.; desselb. Biblioth. hist. litt., verm. v. Jugler 1754, 3 B.) berichtigt, erweitert, methodisch behandelt, jedoch meist auf den techn. und bibliograph. Theil beschränkt, gab erst der (1764 †) Heumann (conspectus reipub. litt. Hannover 1718, 8. Ausg. v. Enring 1791—93, 2 Th.) der Literat. Geschichte, durch Ausdehnung auf eigentlich geschichtliche Darsstellung, eine neue, wesentlich verbesserte Gestalt und Fastricius († 1769) stellte durch seinen Abris einer allgem. Histor. d. Gelehrsamkeit 1752, 3 Bde. das Muster einer Alles umfassenden Bearbeitung auf.

Moreri, grand dictionaire historique, Amster. 1694, 4 Bbe. und suppl. 1716, 2 Bbe., beste Ausgabe

1740, 4 Bbe.

Bayle, dictionaire hist. et crit. Rotterd. 1697, 2 B. Fol. 4. Ausgabe, sehr vermehrt von des Maizeaux 1730; 1740, 4 B Fortges. von Chaupesié, Amsterdam 1750—6, 4 B., neue verm. Ausl., Paris 1820, 16 B.; beutsch von Gottsched, Leipzig 1741—4, 4 B. Fol.

Das (nach) s. Verleger sogenannte) Zedler'sche Universal-Lexikon aller Wissensch, und Künste, Leipzig 1732 —1754 (mit 4 B. Suppl. von Ludovici) 68 B. Fol.

Buddeus und Iselin, allgemein. histor. Lexikon, Basel 1729, 4 Th. Fol. 2 Suppl. der Leipzig. Ausgabe, fortges. von Beck und Buxdorf, 1744—7, 6 B.

Mencken, allgem. Gelehrten = Lexifon, Leipzig 1715,

1717, verm. von Jöcher, eb. 1725, 1733, 2 B. 8.

Jöcher, allgem. Gelehrten-Lexikon, Leipzig 1750—1, 4 B. 4., fortges. und ergänzt von Abelung, eb. 1784—87, 2 B. 4. (bis lit. J.), von Rotermund, Bremen 1810—22, 4 B. (v. K—Ri).

L'Advocat, dict. hist. Par. 1750, 2 B., beutsch

Ulm 1760—1815, 4 B.

Mattaire, annales typographici 1719-41, 4.

B. 4. Suppl. von Denis 1789, 2 B.

Vogt, catal. hist. crit. librorum rariorum, Hamb. 1732, neueste Aufl. 1793.

Clement, bibliotheque curieux des livres diffi-

ciles a trouver, Götting. 1750 ff. 8 B., Leipzig 1760, 9 B. 4. (bis Heffus).

Desf. biblisches Wörterbuch, beutsch von Jöcher,

1752-4, 4 3. 4.

Bauer, bibl. librorum rar. univ. Nürnb. 1770 ff.

4. B., Suppl. von Summel, 1774-91, 3 B.

Hamberger, Nachrichten von den vornehmsten Schriftstellern vom Anfange der Welt bis 1500, Lemgo 1756, 4 B.

Georgii, allgem. europ. Bucherlexifon, Leipz. 1742

—58, 5 B. und 3 Th. Suppl. Fol.

#### Bur Rriegsgeschichte.

Wie über den 30jährigen, so fehlt es uns bisher noch immer an einer einheimischen Geschichte der Preußen= friege (1740-45, 1756-1763, 1778-79), und wir find, bis auf Bruchstücke, an die einseitig geschriebenen aus= ländischen Werke von Dlenschlager (Gesch. d. Intereg. nach Carl VI. Tod), 1742 - 46, 4 Th. 4., Abelung (Staatsgesch. Europas von Carls Tod), 1762—69, 9 T. 4., Moser (deutsch. Gesch. unter Carl VII. und Franz), 1743-44, 2 Th. u. 1755, Senfart (Franz I.) 1766. Haymann (Archiv, 60 Th. in 5 und 70 Th. in 8 B., 1744 - 54), Benne (acta, 1757 - 60, 4. Bbe. 4.), Sen fart (Krieg f. 1756), 1759-65, 4 B. 4., Friebrich II. Werke, Lloyd=Tempehof (7jähr. Rrieg), 1783, 4 Th. neu, 1794 -- 1801, 6 Th. 4., (Fasch Gesch. des österreichischen Erbfolgefrieges 1740-48), 1787, 2 Bb. Archenholz (7jähriger Krieg), 1788, 2. Aufl., 1793, 2 Th., Kuniaczo, 1794, 4 B., Müller (Abrif der 3 schlesischen Kriege) 1786, Dohm (Krieg von 1778) 1779, 10 B. 4. und and. beschränkt. (S. neueste Zeit). Heber die Unsprüche Preugens auf Schlesien (bef. Jägern= borf): Rechtsbegrund. Gigenthum u. f. w. Berlin 1740, aftenmäß. Gegeninform. Wien 1741, Beantw. berf. Berlin Fol. und dto. Wien Fol.; schlesische Kriegs = Fama, Frankfurt 1741.

# IV. Periode.

Die neuere oder fritische Periode.

# 1. Abtheilung.

#### Gifter Abschnitt,

Das Erwachen der fritischen Geschichtsorschung und Geschichtschreibung in den bohm. Provinzen von Mähren aus.

Die in Deutschland und besonders auch in Desterreich wieder erwachte Liebe zu den Wissenschaften verpflanzte sich auch nach Mähren. Joseph Freiherr von Petrasch ver=

suchte es, sie hier heimisch zu machen.

Durch emfiges Studium und viele Reisen in ben cul= tivirtesten Ländern vielseitig gebildet, eine Zeit Adjutant des großen Eugen von Savoyen, errichtete dieser eifrige und großmuthige Literatur = Freund, mit Genehmigung ber Kaiserin Maria Theresia, 1746 die "Gesellschaft der Unbekannten" in Olmütz, den ersten gelehrten deutschen Berein in den österreichischen Staaten. (Rachricht über Dieselbe im neuen Bücherfaale ber schönen Wiffenschaften, 3. IV. 1. St. Leipzig 1747, S. 84-89). Namhafte Gelehrte des In = und Auslandes schlossen sich demselben an, um durch die Herausgabe eines gelehrten Journals zur Verbreitung literärischer Bildung beizutragen. Allein Die Gefellschaft und ihr Journal erlagen schon nach wenigen Jahren dem Reide, der Miggunst und Umtrieben. De= trasch zog sich auf sein 1750 erkauftes Gut Reuschloß zu= ruck und lebte hier bis zu seinem Tode (1772) den Mufen. \* Seine Wirksamkeit, mehr allgemein literärischen und tichterischen Versuchen zugewendet, trug für Mährens Ge= schichte nicht jene Früchte, welche er sich wohl selbst mit Recht versprochen hatte.

<sup>\*</sup> Pelzel, Abbildungen der böhm. und mähr. Gelehrten, 3. Band, S. 185–191; Pilarz et Moravetz, p. III. p. 491–493; Hawlif's Tasidenbuch für 1808, S. 207–214; Monse, infulæ doctæ Mor. præf. p. 12; Jurende's redl. Verk. 1814, 2. B. Jänner, S. 36, Juli, S. 102; Moravia 1839, S. 683, 726.

Er beabsichtigte 1747 eine Bibliotheca Bohemica, in welcher alle in Böhmen, Mähren und Schlesien oder in deren Angelegenheiten gedruckten Werke und Schriften mit ihren Titeln verzeichnet waren, zu Olmütz drucken zu lassen. Er konnte aber, obwohl die Güte und die großen Mühen seines Werkes anerkannt wurden, nicht die Censurbewilligung erlangen, weil darin auch die gegen die Religion und den Staat verstoßenden Schriften aus der Rebellionszeit 1619 und 1620 aufgenommen waren. Diese acta motuum wurden auf Verlangen nach Hof eingesendet.

Die Bibliotheca Petraschiana, Viennæ 1776 (Bibl. Cerron. S. 72) dürfte wohl nur einen geringen Ersatz

leisten.

Auch das Journal der Gesellschaft, die erste perios dische Schrift Mährens, und das erste Literaturs Blatt im öster. Staate, welches auch die Eultur der deutsschen Muttersprache nach der vollkommneren Pleisser Mundsart zum Zwecke hatte, unter dem Titel: Monatliche Auszüge alter und neuer gelehrten Sachen, wovon 2 Bände zu Olmütz 1747, und vom 3. Bande 1748 nur 2 Stücke zu Olmütz, die übrigen 4 aber zu Frankfurt und Leipzig ersschienen, gibt keine Ausbeute für die Landesgeschichte. Petrasch übersetze Paproczky's böhm. Werk über den mährisch. Abel in das Lateinische und setzte es, wie jenes über den böhm. Abel fort, jedoch ohne es zu vollenden und in Druck zu geben.

Nur einen Lobredner, nicht aber auch Geschichtschreis ber fand die Petrasch'sche Gesellschaft an ihrem Mitgliede, bem rühmlich bekannten Chrysostomus Hanthaler. (Noc-

tua Moravo-Austriaca etc. Cremsii 1751. 4.)

Ohne Vergleich mehr Aufklärung erhielt das Wirken der eifrigsten Olmützer Mitglieder der ehemaligen Donau-Gesellschaft durch Joh. Gottlob Böhme, von dem ein: Commentariolus de Augustino Olomucensi et de pa-

tera ejus aurea, Dresben 1758, herauskam.

Der thätigste sfür die mährische Geschichte bei dieser Gesellschaft wurde Magnoald Ziegelbauer, 1689 zu Elwangen in Schwaben geboren, Mitglied des gelehrten und um die Geschichtforschung verdienten Benediktiner-Drebens. Während seines Aufenthaltes im böhmischen Stifte

Braunau war er für die Ausführung der vom obersten Kanzler Grafen Philipp von Kinsky angeregten Idee M. Theresias, in Prag eine Akademie für den jungen böhm. Adel unter der Aufsicht der Benediktiner zu stiften, thätig. Zugleich beschäftigte er sich mit der Sammlung alter Geschichtschreiber von Böhmen. Auf die Einladung des Freiherrn Petrasch kam er 1747 nach Olmütz, als die Akademie in die Hände der Jesuiten übergegangen war und unter den Namen "Theresianum" in Wien errichtet wurde. Ziegelbauer wurde Sefretar ber Gesellschaft, Sausund Tischgenosse bes Baron Petrasch. Mit dessen und der Unterstützung des Olmützer Domscholasters, Polyhistors und Besigers einer an feltenen Werfen überaus reichen Buchersammlung (tie spater centnerweise veräußert wurde), Franz Gregor Grafen Giannini († 24. Jänner 1758), auf Hultschin und Dobrostawitz. machte sich Ziegelbauer unverzüglich an ein Werk, welches unter dem Titel Olomucium sacrum als Commentar des Augustin'schen Verssuches tie Geschichte der Olmützer Bischöfe (1. B. vom 3. 396—1482, 2. B. 1482—1745) darstellt u. (3. B.) vom Olmüger Capitel und dem Säcular = und Regular= Clerus bes Dim. Bisthums handelt.

Es trägt Spuren theils der Rindheit der bohmisch= mähr. Geschichtschreibung, theils der Gilfertigkeit, womit der geniale Mann arbeitete. Demungeachtet gehört es zu den besten, tie irgend ein Bischossis aufzuweisen hat. Das-selbe befindet sich in der (bereits mangelhaften) Urschrift ju Dlmut, in einer Abschrift von Cerroni's Sand, in beffen Sammlung im mahr. ftant. Archive und in einer zweiten, minder genauen, im Museum zu Brünn (Zlobisky'sche Sammlung). Bibliothekar Richter hat den höchst unkritis schen und magern Catalogus des Augustin († 1513), zus meist aus Ziegelbauer commentirt und fortgesetzt (1831). (Meinert im öster. Archive 1831, Urbibl. S. 19).

Als Ziegelbauer wenige Jahre darauf (den 14. Juni 1750) zu Olmut plötslich starb, hinterließ er, nebst diesem Berke noch: Privilegia ecclesice Olomucensis, bann Nova et vetera epitaphia eccl. cathed. Olom. --Privilegia eccl. Olom. in Handschrift für bie mähr. Geschichte In Cerroni's zum Berkaufe ausgebotener Bibliothek (S. 97) waren von Ziegelbauer auch fragmenta varia ad Olomucium sacrum etc. MS. in Folio.

Sein Ordensbruder und Rachfolger im Sekretariate der Olmützer Gesellschaft, Olivier Legipont, der Bersfasser des berühmten Werkes: dissertationes philologicobibliographicæ, Norimb. 1746, der gelehrte und in Versbreitung der Wissenschaften in Mähren unermüdliche Hausfreund des Freiherrn Petrasch, beabsichtigte die Heraus-gabe des Olomucium sacrum, und machte deshalb 1758 eine Reise nach Wien, von welcher er nicht wieder nach Olmütz zurückkehrte, \* da sich die Gesellschaft auflöste und Ziegelbauers größter Gönner, Graf Giannini, gestorben war. Des ersteren Bibliotheca scriptorum rerum bohemicarum, welche über alle bohmischen Schriftsteller Rachricht geben und ein Vorläufer zur Sammlung ber bohm. Chronisten (collectico scriptorum rerum Bohem.) in 7-8 Banden fein follte, konnte die Druckbewilligung der Censur nicht erlangen. Der Raigerer Prälat Pitter wollte sie herausgeben, starb aber früher (1764). Nach= bem sie Blobitth benütt, kam sie in Boigt's Sande (Materialien zur Statistik von Böhmen, 1. H., 1787, S. 41). Auch die Herausgabe des Olomucium sacrum scheiterte am Neide und an Mißgunst, besonders der geistlichen Dr= den. Graf Giannini eignete sich alle Handschriften Ziegel= bauers zu, welche sodann in den Besitz des Olmützer Rapitel-Archivars Mathaus Kodidek († 1818), eines flei-ßigen Sammlers mähr. Denkmale, übergingen. (Ueber desfen MS. S. Cerroni's Rachrichten über Bibl. MS.) Mit dessen Bewilligung benützte Monse tas Olom. sacrum zu feinem Wertchen: Infulæ doctæ Moraviæ, Brunæ 1779, in welchem auch die Biographie Ziegetbauers von Legipont enthalten ist (p. 151-192). Auch Morawet war es gegonnt, das Olomucium sacrum seiner Geschichte der Olmützer Bischöfe zu Grund legen zu können. Der 3. Bd. oder das Urkundenbuch kam abhanden (Dest. Archiv 1831, S. 170, 473), wenn es nicht mit den fragmenta eins ift. Graf Giannini gewann für Mährens Geschichte ben

<sup>\*</sup> Pilarz et Morawetz p. III. p. 491 -495, Dester. Encyflopadie 6. B. S. 241; Pelzel, Abbildungen u. s. w. IV. Bd. S. 109 -116; Leponts Biographie, daselbst S. 117—123.

gelehrten Weltpriester und Oberkaplan bei St. Maurig in Olmütz, Philipp Friebek, geb. 1728 zu Altstadt in Mähren, gebildet an der Olmützer Universität, seit 1752 Priester, an verschiedenen Orten in der Seelsorge, durch viele Jahre in Olmütz, wo er am 26. Mai 1802 starb. Ein sehr fleißiger, aber unkritischer Sammler, wel-

Gin sehr fleißiger, aber unkritischer Sammler, welschem es am Scharsblicke eines Geschichtsorschers und an der Auffassungs und Darstellungsgabe eines Geschichtschreisbers fehlte, bleibt doch sein redlich guter Wille anerkennenswerth. Obwohl er nicht bloß sammelte, sondern auch beträchtliche Werke schrieb, kam doch keines durch ihn selbst

in das Publikum.

Auch sein großer Vorrath an Handschriften zur mähr. Geschichte und an die lomatischen Driginalien, welche fast zwei große Risten füllten, theilte das traurige Loos so vieler anderer mähr. Sammlungen. Derselbe kam in den Besitz seines Verwandten und Erben, des Webermeisters Eugen Westinger in Olmüz, der hievon mehreres veräusperte. So kam ein Exemplar von der Geschichte des Rlosters Hradisch in das Rloster Strahow zu Prag, etwas in die Abtei Raigern bei Brünn, viel in das Klosster Reureisch. Der größte und beste Theil der historischen Sammlung und Arbeiten Friedes's gelangte aber in die Hände des Landesadvokaten Weste brod in Olmütz, welscher besonders die Fradischer Klostergeschichte, Mährens Tospographie und dessen Kirchens und Rlosters Feschichte benützte.

Die wichtigsten handschriftlichen Werke von Friebel's

eigener Hand sind:

a. Diplomatische Geschichte des Prämonsstratenser Stiftes Hradisch bei Olmus, in Folio,

sehr weitläufig (mehr als 150 Bogen stark).

b. Kirchen= und Klostergeschichte von Mähren, 1. Theil vom Heidenthume bis zum J. 1200 (die
sehr unfritische Mythologie ter heidnischen Mährer nach
den Werken der neuern Geschichtschreiber, eine unrichtige Geschichte der Olmützer Bischöfe u. a., die Geschichte einiger Klöster chronologisch an sene der Bischöfe angereiht,
unter welchen sie gestiftet wurden, wohl dasselbe Werk, welches Wesebrod 1814 unter seinem Namen herausgab), 2. Ih.
bis 1400; 3. bis 1600 und 4. bis auf die neueren Zeiten. c. Beiträge zur Topographie Mährens und zur Geschichte Brünns.

d. Geschichte Mährens.

e. Biele einzelne Auffate, Diarien, Urfunden in Dris

ginalien oder Abschriften u. s. w.\*

Die diplomatische Geschichte von Mähren in 2 Theilen umfaßte im Manuscripte, ohne die einem jesten Theile ihrem vollen Inhalte nach angehängten Urkunsten, über 500 Bogen in Folio. Sie enthielt 300, zum Theile noch unbekannte und wichtige Diplome und andere Urkunden, welche, mit Benüßung des reichhaltigen Kloster Pradischer Urchivs, meistens aus Driginalien und glaubswürdigen Monumenten genommen waren. Die alten Gessetze, rechtlichen Gebräuche, Gewohnheiten, Landesverträge, die alte und neue Topographie, die Geschichte des Utels, die Kriegskunst, die Steuerverfassung, der Zustand der Religion u. s. w., sollen neben der politischen Landessgeschichte ihre besondere Berücksichtigung nach echten und gleichzeitigen Quellen gefunden haben. Der Verfasser um einen billigen Preis an (Brünner Zeitung 1788). Den ersteren fand es nicht, wie so viele andere vaterländische Werfe; wohin die Handschrift gediehen, ist nicht bekannt.

Cerroni (Nachrichten über mährisch. Bibl. MS. beim Grafen Taroucca) verzeichnete: 141 Handschriften, welche Friedek nach der Austhebung des Klosters Hradisch 1784 von Evermond Link, Sekretär des letzen Prälaten Waczelawik, erhielt, darunter: Memorabilia Collegii Olom., do. templi S. Blasii Olomucii; des Hradischer Prälaten Goding Nachrichten über das Exil der Hrad. wäherend der Schwedenzeit, über Tobitschau, die Herren von Sternberg, die Privatmauthen in Mähren, historia gradicen wet Memorabilia Mor. Il Bände, 300 absch. Urk. von Hradisch, über das Leitomische ler Bisthum, Topographie von Mähren (von Friebek geschrieben, in Terroni's Besith), Noten zur Geschichte Mährens, Excepte für die mähr. Unnalen

<sup>&</sup>quot; Jurende's redlicher Berfündiger, 2 B. Febr. 1814, S. 125; Berzeichniß der nach Friebek hinterbliebenen MS. in Cerroni's Nachrichten über Bibl. MS. beim Grafen Tarpucca.

(8 Fasc.), chronol. diplomat. Geschichte des Klosters Hra-disch (von Friedek geschrieben), Urk. des Olmüß. Bis-thums und der Stadt Olmüß vom 11. Jahrhund. bis 1790, Beschreibung der höchsthohen und weltlichen Berr= schaften in Mähren vom 11. Jahrhund. bis 1789 (in Cerroni's Besitz), Diplome und Merkwürdigkeiten vom Olm. Bisthum und Stifte Hradisch, monumenta ex archivo capituli Olom., fehr viele Aften über die Prämonst. Klöster in Böhmen (Selau, Strahow, Plaß, Töpl, Doran), Mähren, Schlessen, Ungarn u. a., Auszüge zur geistl. Geschichte Mährens und Kritik Provins, Sammlungen für die Unnalen der Ordens= provinz, alphab. Auszug aus Verordnungen vom 16. Jahr= hunderte, 2 Bde., der preuß. Krieg 1741—2, hist. iruptionis suecicæ in Moraviam 1642 et alia fragm. 1620-1670, memorabilia et notata mii gradic. aus dem 16. Jahrh, notabilia mii gradic. aus dem 16. Jahrh., liber niger mii gradic., Pergament= Fol. Bd. aus dem 16. Jahrh., enthaltend die Privileg. Schenkungen, Bullen des Klost. Hradisch vom 3. 1078 an, m. a. zur Geschichte tes Klost. Hradisch, archi-vum Civit. Olom. oder Archiv = Index 335 Bl. Folio, memorahilia Olom. 1619 gesta (21 Bl., auch bei Cerroni), acta quotidiana Curiæ Olom. 1611—1631; Proces der Canonis. Sarkanders 1750 und 1620, Extrakt aus bes Jesuiten Müller Geschichte über jenes, was das Dim. Colleg. betrifft, Alften von 1630 zur mähr. Rebellion. Diese MS. faufte (alle?) der Neureischer Pralat Pelikan 1805 von Friebeks Sausherrn, schenkte fie aber größtentheils ber Pramonft. Abtei zu Czorna in Ungarn, einer Filiale von Gradisch.

In Neureisch befinden sich von Friedets Arbeiten: Tagebuch der Belagerung von Olmüt 1758, nebst aussführlicher Geschichte des preuß. Krieges (MS. Fol. 296 Seiten stark), dess. Beiträge zum Journal über diese Belagerung, ein Elenchus Epitaphiorum in den Olmüster Kirchen, ein diplomatarium Mii Gradic. und a.

(Boczef's Reisebericht 1844, MS.).

Auch verfaßte Friebek ein Gedenkbuch seines Geburtsortes Altstadt (Wolny 5. B. S. 335) und aus seinen Briefen an Schimek ist ganz die Abhandlung von den Hanaken entlehnt, welche dieser Leipzig 1779 u. in Schlözer's Briefwechsel, 7. Th. 40 H. (von 1780) S. 220—

227 herausgab (Blobipky's Rotizen MS.)

Auch andere Olmützer Domherren zeigten sich als Gönner und Beförderer geschichtlicher Forschungen. Joh. Wenzel Freiherr von Freyenfels, gest. als Olm. Suffragan-Bischof 1776, gab eine Karte Mährens heraus (1762) und hinterließ in MS. einen General-Ausweis aller in Mähren befindlichen Euratbeneficien, ihrer Einstünfte u. s. w. Fol. (Bibl. Cerron. p. 55); auch unters

stütte er Fasseau in seinen literar. Arbeiten.

Der Domherr Mathias Graf v. Chorinsky, erster Brünner Bischof († 1786), theilte dem Prämonstratenser aus Frankreich, Arsenius Theodor Fasse au die Dokumente zu seiner Collectio Synodorum Olom. Rezii 1766 mit (Monse inf. doctæ p. 149). Diese Sammelung ist aber nicht nur äußerst mangelhaft, sondern auch der Text unrichtig, ja oft bis zum Unsinne entstellt. Bosciek hat dieselbe aus dem Kapitelarchive der Olmüß. Univ. Bibl. und a. vervollständigt und berichtigt (Dessen Reisesbericht 1845, MS.).

Fasseau ließ auch bas von ihm in der Bibliothek des Grafen Giannini zu Olmütz aufgefundene handschriftsliche Werk des gelehrten Raigerer Benediktiners Johann von Hollesch au († 1436): Largum sero seu largissimus vesper, in quo de colleda et aliis consuetudinibus circa festum nativitatis Domini in Bohemia et Moravia observari solitis agitur, 1761 zu Olmütz in 8. drucken. Diese Schrift war aber durch eine solche Menge von Drucksehlern verunstaltet, daß sie der Domherr Baron Freyensels, dem sie dedicirt war, fast ganz auskaufte und unterdrückte.\*

Das Wirken der Petrasch'schen Schule fällt auch in tie Periote, wo Ullmann († 1765) die Geschichte Mährens schrieb.

In gegenseitig anregendem Zusammenhange stand diese Schule auch mit der gelehrten Pflanzschule in dem Ben e-

<sup>&</sup>quot; Pelzel Abbildungen 4. B. G. 4.

bauer mit seinen gelehrten Mitbrütern Unselm Desing und Dlivier Legipont längere Zeit aufgehalten und alle zu ih= ren Arbeiten reichliche Unterstützung gefunden hatten.

Das Stift Raigern bewahrte den rühmlichen Eifer der Benediktiner für die Cultur der Wissenschaften. Die historische Muse hatte hier ihren Sitz aufgeschlagen. Aus den vielen Stürmen und Verheerungen, welche das Kloster bestanden, haben sich von den Pröbsten Sölestin Arlet († 7. Sept. 1683), Benno Branzowsky († 3. Nov. 1709), Anton Primus († 1. Febr. 1744), Matthäus Stechlik († 8. April 1749) und von den Conventualen Johann Haan und Procop Knopp geschichtliche Werke in Handschrift erhalten.

Alle Vorgänger aber übertraf Bonaventura Pitter, geb. 5. Nov. 1708 zu Hohenbruck in Böhmen, gest. als Raigerer Prälat am 15. Mai 1764. Der seltenste Eiser, verbunden mit kritischer Umsicht, und eine begünstigte Lage machten Pitter zu dem ausgezeichnetsten Vordermanne der böhmisch = mährischen Geschichtforscher. Als Ronventuale des Benediktiner Klosters Brewnow bei Prag, Sekretär und Archivar der böhmisch = mährischen Benediktiner Congregation und als Ordens = Agent in Wien, hatte er Gelegenheit, nicht nur die Archive seines Ordens, sondern auch anderer Klöster zu benützen.

Er fühlte recht lebhaft, daß es der Geschichte Böhmens und Mährens vor allem an der Eröffnung der wahren Duellen Noth thue, da die Sammlungen fremder, wie Freher, Menken, Pez, Hofmann, Ludewig, Zie gelbauer, Legipont u. a. nicht nur sehr mangelhaft, sondern insbesondere auch wegen Unkenntniß der böhmischen Sprache sehr fehlerhaft waren, die Werke Balbin's in dieser Hinsicht wenig Stoff bothen und die Sammlungen Pessina's, Stredowsstrugen. Hoffer's u. a.
theils nicht vollendet, theils nicht veröffentlicht wurden.

Er faste baher die glückliche Idee, ein folches Quel-

lenwerk anzulegen.

Um die vaterländische Geschichte zu bereichern und von Frethümern zu reinigen, nahm Pitter überall gestreue Abschriften von den Urkunden und sammelte das

Brauchbarste aus alten Handschriften. Er brachte eine große Masse von Materialien zu einem biplomatischen Werke zussammen. Sein ausgezeichneter Eiser, seine ausgebreiteten Kenntnisse in der böhmischen Geschichskunde und die Verswendung seines Gönners, des Hofrathes und k. k. Archivars von Rosenthal erwarben ihm die Ernennung zum k. k. böhmischen Geschichtschreiber. Alls er 1756 zum Probste und Prälaten in Raigern gewählt wurde, widmete er seine Ruhestunden gelehrten Arbeiten, ließ alte Chronisen und Diplome copiren, um ein Corpus scriptorum Bohemis und ein Diplomatarium herauszugeben. Allein der viel zu früh eingetretene Tod unterbrach diese rühmliche Besschäftigung.

Nur der Thesaurus absconditus in agro Brzewnoviensi seu vita S. Guntheri, Brunæ 1762, 4., ein Werk tiefer Gelehrsamkeit, welchem die Kirchengeschichte Mährens und Böhmens viel zu danken hat, wurde Gemeingut aus seinen 25 Werken, welche in Handschrift zu

Raigern aufbewahrt werden.

Sein Monasticon historico-diplomaticum omnium Moraviæ Monasteriorum, 11 Fol. Bde. in Sandschrift, wurde für eine durchaus urfundliche und bis auf einige nothwendig gewortene Zufäte fast bis zur Vollendung gebrachte Geschichte aller, vom 11. bis zum 14. Jahrhunderte in Mähren gestifteten Klöster, mit mehr als 2000 Urfunden ausgegeben und bemerkt, daß die Beröffentlichung für die Diplomatif, Rirchen= und politische Weschichte Mahrens einen nicht zu berechnenden Nuten geben wurde. Doch ist (nach Wolny's Zeugniß) das Monasticon höchst unvollstandig und nicht verläßlich, da Pitter die Urkunden nicht an Ort und Stelle copirte, sondern sie ihm von den Rlostern in Abschrift zugesendet wurden. Hebrigens hat er, bie Rapuziner, Franzistaner, Piaristen und Barmbergigen ausgenommen, für alle bestandenen und noch bestehenden Klöster Mährens gesammelt. Auch war bas Werf, an welchem er 3 Jahre gearbeitet hatte, bei seinem Tode noch fehr unvollkommen und wurde erst spater vervollstantigt. Ueber 2000 Urfunden gehören bagu (Blobinfn's Bemerkungen MS.

Die Urkunden, welche Pelzel in seinen Biographien

Carl IV. und Wenzels aus Pitters Sammlung befannt machte, wurden ihm vom Prior Sabrich mitgetheilt (S. Vorberichte).

Pitter's Collectio scriptorum Bohemiæ antiquorum foll, selbst nach den in diesem Fache unstreitig fehr verdienstlichen Leistungen Pelzel's, Dobrowski's und Dob-

ner's, des Druckes höchst würdig sein. Ein geringer Ersatz, obwohl in seiner Art als Ueber= sicht nicht ohne Werth, ist die: Kurzgefaste Geschichte über den Ursprung der heutigen Ordensklöster, wie auch Dom= und Kollegiatstifter im Markgrafthume Mähren, von Theodor Wenzel Rupprecht, Wien 1783. Er verfaßte sie mit Hulfe einer Sammlung von 400 Urkunden \* und von Sackel's milden Stiftungen Mährens, MS. von 1756, um bei der damaligen Aufhebung der Klöster dieselben der Bergessenheit zu entreissen. Rach dem Borfate des Ber= fassers enthält diese Geschichte nur den Ursprung und die Ausdehnung dieser Corporationen mit besonderer Rücksicht auf die Geschlechtskunde bes mahr. Abels und ben Guterbesitz der Klöster. Ihre Geschichte, ihr Ginfluß und Wirfen, so wie der Geistlichkeit überhaupt, welche vor Aufhe= bung der Jesuiten (1773) nach einem mäßigen Ueber= schlage fast 3/stel des Landes besaß und auf die Geschicke besselben durch alle Jahrhunderte so entschieden einwirkte, wird jedoch nicht geschildert.

Der von Pitter gelegte Samen ging glücklicher Weise nicht verloren, sondern trug Früchte.

Sein Nachfolger in der Pralaten = Burde, Othmar

<sup>\*</sup> Diefelben murden ihm ohne Zweifel von dem faif. geheimen und mahr. Gubernialrathe Johann Freiherrn von Sauspersty († 1791) mitgetheilt, aus deffen Sammlungen Rupprecht 107 bis dahin ungedructie Urfunden auszugsweise befannt machte (S. S. 4 u. 251). Rup-precht wurde diese 400 Urfunden herausgegeben haben, wenn er zu ih-rem Dructe in 4 Quartbanden einen Berleger gefunden hatte (S. 4).

Uebrigens konnte ich nicht ermitteln, wohin diese Sammlung ge- fommen ift und wie die Lebensumstände Rupprechts waren.

Ein Dominifaner Ruprecht wurde bei Errichtung der Normalschulen 1776 als Direftor und Catechet der Olmuger Saupifdule mit 200 fl. Gehalt angestellt. Moraves (p. III. p. 437) erwähnt einer Einleitung in der Renntnig von Mahren, MS. von Rupprecht. Die Olmuger Bibliothek vermahrt mehrere Werke von Theodor Rupprecht.

Sonrad (geb. 1729, gest 13. Juni 1812), förderte jestes wissenschaftliche Streben. Er selbst schrieb Annales Rayhradenses. Sein gelehrter Klosterbruder Alex. Has brich (geb. zu Busau 26. Juli 1736, gest. als Stiftsprior 27. März 1794), unterstützte nicht nur Dobner, Monse, Wosaun, Pelzel, Dobrowsky, Cerroni mit wichtigen gelehrten Beiträgen, sondern war auch ein thätiger Mitarbeiter an Pitters Monasticon, das er fortsetzte und ergänzte. Auf Monse's und Cerroni's Aneiserung gab er, ein noch braches Feld betretend, aus Driginalquellen und Handschriften des Stiftes Raygern, die für die Rechtsgesschichte des Landes so wichtigen jura primæva Moraviæ, Brunæ 1781, 8. mit Anmerkungen heraus.

Sie enthalten: die Brünner Land= und Stadt= rechte von 1229, die Brünner Municipalrechte von 1243, die Iglauer Municipal= und Berg=

rechte (um 1250) u. m. a Privilegien.

Die zugleich in Aussicht gestellte Herausgabe des 2. Ih. nämlich der Brünner Juden= der Rloster Tresbitscher und der Olmützer bischöflichen Lehensder Hradisch er Stadt= (1360) und der Selowitzer (Wein=) Berg=Rechte (1402) erfolgte nicht; die Hand=

schrift ist in Raigern.

Habrich such schrieb auch die Geschichte mehrerer Pfarzeien der Brünner Diöcese, ordnete die Archive bei der Pfarrfirche zu St. Jakob und auf dem Rathhause zu Brünn, verfaßte ein Necrologium des Benes dictiner Ordens durch Böhmen, Mähren und Schlessen, starb aber ohne die von Stredowsky angefangene, von ihm aber weiter fortgeführte Sammlung mährischer Insund Aufschriften zu vollenden. Auch die beabsichtigte Berausgabe eines Elenchus Manuscriptorum Rayhradensium (Böhm. Literatur 1779 S. 131) kam nicht zu Stante; die Verzeichnisse bei Zlobizky und Cerroni sind wohl Abschriften davon

Gerard Lefebure, ein gelehrter flandrischer Benediktiner, der vor den Schrecknischen der französischen Revolution in das ferne Mähren floh, ordnete während seines Aufenthaltes in Rangern, zum Theile das Kloster = Archiv, schrieb die Unnalen Rangerns (2 Bde.), ein Rayhradium doctum, nach Pitter und Habrich die Moravia Mona-stica 1806, 11 Bde. 4. u. m. a.\*

Die von Pitter zuerst verfaßten, von Sabrich erganzten und von Lefebure bis 1804 fortgeführten Annalen der Abten Rangern, obwohl nicht ohne Lücken und nicht über= all genug unbefangen abgefaßt, sollen nach Wolny's Bestätigung eine reiche Ausbeute für die Geschichte Mährens gewähren und der angehängte, bisher größtentheils ungedruckte Urkunden-Schatz ein helles Licht auf mehrere, nicht unwichtige Verhältnisse in Mährens mittlerer Geschichte werfen \*\*.

Biegelbauer und Pitter sind die eigent= lichen Begründer einer neuen Epoche in der Geschichtforschung und Seschichtschreis bung Mährens und gewiffermaffen auch Böhmens, ta beide die Herausgabe der Scriptores rerum Bohem. beabsichtigten und Pitter auf Dobner, den angenommenen Vater der kritischen Geschichtforschung in Böhmen, fehr anregend einwirkte.

Allein beide fanden große Schwierigkeiten, die erst hinwegsielen, als mit der Beschränkung und nachher Auf-hebung der Jesuiten (1773) und der Mehrzahl der Dr= densklöster (1782 und ff.) eine völlige Umgestaltung der

Dinge veranstaltet wurde.

Die Aufhebung des Jesuiten = Ordens, die Ginsegung einer Studienhofcommiffion in Wien, die gangliche Reform aller Studienanstalten, Die Mitwirkung weltlicher Personen und des Seculär = Elerus bei dem Unterrichte der Jugend und der Leitung der Anstalten, der Uebergang der Censur in weltliche Sande, die Preffreiheit unter Raifer Joseph, endlich die Aufhebung so vieler Rloster und Stifte mußte den größten Umschwung der Dinge und bei manchen Auswüchsen, eine für die Geschicht = Forschung und Darstellung höchst wohlthätige Lösung der Geistesfesseln herbeiführen.

Die Uebersetzung ber Un versität nach Brünn und bie

<sup>\*</sup> Pelzel's Abbildungen bohm. und mahr. Gelehrten 4. Th. G. 148 -151; Hesperus 1819 Beil. S. 238, die bohm. Museumszeitschrift 1828, 2. H.; die Benediktiner Abtei Rangern, von Wolny, in dessen Taschenbuch 1829, S. 130-188; Dest Encykl II. 460. IV. 229. \*\* Mittheilungen der Ackerbauges. 1823, G. 273.

liebreiche Pflege der historisch = politisch = juridischen Wissenschaften von Seite der Regierung gab noch größern Vorschub.

### 3weiter Abschnitt.

Die Geschichtforschung und Geschichtschreibung in Bohmen seit 1760, mit Beziehung auf Mahren.

Den ersten nachhaltigen Impuls auf dem Felde der Historie gab Böhmen, nachdem die Anregungen durch Zie-

gelbauer und Pitter aufgehört hatten \*.

Ein nie gesehener Gifer für bohmische und mährische Geschichte ging von Prag aus, vorzüglich von der hier 1770 vom Bergrathe Ignaz Edlen von Born gestifteten gelehrten Privatgesellschaft, welche Kaiser Joseph (1784) zu einer öffentlichen Gesellschaft der Wissenschaften erhob. Sie außerte ihre anregende Wirksamkeit, auch in und für Mähren und Schlesien, wo Scherschnif, Steinbach von Rranichstein, Carl von Sandberg, Dobrowsky, von Monse, ber Med. Dr. Franz Edler von Magg zu Teltsch, ber App. Präsident Graf Auersperg, Altgraf Salm und Boczek ihre Mitglieder waren, durch die Herausgabe der Prager ges lehrten Rachrichten (1771-1772, 25 Stück), ber Abhand= lungen von 1775 - 84 (6 Bande), von 1785 - 89 (4 Bande), von 1790 - 1798 (3 Bande), von 1804-1824 (8 Bande), neue Folge bis 1833 (3 Bande), 5. Folge 1-5 Bd. (1837 - 1848) bis 1847, welche einen Schatz gelehrter Untersuchungen, Nachweisungen und Resultate, be= sonders in Rücksicht der bohmisch = mahrischen Geschichte, der Naturgeschichte u. f. w. enthalten \*\*.

\* lleber die neueste Periode der bohmischen Geschichtschreibung G.

Pfrogner 1. Th. C. 219-236.

(1. B. Prag 1775): Boigt's Untersuchung über die Einführung, den Gebrauch und die Abanderung der Buchstaben und des Schreisben in Böhmen S. 164—199. Bom Alterthume und Gebrauche des Kirchengesanges in Böhmen, von dems. S. 200-221. Ueber

Samo, von Pelzel G. 222-242.

<sup>\*\*</sup> Geschichtlicher Ueberblick des 50jähr. Wirfens der Gesells., unter den am 14. Sept. 1836 gehaltenen Vorträgen, Prag 1837, S. 1—14, 102; Dester. Encyfl. 1. B. S. 7, 2. B. S. 349. Uebersicht der Abshandlungen in XXI Banden, Prag 1823, von Millauer; Ehmels öster. Notizenblatt 1843. Folgende Aufsätze in den Abhandlungen der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften gehen unmittelbar Mähren und Schlessen an:

Mit der Gründung dieser gelehrten Gesellschaft besginnt die sünfte Periode in der böhmischen Geschichtfors

schung und Geschichtschreibung.

Der Piaristen = Drden, welcher neben dem mäch= tigen Orden der Gesellschaft Jesu kein Aufkommen fand, erhob sich in jugendlicher Kraft, wenn er auch zu arm ist, um eine vorherrschende Stellung zu gewinnen. Mehrere

(2. B. Prag 1776): Von Přemist Ottofar II., von Pelzel S. 74-97. Wann Mähren ein Marfgrafthum geworden, von Dobner, S. 183-229 Versuch einer Geschichte der Prager Universität, von Boigt, S. 287-391.

(3 B. Prag 1777): Wie Böhmen an Luxenburg gekommen, von Pelzel, S. 74-98. Ueber den Kalender der Slaven, v. Boigt,

99-130.

(4. B. Prag 1779): Wann ift Carl Markgraf in Mähren geworden, von Pelzel, S. 71—82. Ueber Benzels Gefangennehmung, von demf., 18—70. Das bohm. Wappen, von Dobner, 185—253.

(5. B. Prag 1782): Ueber die Einführung und Berbreitung der Buch druckerfunst in Böhmen, von Dobrowsky, 228—262. Ueber das Alter der bohm. Bibelüberse ung, von dems. 300—322.

(6. B. Prag 1784): Bon den Gränzen Altmährens, von Dobner, 1—95. Ueber die Schulen und die lat. Literatur in Böhmen vor Errichtung der Prager Univ., von Ungar, 127—217. Wosher die Slaven ihren Namen erhalten, von Dobrowsky, S. 268—298

(2. Folge 1. B. 1785): Neber die Naturgefchichte Bohmens, von Sandberg, dto. von Boigt. (S. dazu die Abhandlung über die Pflanzenfunde Böhmens, vom Grafen Sternberg, Prag 1817.

(1786): Das Recht des Fürsten Ulrich im Fürstenth. Lundenburg,

von Dobner.

(1788): Geschichte der Deutschen und ihrer Sprache in Boh-

men, von Pelzel, 1. Abth.

(1791): Geschichte der Deutschen in Böhmen, von Pelzel, 2. Abt. (S. die Abhandlungen von Dobrowsty, Steinbach, Dlasback, Millauer u. a.

(1833): Dobromefy's Leben und gelehrtes Birfen, von

Palacky.

(5. Folge 1—5. Bd., für die J. 1837—47, Prag 1843—48). Im 1. Bde. (1841): Palacky's Reise nach Italien. Aelteste Denkmäler der böhm. Sprache, fritisch beleuchtet, von Palacky und Schaffarik, Prag 1840. 5. Folge II. B.. Die Stadt Bautsch, von Hallaschka, 1842, S. 65—107. Der Mongolen Einfall im Jahre 1241, von Palacky (S. 371—408). Die Formet bücher, in Bezug auf böhm. mähr. Gesch. von dems. 1. Liefg. (S. 217—368).

Die Grafen Caspar und Frang Sternberg und ihr Wirken,

von Palacky, 1843.

5. F. III. Bd. (1845): Ueber die Berhandlungen mit den Herrn von Rosenberg mährend des Passauer Einfalles 1611, von Ham. mer (S. 783-820).

5. F. IV. B. (1847): Heber denfelben Ginfall, von Banfa (G. 155

-238). 1847 (5. F. 5. Bd.): Die Formelbücher, von Palacky, 2. Lief. seiner Mitglieder in Böhmen und Mähren, wie Dobner, Boigt, Pilarz, Morawetz und and. waren die thätigsten Freunde und Beförderer des vaterländischen Geschichtssetudiums.

Gelafius Dobner, geb. zu Prag am 30 Mai 1719, Priester aus dem Orden der frommen Schulen, Gymnasial= lehrer zu Wien, Nikolsburg und Kremfier, Rektor des Piaristen Collegiums zu Prag, am 24. Mai 1790 daselbst gestorben, ist der Bater der kritischen Geschichte Böhmens und Mährens. Mit ihm beginnt erst eine tiefere Kritik in Benützung ihrer Quellen und alten Denkmähler, eine neue Periode in Bohmens Geschichte, seit dem 3. 1760. Gein Werf: Wenc. Hagek a Liboczan Annales Bohemorum etc. plurimis animadversionibus bistoricochronologico - criticis etc. aucti. 6 Quartbande. Prag, 1761-82, ist von unsterbichem Verdienste, voll Belesen= heit und Scharffinn. Schade, daß er nicht früher damit fertig geworden ist, Hanef's Jrrthümer zu berichtigen, nicht früher als im J. 1782 angefangen hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Die 6 Bände reichen nur bis zum J. 1198. Der 7. Band ist in Handschrift vollendet, aber nicht bekannt gemacht. Der Piarist Dominik Mader, Deb-ner's durch ein Hofdekret bestimmter Nachfolger, kündigte zwar die Drucklegung dieses 7. Bandes, welchen Dobner vom J. 1198 bis 1264 fritisch bearbeitete und Mader berichtigte und ergänzte, an (Brünner Zeit. 1792, Beil. S. 1003), aber ohne Erfolg.

Dieses Werk ist der kritischen Würdigung, Sichtung und Ergänzung des fabelreichen und unzuverläßigen Hauek bestimmt, erwuchs aber unter der Hand des unermüdlichen und einsichtsvollen Dobner in polemischer, etwas störender Form zur Geschichte Böhmens und Mährens bis zum J. 1198, die als Vorarbeit und Grundlage den folgenden

Weschichtschreibern diente.

Verdienstlich sind auch seine Monumenta historica Boemiæ nusquam antehac edita. 6 Quartbände, Prag 1764—85. Man kann nicht in Abrede stellen, daß diese in Bezug auf Richtigkeit und Genauigkeit des Textes gar viel zu wünschen übrig lassen, indessen bleiben sie immer eine wichtige Quellen Sammlung für die böhmische und

mährische Geschichte, für welch' lettere Dobner von dem verdienstvollen Monse gewonnen ward. Insbesondere enthält der 4. Band (Pragæ 1779) das jus Municipale et Montanum Iglaviense (um 1250), das alteste Bergrecht von Böhmen und Mähren, die Basis des ganzen österreichischen Bergrechtes, mit einer umständlichen Einleitung dazu, und ein Specimen Codicis Diplomatici Moravici ab anno 879 usque 1500, in welchem 451 Ur- funden und zwar 129 im ganzen Abdrucke mit Angabe des Archivs, aus welchem sie genommen sind, mitgetheilt, bei den schon gedruckten aber nur die Quellen angegeben werden, wo sie zu finden sind, die lat. und deutschen Ur= funden in der Driginalsprache, die bohm. in lat. Ueber= setzung. 6 Rupfertafeln enthalten Sigille der Markgrafen, Olm. Bischöfe, Stifte und Rirchen u. s. w. Dobner schloß mit dem J. 1500; eine weitere Sammlung von Urkunden zur mährischen Geschichte des 16 und 17. Jahrhunderts aus seinem großen Vorrathe, welchen er aus dem Tobit= Schauer Archive, ber Bibliothef bes Grafen Eugen Werbna, den mährischen Landtagsverhandlungen, den Briefen Bocgkan's und Bethlen Gabor's an die mah= rischen Stände und Großen zusammengebracht, bewahrte er zur Herausgabe für die Zukunft (Mon. IV. 234). Doch fam nur ein fleiner Theil hievon in ben fpateren Banben jum Vorschein. Dobner hinterließ ein Regestum diplo-matum Boh. et Mor. tam typis editorum quam Mss. Der 2. Band ber Monumenta enthält für die mahr. Geschichte insbesondere eine Ungrisch = Broder Chronik (p. 283 - 290), ein Diarium über die Borgange unter Mathias 1608, 1611 (p. 301-323) und ein bohm. ungrisches Diplomatar von 1199-1611 (p. 323-506).

Wichtig für die älteste Geschichte Mährens sind noch Dobner's: Kritische Untersuchung: wann das Land Mähren ein Markgrafthum geworden, und wer desson erster Markgraf gewesen sei? Prag 1776 und Olmütz 1781. — Kristische Abhandlungen von den Gränzen Altmährens oder des großen mährischen Reiches im 9. Jahrhund., Prag, 1784,

2. Aufl. eb. 1793.\*

<sup>\*</sup> Schaller's gelehrte Piaristen, S. 160-164, Pfrogner 1. Th. S.

Lettere Abhandlung ist gegen die Behauptungen des Salagius (de episcopatu Moraviæ in deffen Schrift de statu ecclesiæ Pannonicæ, Kunffirchen 1780, 4.) gerichtet. Es zeichnet sie eine schärfere Kritif und unpartheiischere Haltung aus, als die Arbeiten der ungar. Hifterifer Ratona, Stlenar und des Piaristen Nowotnn, gegen welchen Czifann (vaterl. Beitr.) fchrieb.

Roch zu erwähnen sind von Dobner seine Abhand= lungen über Methud's Lehre (Abhandlungen der böhmischen Gesellsch. der Wissensch. 1. Ih. (1785) S. 140—177 und über des Fürsten Ulrich in Lundenburg Landrecht (eb. 1786). Gin Seitenstück zur ersteren ist die historische Untersuchung, ob das Christenthum in Böhmen von Methud nach den Grundfätzen der griech. oder lat. Rirche eingeführt wurde, von Schmist, Leipzig 1789, 92, S. 8 (nach

ariechisch.).

Der Piarist Abaukt Boigt, geb. zu Dber = Leuten= dorf in Böhmen am 14. Mai 1733, gest. zu Rikolsburg den 18. Oft. 1787, bereicherte die Geschichts = Quellen Mährens durch seine eben so fleißigen als einsichtsvollen Werke: Beschreibung der bisher bekannten böhm Münzen nach chronolog. Ordnung, 4 Bande, Prag 1771-1787. (Der 5., im Entwurfe, als MS. zu Nikolsburg, soll in Berlust gerathen sein). - Effigies virorum eruditorum atque artificum Bohemiæ et Moraviæ una cum brevi vitæ operumque ipsorum enarratione, mit Rupfern von Balger, 2 Theile, eb. 1773-75. Auch deutsch, der 3. und 4. Band fortgesetzt von Pelzel, unter dem Titel: Abbildungen bohm. und mährisch. Gelehrten und Rünftler, nebst biogr. Nachrichten, mit 116 Portraits. Prag 1773 -82, 4 Bande, 8.\* Materialien zur Fortsetzung Dieses

<sup>220—223;</sup> Palacko, S. XIX; Abhandlungen der bohm. Gesellsch. der Wissenschaften (sein Porträt daselbst im IV. B. 1779); Dest. Encyflopadie 1. Bd., S. 724; öster. Lit. Bl. 1846, N. 78.

\* Dieses Werf enthält die Abbildungen und Biographien folgender

Mährer oder für Mähren wirksam gewesener Personen:

I. Bd Domdechant Cosmas, Propst Franz, Wilhelm Graf Slawata, Wenzel Hayek von Liboczan, Johann Pessina von Czechorod, Caspar von Questenberg, Bohuslaw Balbin, Joh. Amos Comenius, Joh. Huß, Hieronymus von Prag, Jonathan Eibenschiß, David Oppenheimer, Zachar. Theobald.

II. Dubraw, Carl von Zierotin, Georg Groll (Bischof

Werkes hinterließ Voigt. Die Herausgeber wurden hin= sichtlich der Mährer von Pitter, Monse, Duirin Jahn unterstützt. — Acta literaria Bohemise et Moravise, 2 Bande, eb. 1774-83. Die übrigen Bande dieses Werfes sind noch unter Boigt's Nachlaß in MS. zu Nifols= burg. Dort soll sich auch eine von Boigt in Handschrift zurückgelaffener "Entwurf einer Geschichte ber Juden in Böhmen" befinden (Defter. Encyfl. III. 106).

Versuch einer Geschichte der Prager Universität, Prag

1776, 8.

Gedanken über der Piaristen Berfassung und Lehr=

art, Brünn 1787.

lleber den Geist der bohm. (auch alten mähr.) Gesetze in den verschiedenen Zeitaltern. Prag und Dresden 1788, 4., (obwohl Preisschrift, doch ohne Ginsicht, Sach= kenntniß und Geist; nur bis Mathias, Forts. unter Ferbinand II. in Riegger's Materialen, X. St. S. 3—20, der Rest als MS. in der Prager Univ. Bibl.). Leben des Cardinals von Dietrichstein, Leipzig 1792, 8. Mach dem Tode bes Verfassers mit Unmerkungen herausgegeben von Fulgenz Schwab.\*

Die von Voigt beabsichtigte Berausgabe einer Lite= raturgeschichte von Böhmen und Mähren kam nicht zu Stande; ein Grundriß derfelben von Bohmen fandte Boigt

III. Jordan von Clausenburg, Simon Partlicius v. Spigberg, Johann Georg Stredowsky, Jakob von Weingarten, Prokop Diwisch, Jos. von Petrasch.

IV. Joh. von Holleschau, Erzbischof Bruß, Joh. Leisenstritt, Anton Lublinsty, Alexander Schamsty, Chrisostomus Taborsty, Magnoald Ziegelbauer, Olivier Legipont, Bonaventura Pitter, Evermond Ružiczkal, Joh. Gualbert Reis dinger, Jafob Kresa.

\* Schaller S. 151-154; Pfrogner 1. Th. S. 223-224; Peter Brufner's († 1825 als Provinzial der Piariften, öfter. Encyfl. I. 396), Reden, Brunn 1788 (uber Preffreiheit, neue Lehrart, Boigt's Tod). Boigt hinterließ auch Materialien gur Gelehrten, : Mung = und Berg. werfsgeschichte (G. das Leben vom Card. Dietrichstein, G. 12-14). Der 5. Band seiner Mungbeschreibungen sollte die mahr. Mung en ent halten; das Werf murde jedoch nicht vollendet und über die mahr. Mungen hinterließ er nur eine furze Unzeige von den Mungen des Cardinale Dietrichstein, die ale Anhang ju beffen Leben (S. 136-1426 herausfam.

Adolph), Erzbischof Albik, Augustin Thomas, Johann Rofuczan.

dem 1. Bande der Abbildungen u. s w., S. IX—XIII voraus.

Carl Joseph v. Bienenberg († 1798) gab einen Versuch über einige merkwürdige Alterthümer in Böhmen, Königgrätz 1779, die Geschichte der Städts Königgrätz, Prag 1780–85, 3 Bde. und Königinhof, eb. 1782, Analesten zur Geschichte des Militärkreuzordens mit dem

Sterne, eb. 1786, heraus.

Vielen Vorschub gab der mährischen Geschichte Franz Martin Pelzel, Professor der bohmischen Sprache und Literatur an der Prager Universität, geb. zu Reichenau am 11. November 1734, gest zu Prag am 24. Februar 1801. durch feine: Abbildungen bohm. und mabr. Gelehr= ter und Rünftler (von J. Balzer, Niederhofer und a.), nebst Rachrichten von ihren Leben und Werken, 4 Bbe, Prag 1773-82, (1. und 2. B. von Boigt, 3. und 4. von Pelzel). - Geschichte der Bohmen eb. 1774, 2. ver= mehrte Auflage 1779, 3. Aufl. 1782, 2 B. und, nebst Fortsetzung von Jos. Schiffner, Prag 1817, 3 B. — Böhm. Prag 1791—97, 4 Th. Ellenhard's Chronik (Rudolph's und Albert's Thaten), herausgegeb. von Pelzel, Prag 1778. — Lebensgeschichte Carl IV., Rönigs von Böhmen, 2 Bde., eb. 1780-81 (mit 349 Urfunden, zum Theile aus Pitter's Sammlung, durch Habrich mit= getheilt) - Scriptores rerum Bohem., 2 Bbe., ib. 1782 - 84 (gemeinschaftlich mit Dobrowsky). - Böhm., mähr. und schles. Gelehrte aus dem Orden der Jesuiten, eb. 1786, 8. - Lebensgeschichte des bohm. Königs Wenzel, 2 Bbe., eb. 1788-90 (mit 369 Urkunden, welche ihm, so weit sie Mähren betreffen, Steinbach, Monse, Blobicky und Sabrich mittheilten; fehr fleißig, aber unkri= tisch); Nowa fronika česka, 1791—97, 3 B., der 4. in MS. u. m. a., besonders viele Auffäge in den Abhandlun= gen der bohm. Gesellsch, der Wtsfenschaften (1775-95), insbesondere eine, auch für Mähren brauchbare Geschichte der Deutschen und ihrer Sprache in Böhmen, 2 B. 1788 und 1791.

In Handschrift hinterließ er unter anderen: Summaria diplomatum Moraviæ 1048—1306, wobei ihm Cerroni behülflich war. Die Zahl der angeführten Urkun-

ben beträgt 763. Ein Berzeichniß ber bohm. und mähr. Diplome mit kurzen Summarien bis zum J. 1309, ein Repertorium, 1797 der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt.\*

Pelzel's Hauptwerke sind die Lebensbeschreibungen Carl IV. und Wenzel's, woll der muhsamsten Forschung, aber eben so trocken wie seine furggefaßte Geschichte ber Böhmen, welche, trot ihrer Lucken und Mängel und ber dronikartigen Darstellung ohne pragmatische Berbindung, noch immer das beste vollständige Handbuch der böhm. Geschichte ift. Biel vollkommener und brauchbarer wäre seine "Nowá fromsta Cestá" (3 Bde., 1791-96), wenn er sie weiter als bis auf Carl IV. Tod herabgeführt hätte; der 4. Band ist in Handschrift vorhanden.

Pelzel und ber, als ausgezeichneter Glavist befannte Pauliner Fortunat Durich († 1802), von welchem: de slavo-bohemica sacri codicis versione dissertatio, Prage 1777 und nur der 1. Band seiner bibliotheca slavica antiquissimæ dialecti comunis et ecclesiasticæ universæ slavorum gentis, Wien 1795, im Drucke er= schienen, übten auf den großen Slavisten Joseph Do=

browsty einen febr dankbaren Ginflug aus.

Durich gewann ihn für die flavische Literatur, Pelzel für die bohmisch = mabrische Geschichte. Dobrowsky wurde zwar zu Gyermet bei Raab in Ungarn am 17. August 1753 geboren, war jedoch der Sohn eines Böhmen und auch Mähren nicht fremd; denn er wurde Zögling des Jesuiten - Noviciates in Brunn, später aber Vicereftor und Reftor (1787-90) bes von Raifer Joseph errichteten, aber mit seinem Tobe wieder eingegangenen General = Se= minariums im Gradischer Stiftsgebaude bei Olmut, wo er Vorlesungen über Die mahr. Geschichte gab. Er durchreiste Mähren nach allen Richtungen und starb auch auf einer wissenschaftlichen Reise in Brünn (6. Jänner 1829), wo er nach einem ruhmvollen langen Leben rastlosen Gifers

<sup>\*</sup> De Luca gesehrtes Desterreich 1. Bd. 2. St.; Pelzel's Refrolog, in der Abhandsung der böhm. Gesellsch. der Wissensch., Prag 1>04, S. 50—64; Annalen der öster. Literatur, Intelligenzblatt, August 1809, S. 89—92; öster. Encyfl. 4. B. S. 175; Pfroger, 1. Th. S. 225—226. Sein Porträt im 5. B. d. Abhdlg. (1782).

seine Ruhestäte fand. Mit derselben Leuchte, mit welcher er die Geister der Finsterniß verscheuchte, und mit derselben fritischen Geißel, mit welcher er schonungsloß die Thatsachen ihrer romantischen Umhüllung zu entkleiden wußte, drang er auch in das Dunkel der herrlichsten Zeit unserer Geschichte, der Zeit des Großmährischen Reiches.

Von Dobrowsky sind viele Schriften im Drucke erstchienen. Wir heben jenes hervor, was uns insbesondere

berührt.

Sein Vorhaben, eine gelehrte Zeitschrift herauszuge= ben, beren Gegenstand die gleichzeitige bohm. und mähr. Literatur sein sollte, gelangte nur theilweise zur Ausführung. Es famen heraus: Böhm. Lit. auf d. 3. 1779, Prag 1779, 4 St.; bohm. und mahr. Lit. auf d. Jahr 1780, 3 St., eb. 1780—84; Antwort auf die Revision ber bohm. Lit. (von Ungar), eb 1780; liter. Magazin von Böhmen und Mähren (ür 1781, 1782 und 1783), eb. 1 St. 1785, 2 St. 1786, 3 St. 1787. Weiter sind von Dobrowsky: Ueber die Ginführung und Berbreitung ter Buch bruckerfunft in Bohmen (5, B. b. Abh. der bohm. Gefellsch.), 1782. Scriptores rerum Bohemicarum e bibliotheca eccl. metrop. Prag., Prag 1783 -84, 2 Bbe. 8., welche er gemeinschaftlich mit Pelzel herausgab (3. Bb. 1829 von Palacky). — Ueber bie altesten Sige der Slaven in Europa und ihre Verbreitung seit dem 6. Jahrh., insbesondere über das Stammvolk der Mährer und ihre Geschichte bis zur Ginsetzung des Ber= zogs Rastistaw (Beigabe zu Monse's Gesch. v. M. II. 9-52). - Bom Colibate in Bohmen, eine bift. Er= gählung, Prag 1787. — Geschichte der bohm. Pifarden und Abamiten, 1789. Geschichte ter bohm. Gprache und älteren Literatur, 1790, einzeln und umgearbeitet, Prag 1792 (bis 1792), 2. umgearb. Ausg. 1818 (nur bis 1526). Slavin, Prag 1806, neu 1808, vers bessert und vermehrt von Hanka, Prag 1834. Glos vanta, eb. 1814-15, 2 Bde. Beitrage zur Geschichte bes Relches in Böhmen, eb. 1817. Institutiones linguæ slavicæ dialecti veteris, Vindobonæ 1822. Rritische Versuche, Die ältere bohm. Geschichte von späteren Erbichtungen zu reinigen: I. Boriwon's Taufe, 1803,

11. Ludmilla und Drahomira, 1807, III. Wenzel und Boleslaw, 1819. Enrill und Methud, der Slaven Apostel, hist. krit. Bersuch, Prag 1823 (recens. von Blumberger im 26. B. der Wiener Jahrb. der Lit.; Dobrowsky's Erwiederung in Hormany'rs Archiv 1825, S. 63—64, 1827, S. 704. S. dazu Kopitar's Glagolita Clozianus, Vindob. 1836, und Ursprung d. stav. Liturgie in Pannonien in Chmel's öster. Geschichtsforscher, Wien 1838, I. (501–515). Mähr. Legende von Enrill und Methud, nach Handschriften mit andern Legenden verglichen und erläutert, Prag 1826 (die 5 letzten Schriften auch in die Abhbl. d. böhm. Ges. d. Wissensch.) und m. and.\*

Voigt und Dobrowsky nacheifernd, bearbeiteten Franz Faustin Prochaffa und Raphael Carl Ungar mit Glück die noch wenig beachtet gewesene bohm. und mahr. Li= teratur - Geschichte. Der erstere, am 13. Jänner 1749 zu Neupaka geb , am 2. Dez. 1809 als Universitäts = Bi= bliothekar und Gymnasial-Direktor in Böhmen gest., welcher die bohm. Literatur erhalten und deren Wiederaufleben angebahnt, gab zwar die ursprüngliche Idee der Beraus= gabe einer bohm. und mahr. Bibliothet auf, schrieb aber boch mit Geist und Elegang: de sæcularibus liberalium artium in Bohemia et Moravia fatis commentarius, Prag 1782 und Miscellaneen ter bohm. und mähr. Lit., 1. B. in 3 Theilen, eb. 1784-85, 2 B. 1785 (Meufel's gel. Deutschland; öfter. Lit. Annalen 1803, Intel. Bl. & 129-31; Hormanr's Archiv 1823, & 460; öster Encyfl. IV. 296).

Ungar, geb. 16. April 1743 zu Saaz, gest. am 14. Juli 1807 als Prager Univ. Bibliothekar (Abhbl. d. böhm. Gesells. der Wissensch 1805—9, S. 45; Becker's National-Zeitung 1807, S. 40: Leipziger Lit. Zeitung Intell N. 39; böhm. Mus. Zeitsch 1828, I. 251—53; öster. Encykl. V. 465), verfaßte mit krit. Scharfsinne: Balbini Bobemia docta, mit Noten und Kritik verseh. Ausgabe in 3 Theilen, Prag 1776—80. Nevision der

<sup>\*</sup> Dester. Archiv 1824, N. 98 -100, 1829, S. 97—103; österreich. Encykl. I. S. 726—29; Dobr. Leben und gesehrtes Wirken, von Passacky, Prag 1833; dto. von Legis-Glückseig, eb. 1837.

böhm. Literatur, 3 H., eb. 1779—80. Allgem. böhm. Bibliothek, eb. 1786 (von der 1. Klasse: Theologie, ist nur die 1. Abtheilung: Hierographie oder die Runde von den in böhm. Sprache erschienenen h. Schriften herausgekommen, wichtig für Mähren). Neue Beitr. zur alten Gesch. der Buchdruckerkunsk in Böhmen, eb. 1795, 4.

Der verdiente Prager Universit. Profess. Stanislaus Wydra, geb. 1741 zu Königgräß, gest. 1804 (Pelzel's gelehrte Jesuiten, S. 282, öster. Encykl. VI. 209), schrieb eine historia matheseos in Bohemia et Moravia cultæ,

Pragæ 1780.

Von Jaroslaus Schaller (geb. 1738, gest. 1809, Meusel's gel. Deutschland, öster. Encykl. IV. 506) haben, nebst seiner Topographie von Böhmen, Prag 1785—91, (mit Register), 17 Thle. 8., auch noch die Lebensbeschreibungen gelehrter Piaristen, Prag 1799, über die Orstensverfassung und Lehrart der Piaristen, eb. 1805, und die Geschichte der k. k. Büchercensur iu Böhmen, eb.

1796, Beziehung auf Mahren und Schlesien.

Der böhm. Historiograph Franz Pubitschka, geb. 19. August 1722, gest. 5. Juni 1807 (Pelzel's gel. Jestuiten, S. 247; öster. Encykl. IV. 319), berücksichtigte in seiner unvollendeten, nur bis 1618 reichenden (zwar fleißigen, aber unkritischen und polemisirenden) Geschichte Böhmens, 6 Theile in 10 Bden 4., Prag 1770—1801, auch Mähren, besonders im 10. Bde. (1526–1618) mit Benützung der noch ungedruckten Schriften von Pessin a (Mars. Mor. II.) und Slawata.

Ein Auszug aus Pubitschka ist Mehler's chronol. Geschichte Böhmens, Prag 1806, 3 Bbe., eine trockene,

geistlose Chronik.

Geschmackvoller, obwohl die Quellen noch weniger berücksichtigend, bearbeitete der ausgezeichnete, mehr durch das Wort als die Schrift wirksame Prager Univ. Lehrer Ignaz Cornova (geb. 1740, † 1822) die böhm. Gesschichte. Seine Uebersetzung, Berichtigung und Fortsührung des Staates von Böhmen, von Stransky, Prag 1792 – 1803, 7 Bde. 8., ist vom 2 – inc. 6. Bde eisgentlich eine ganz neue Regenten-Geschichte. Briese und

Unterhal. f. Freunde und Liebhaber der vaterl. Geschichte

eb. 1796-1803, 8 I.

Seine Schriften: Die Jesuiten als Gymnasial-Lehrer, Prag 1804, Bohuslaw v. Lobkowitz, eb. 1808, und Jaroslaw v. Sternberg, eb. 1813, beziehen sich auch auf Mähren (Hormayr's Archiv 1823 N. 122; öster.

Encyfl. 1. 603).

Papst's historische Uebersicht der Gesch. Böhmens, Prag 1809, und böhm. Chronit, eb. 1813, 2 T. (böhmisch) stehen im Werthe zurück den zwar oberstächlichen und übersichtlichen Auffassungen und Darstellungen der Gesschichte Böhmens von Woltmann, Prag 1815. 2 B. und Schneller, Grätz 1817 (b. 1526) und Dresden 1827, 3 Bändchen.

Die genealog. Tabellen der böhm. Fürsten, Herzoge und Könige von Wenzl Dinzenhofer († 1805 als Nechtslehrer in Prag; österr. Encykl. 1. 718), Prag 1805,

4, bedürfen einer großen Berbefferung.

Der Hofrath Johann Thaddäus Peithner von Lichtenfels (geb. zu Gottesgab am 8 April 1727, gest. 22. Juni 1792 in Wien, österr. Encykl. IV. 173), brach die Bahn durch seine Geschichte der böhm. und mähr.

Bergwerfe, Wien 1780, Fol.

Der Prager Univ. Professor Joseph von Mader († 1815) schrieb Versuche über die Bracteaten, besonders die böhm. Prag I. 1797, 4, II. 1808, 8. und fritische Beiträge zur Münzkunde des Mittelalters, eb. 1803—1813, 6 H. 8. (Sein Leben von Kalina v. Jästhenstein, eb. 1815; öster. Encyst. III. 516);

Müllner, Müng=Maß= und Gewichtskunde von Böhmen, von Ottokar II. bis auf gegenw. Zeit,

Prag 1796.

Chronik und Geschichten von der Landwirthschaft in Böhmen von den ältesten bis auf gegenwärt. Zeiten, eb. 1792.

Vom böhm. Gubernialrathe Ronko († 1819) sind: das seiner Zeit treffliche Werk: Geschichte der Kosknitzer Kirchenversammlung, 1781—5, 4 Bde, und Einsleitung zur christl. Religions = und Kirchengeschichte, 1788, (mit Rücksicht auf Böhmen und Mähren.) Zu bes

dauern ist, daß seine Kirchengeschichte Böhmens noch nicht gedruckt wurde (öster. Lit. Annalen 1809, II. Intell. Bl. S. 174–181, 224–230; vaterl. Blätter 1819 N. 38, 39; Dest. Pantheon, Wien 1831, IV. 3—18; öster. Encykl. IV. 429), und zwar um so mehr, als auch die: Einleitung in die christliche Religions = und Kirchengeschichte überhaupt und jene Böhmens ins besondere, von Laurenz Chrisostomus Pfrogner (geb. 1751, † 1812 als Tepler Abt und Direktor des theolog. Studiums in Prag; böhm. Mus. Zeitsch. 1828, II. 463—5; öster. Encykl. VI. 575), 2 Thle., Prag 1801, 2.

Auflage eb. 1805, auch nur ein Bruchstück ift.

Unzureichende Vorarbeiten sind die introductio ad sacram historiam Boh. von Krziž, Prag 1764, 8. (der auch Etzweiler's notitiæ regni Boh. eb. 1764, heraussab), die kurze Lebensbeschreibung berühmter Männer Böhmens (v. Eckart und Wolf), eb. 1. Bd. in 6 Hef. 1783—6, die Lebensbeschreibungen des Stikna, Miliz, Janow, Wiklef, Huß, (auch Prag 1789) Prokopp, Georg von Podiebrad, von Zitte, Prag 1786, des Hieronymus, von dems. eb. 1802., Schiffner's Lesbensgeschichten der böhm. Landespatrone 1801, eb. 4 Bd. und Gallerie der interessantesten und merkw. Personen Böhmens, eb. 1802—4, 5 Bde., von dem auch eine neuere Geschichte v. Böhmen (von Joseph II. bis 1815), eb. 1815, die Forts. d. Geschichte Böhmens v. Pelzel, eb. 1817, und histor. Nachrichten v. böhm. Denkw eb. 1816.

Johann Ferdinand Nitter von Schönfeld, Hofbuchstrucker in Prag, später in Wien († 1821), schrieb, unterstützt durch eine reiche Antiquitätens und archivalische, bestonders aber eine zahlreiche Sammlung der ältesten böhm. Handarbeiten, die: alte Hüsse ber Böhmen und Mährer, Prag 1808, 8, in welcher er das Entstehen und die Aussbildung mancher Gewerbe und Künste in Böhmen nachzuweisen suchte. Auch ist von ihm: Materialien zur diplomat. Genealogie des Abels der öster. Monarchie, Prag 1812, und von seinem Sohne Ignaz der: Abelses ich em atism us des öster. Kaiserstaates, 2 Jahrgänge, Wien 1824 und 1825 (Dester. Encyst. IV. 578).

Lebhaft fühlte man das Bedürfniß, sich mit den Rechts-

Institutionen — dem Provinzialrechte — vertraut zu machen und dessen Heranbilden in der Borzeit zu ver-

folgen (S. Glückselig 1847).

Nach den ungenügenden Vorarbeiten von Stransky (1634, Deutsch von Cornova 7 B. S. 227—257), Balbin († 1688, erst in Riegger's Materialien 1787, II. 223—235 gedruckt), Reumann von Puchholz (dissertatio de commissionibus, Pragæ 1739, Fol. p. 21—26, 75—82, 91—99), Feigl (instit. 1765 S. 21—62), Groß (Einleitung 1777 S. 1—69) und Krosnen fels (princ. juris 1778, I. 7—21) begründete der Olmüßer Prof. Monse (1783 S. diesen) zuerst die böhmische Prof. Monse (1783 S. diesen) zuerst die böhmische Geist der böhm. Ges. in den verschiedenen Zeitzelten unswessen

altern aufzufassen, mißglückte.

Josef Carl Graf von Auersberg, geb 26. Febr. 1767 zu Prag, 1805 Oberstlandrichter in Bohmen, 1813 Appellationspräsident und Oberstlandfammerer in Mähren, v. 1816—1828 auf seiner Herrschaft Sartenberg in Bobmen privatisirent, 1828 bis an seinen (Tot 29. Mai 1829) wieder App. Prafident in Mähren, ein Mann von Geift, gelehrtem Wiffen, mit hift. Studien und ausgezeichneter praft. Rechtserfahrung, burch feine Stellung aller Archivequellen theilhaftig, machte sich die Abfassung einer Rechts= geschichte Böhmens zur höchsten Aufgabe (Cornova's Staat von B. VH. 257, Anersb. Gerichtshöfe III. 2 4). Allein seine eigenhändig zusammengetragenen rechtshift. Materialien wurden ihm heimlich geraubt und seine großen lit. Schätze nach seinem Tote zersplittert. Go liefert er, toch eigent= lich nur verdienstvoller Sammler, jedoch ohne Kritif, bloß wichtige Vorarbeiten in seiner Geschichte Des bohm. (durch Jahrh. auch mähr. und schles.) Appellations= gerichtes, Prag 1805, 2 B., und Balbin's liber carialis von den verschiedenen Gerichtshöfen Bohmens, eb. 1813, 1. und 2., Brünn 1815, 3. B. (Moravia 1815, S. 158; öfter. Enenkl. I. 138).

Eine umfassentere, obwohl auch nicht ausreichente Bearbeitung fand bas, auf die Lehrkanzel gebrachte, gelstende böhm. (tem mähr. schles. verwandte) Staats=

und Privatrecht.

Abgesehen von dem werthlosen ersten Versuche des Freih von Beck über das böhm. Staatsrecht (specimen alterum juris publ. Austr. Viennæ 1752) u. Schrötzter's Grundriß des öster. Staatsrechtes, Wien 1775, erschienen: Vom Prager Prof. Joh. Jos. Feigl v. Feiglszfeld († 1784) die leider unvollendeten Werke: Institutiones juris Bohemici, Pragæ 1765, t. 1. (von andern dem Prof. Groß zugeschrieben) und öffentl. Vorlesungen über die k. Stadtrechte, L. Ordnung u. s. w., Prag 1770, 4. (Veith, letzter Prof. des vaterländ. Staatsrechtes, gest. 1824), statist. Uebersicht der böhmisch. Staatsverfassung, Prag 1798.

Groß, Einleitung zu den praktisch. Vorlesungen der

Rechtsgelehrtheit, Prag 1777.

(F. M. Ritter von Kronenfels), adnotationes theor. pract. ad Westenbergii principia juris, Pragæ 1778, 2 B.

Stöhr, Handbuch ber ältern burgerl. Gesetze für

Böhmen, Prag 1788, 1. Th.

Desselb. Versuch zu einem Lehrbuche über die prakt. Rechtswissensch, in Böhmen, eb. 1796 ff. 4 B., 2. Aufl. 1818—24, 4 Th. in 5 B.

Jos. Ritter v. Jordan, suft. Darstellung d. burgl.

Rechtes in Böhmen, Prag 1795 97, 2 Th.

Cramer, status Bojemiæ veteris et nostræ,

Viennæ 1796.

Freih. von Bretfeld, hist. Darstellung der böhm. Landtage bis 1627, eb. 1810, 1. Th. (bis 1458, unfristisch, unvollst.); von dems. über das böhm. Lehenwesen (in Hormany's Archiv 1812, N. 115), über d. Ursprung der Grafen, eb. 1813, N. 5.

Peter Wokaun Ritter v. Wokaunius († 1805), hist. Abhandlung von der Unterthänigkeit und Leibeigen-

schaft in Böhmen, Prag 1775.

Jos. Ignaz Butschet, geb. zu Freiberg in Mähren 1741, gest. 1812, ausgezeichnet als erster Lehrer ter polit. Wissensch. und Landwirthschaft in Prag, gab unter andern eine Geschichte und Betrachtungen über das böhm. alte und neue Finanzwesen heraus (Czikann S. 42, Hormanr's 1825, N. 32). Eine bisher stark vernachlässigte Seite der böhm. Lansdeskunde war der statistische Theil. Uebereinstimmend mit dem Aufblühen dieser neuen Wissenschaft, pflegte nun diesen Zweig, wie das böhm. Staatsrecht, mit besonderm Fleiße und Einsicht der böhm. Gubernialrath Joseph Anton Ritter von Riegger († 5. August 1795), ein Sohn des Reformators des österreich. Kirch enrechtes, Paul von Riegger corpus juris eccl. austr. Wien 1764; institutiones jurisprudentiæ eccl. 4. Aufl. eb. 1775 – 8, 4 B. — Dazu Kröhny, Auszug der Geseße über die äußere Kirschenverwaltung von 1669—1782, besond. f. d. böhmisch. Provinzen, eb. 1784).

Des jüngern Riegger's Schriften sind sämmtlich anonym herausgekommen, nämlich: Studenten=Stifstungen in Böhmen, Prag 1787; Materialien zur alten und neuen Statistif von Böhmen, eb 1787—1794, 12 Hefte; Archiv der Geschichte und Statistif, insbesondere von Böhmen, Dresden 1792—1795, 3 Bde; für Böhmen von Böhmen, Prag 1794; Stizze einer statist. Lanzbeskunde Böhmens, eb. 1796, 3 Hefte\*) Diese Schriften enthalten einen reichen Schatz zur alten und neuen Statissift, zur Geschichte der Verfassung, Verwaltung des Abels, der Steuern, der Literatur und Kunst u. m. a. von Böhmen und können mit nicht geringem Nutzen

auch für Mährens Geschichte benützt werden.

Besonders erwähnenswerth sind aus den Materialien (nebst den schon bei Balbin erwähnten Abhandlungen desselben): die Literatur zur Landes = Bolks = und Staats= kunde, die Landkarten, die Geschichte der Conscrip= tion, ältere Nachrichten über die Größe und Bevölke= rung, über die Steuern der alten und neueren Zeit, über die aufgehobenen Klöster, Seminarien, Literaten= chöre, Bruderschaften, Eremiten u. a., Berzeichniß der nach der Rebellion von 1620 consiscirten Güter (6. H. S. 141—56, 9. H. S. 3–116), allgemeine Nach= richt von dem Adel in Böhmen (8. H. S. 131—52), über die Schulverbesserungen unter M. Theresia und

<sup>\*)</sup> Deft. Encyklopad., 4. Bd. S. 390. Der Text ist vom Gub. Rathe Röster (Desterreichs Pantheon IV. 111.)

und Joseph, über die musik. Instrumente der Böhmen, von Dlabacz und Boigt (7. H. 1788, S. 83—114), Berzeichniß der vorzüglicheren Tonkünstler in oder aus Böhmen (7. H. 135—60, 12. H. S. S. 227—290), von Dlabacz, Entwurf einer Statistik von Böhmen (um 1760, sehr brav für jene Zeit, 8. H. S. S. 3—52, 12. H. S. S. 131—214), Auszüge aus den Landstagsschlüssen von 1627—56 (10. H. Miscellen, S. 237—82, 11. H. Misc., S. 34—136), die Pesten in Böhmen (10. H. Misc. S. 204—29, 12. H. S. S. 299—202) u. m. a. von Böhmen.

Aus dem Arch ive dürften herauszuheben sein: Etwas von den ältesten Malern Böhmens (1. B. S. 1—
93), von Jahn, Rudolph II. Polizeiordnung von
1605 (eb. S. 483—563), Religionsnachrichten über den
Eger'schen Bezirf (eb. S. 170—395), Rudolph II. Hofstaat (2. B. S. 193–263), Beitrag zu Boigt's Beschreibung der böhm. Münzen (eb. 337–346), Reliz
gions und Kirchenversassung der Protestanten (eb.
375—402), über die Ereignisse von 1603—1621 (eb.
435—586), die Jollmandate von 1612 und 1637
(3. B. S. 71—112), über die Steuerregulirung
von 1665 (eb. S. 146—165), zur Geschichte des 30.
jähr. Krieges (eb. S. 177–213), über den Finanzzustand des öster. Staates (eb. S. 435–450)
u. a. m.

Un Riegger's Schriften nahmen besondern Antheil ter, 1822 verstorbene verdienstvolle böhm. Strassenbaudirektor Joseph Wander Ritter von Grünwald, welcher Geschichsten der Hand ung, tes Mauthsund Etrassens wesens, der Glasmanufakturen u. a. in Böhmen in Handschrift zurückließ (Hormany's Archiv 1823 N. 22) und ter regulirte Chorherr tes Prämonstratenser Stiftes Strahow nächst Prag, Gottsried Johann Dlasbacz, geb. zu Czerhenitz in Böhmen 1758, gest. zu Prag 1820.

Von seinen Werken, zu beren Herausgabe er auch Reisen in Mähren vornahm und Materialien daselbst sammelte, sind für tieses Lant insbesondere zu erwähnen:

Rachr. v. bohm. Zeitungen, Prag 1803.

Leben bes Prager Erzbischofs Johann Lohelius (welcher vor seiner Erhebung zu dieser Würde an mehreren Drten Mährens wirksam war), Prag 1794. Geschichte des Stiftes Strahow, 3 Thle., eb. 1805—7. Chronologicum negrologium Abbatum et Canonicorum Præmonstrat. Sioneorum, eb. 1817 (beide mit Bezieshung auf Iglau). KünstlersLexikon für Böhmen, Mähren und Schlesien, 3 Thle. in 4. eb. 1815 (auf Rosten der böhm. Stänte herausgegeben, aber, als erster Versuch, noch sehr mangelhaft, besonders hinsichtlich Mährens (wo ihn Eerroni unterstützte) und noch mehr rückssichtlich Schlesiens). Histor. Abhandlung über das Klosterschiftlich Schlesiens). Histor. Abhandlung über das Klosterschift Kanitz in Mähren, eb. 1817.

Von seinen zurückgelassenen Handschriften nehmen auf Mähren Bezug: Diplomatarium Ord. Præmonst. in Boh., Mor. Silesia et Austria, bei 1000 Urkunden; Memoriæ Ord. Præm. a sæculo XII—XVI. Fol. Tom. V.; Pametnj listy od ucenych Cechu, Morawcu a Slezaku z obogi Indye 2c. (Abholg. der böhm. Gesell. ter Wissensch.; Hormany's Archiv 1824, S. 789—91; öster.

Encyfl. 1. 722).

Ueber die Kunstgeschichte Böhmens schrieb zuerst der sehr eifrige, aber 1782 schon im 34. J. † Professor Shemant, in d. böhm. Lit. für 1779, S. 205—235, d. Prager Titular=Ralendern 1771—77 und im Kal. der Normalschul-Buchdruckerei 1782.

## Dritter Abschnitt.

Die Geschichtforschung und Geschichtschreibung in Mahren in der neueren Zeit.

Eine so seltene Thätigkeit für die vaterländ. Geschichte, wie sich dieselbe damal in dem nach langem Schlummer wieder fräftig in nationeller Richtung erwachten Böhmen äußerte, konnte auch in Mähren nicht ohne die gedeihlichssten Folgen bleiben, in einem Lande, dessen Geschichte mit iener des genannten Königreiches auf das innigste verslochsten ist, das seit Jahrtausenden mit diesem kast gleiche Geschicke hatte, welches Böhmen sich unterwarf und christliche Gesittung gab, ein Schild gegen die Magnaren, Polen, Tataren und Türken wurde, aber nach schnell untergehens

der Sonne seiner Herrlichkeit im ewigen Wechsel des Weltzaeschickes demselben Böhmen als Provinz einverleibt wurde.

Wie sehr Böhmen und Mähren bei Bearbeitung ihzer Landesgeschichten Hand in Hand gehen müssen, wurde auch damal klar erkannt. "Wollen wir", sagte der große Altmeister Dobrowsky, "daß unsere Unternehmungen im Reiche der Gelehrsamkeit gedeihen, so müssen wir einander hülfreiche Hand leisten, unsere Kräfte vereinen und dann gemeinschaftlich zu beiderseitigem Nußen arbeiten. Gaben uns unsere Vorfahren hierin nicht ein schönes, nachahmungswerthes Beispiel?" (Böhm Lit. Zeitung für 1779, Prag 1779, S. 325).

Neben diesem Einfluße von Böhmen aus war auch die Reformirung des ganzen Studien= und Schulswesens nach Aushebung des Jesuiten= Ordens von dem glücklichsten Einfluße wie auf die Bildung der Landes= bewohner überhaupt, so insbesondere auf die Geschicht=

schreibung.

Die Grundlage machte der mit Liebe gepflegte und in nie gekannter Ausdehnung verbreitete Volksunterricht in ben untersten Schulen, an beren Spitze als Muster Die Haupt= und Normalschulen standen (1774). Der Geist, ber Geschmack und die vaterländische Begeisterung in ben Schriften der unsterblichen Alten sollte die Gymnasial= ?u= gend bilden und erwärmen, in den philosophischen Studien das Formelwerk, die Polemik und Disputirwuth verdrängt, durch theoretische und praktische Philosophie, mathemati= schen, physikalischen und naturhistorischen Unterricht die Verstandeskräfte geweckt, das Urtheil geschärft, die Jugend mit den wunderbaren Kräften ber Natur bekannt gemacht, mit Lebensweisheit ausgerüftet werden. Die Geschichte, dieser große Lehrer der Menschen, bisher das Monopol wenig Auserlesener, und nur an der ständisch. Akademie vom Sprachlehrer (feit 1725) und im Gymnasium, nach ber alten Eintheilung in die Weltreiche und mit ganglicher Bernachlässigung des Baterländischen, als skizzirtes Gebächtnißwerk gelehrt, trat in den Kreis der Unterrichts= Gegenstände.

Die Vaterlandsgeschichte wurde in den neu errichteten deutschen Hauptschulen (1775) und an den Gym-

nasien (1776) als Lehrgegenstand vorgeschrieben. Un ber Olmützer und beziehungsweise Brünner Universität wurde eine (mit keiner Besoldung versehene) Lehrkanzel der Literär = (1776) und der allgemeinen Geschichte (1779) errichtet.

Dieselbe wurde dem, als Geschichtschreiber, Literator und Dichter sehr fruchtbaren Ludwig Sduard Zehnmark (geb. 1751 zu Brünn, gest. als emerit. Professor d. Ge= schichte zu Lemberg 1814) zu Theil. Er befaßte sich mehr mit der allg. Literärgeschichte (über welche er 1776 und 1777 zu Olmütz und 1777 zu Breslau eigene Werke herausgab) und schrieb von Mähren speciel nur: Ueber die National = Erziehung in Mähren, Brunn 1783 (Czifann, lebende Schriftsteller Mährens, Brunn 1812, S. 211-13; öfter, Encuff. VI. 229).

Durch Jahrhunderte hatten die Jesuiten ausschließend an Mährens Sochschule die dogmatische Theologie ad mentem Suarezii oder auch ad mentem suam gelehrt. Erst wenige Jahre vor ihrer Aufhebung war es den Augustinern und Dominikanern gelungen, dieselbe auch ad mentem S. Augustini und S. Thomæ zu lehren. Mar. Theresia zog eine scharfe Gränzlinie zwischen den Rechten des Staates und der Kirche durch den berühmten Riegger und führte durch Rautenstrauch Kirchengeschichte, Kirchensrecht, Hermeneutik, Morals und PastoralsTheologie in die Sorfale ein.

Die neu geschaffenen Lehrkanzeln des geläuterten Natur= und Kirchenrechtes, dann der politischen Wissenschaften waren darauf berechnet, die Fundamente des positiven Nechtes, die Gränzen der Kirchengewalt und die Mitteln ber Beforderung des Bolksheiles fennen zu lernen.

Die Gesammt-Leitung durch Dberaufseher der Bolks= Schulen, Gymnasial-Direktoren, Fakultäts-Direktoren, Uni-versitäts-Kanzler und Oberaufseher einzelner Studienzweige follte des Befolgs der Anordnungen versichern und Ginheit des Sustems bewirken.

Das glücklichste Ereigniß für die Aufnahme der Wissenschaften im Lande war die Uebersetzung der Unis versität nach Brünn, wo sie leider nur vier Jahre

verweilte (1778-1782).

Mach dem Zeugnisse des mähr. Geschichtschreibers Monse, eines der geseiertsten Lehrer der Universität, "blühsten die Künste und Wissenschaften seit Stiftung der hohen Schule in Mähren nie herrlicher und trugen nie reisere Früchte, als da sie unter dem Schutze und der weisen Leitung des Oberstlandrichters, später Uppellations-Präsidenten Johann Baptist Grafen von Mittrowsky ihr Elysium in Brünn bewohnten; die Aufnahme und mit eben so genauer Aussicht vereinte Behandlung der Lehrer bewirkten die erwünschteste Ruhe, Ordnung und Harmonie, und die edle Ausmunterung und Beförderung der Verdienste brachten gelehrte Produkte hervor, und verbreiteten Cultur und Ausstlärung im Lande".

Zu diesem Gedeihen der Wissenschaften, zu den golstenen Tagen der Schulen in Brünn, wie sie Monse nennt, trug der gelehrte Verkehr mit einigen Stiften und Klöstern nicht wenig bei. Dieß gilt insbesondere von der historischen Pflanzschule in Raigern. Monse rühmt, daß er dem Umgange mit den gelehrten Benediktinern daselbst, so wie den zahlreichen und kostbaren Sammlungen der Stifts-Viebliothek und Schriften sehr viel in der mährischen Literatur zu danken habe. (Seine Geschichte Mährens 1. Ih.

S. 120).

Wie früher von Olmütz aus, durch Baron Petrasch, Ziegelbauer und Friedek, so ging nun vorzugsweise von Raigern, durch Pitter († 1764) und Habrich († 1794), ein, jedoch viel nachhaltigerer und fruchtbarerer Eiser zur kritischen Erforschung und Bearbeitung der Landesgeschichte aus, welcher Männer, wie Monse, Korber, Freiherr von Hauppersky, Rupprecht, Morawetz, Steinbach, Schwoy, Hanke, Ilobitsky und a. ihre Krast und Lust weihten. Auch bestrebte man sich endlich, das Land genau kennen zu lerenen und statist. histor. Werke zu verfassen.

Un solchen werthvollen Handschriften sind in meinem

Besitze:

a. Entwurf zur Einleitung in die Kenntniß von Mäheren, aus ten 1750ger Jahren, Bruchstück von 32 Seizten in 4.

b. Ohnmaßgeblicher Entwurf desjenigen, was zur

Renntniß Mährens nothwendig scheint, um 1770, 210 Seiten in Folio.

c. L'etat du Marquisat de la Moravie, um 1777, 447 Seiten in 8., für Kaiser Joseph vom Freiherrn von Barten stein geschrieben, mit Zusätzen von Zlobitzky.

Hieher gehören auch die ähnlichen handschriftl. Werke von Rupp recht und Profess. Schulz (Moravetz III. 437; Desterreichs Pantheon, Wien 1830, II. 38—44), von Cerroni (1780 20.) und Prof. Passy (1797).

Auch die Richtungen und Sitten der Zeit fanden mehr Beachtung als sonst. Zwar erhielt nur der freilich merkwürdigste Sonderling, Graf Hodig, seinen eigenen gewandten Schilderer in Tralles adumbratio amænitatum Roswaldensium, Wratislaviæ 1776, deutsch, Breslau 1776 (S. auch patr. Tagebl. 1805, N. 51, Brunn. Wodybl. 1824, N. 102, Hormanr's Archiv 1824, N. 76, Wolnn's Taschenbuch 1827, Wiener Convers. Kalender für 1835, S. 66-89, Hormanr's Taschenb. 1835, S. 328 -334 und a.); aber boch wurden andere hervorragende Persönlichkeiten, wenn gleich bei weitem noch nicht hinreischend gewürdigt, wenigstens nicht ganz übersehen, wie der ermordete Sonderling Baron Přepikky (Hesperus 1813, S. 259-262, Hormanr's Archiv 1818, N. 91), der unmäßige Verschwender Graf Czobor, (Hormayr's Archiv 1823, S. 172), die für Mährens Gultur fehr thätigen Grafen Raunit, Rottal (Brunner Wochenbl. 1825, S. 230, Moravia 1838, N. 87), Duestenberg (Dlas bacz Künstler = Lexison), Blümegen, Harrach, Lam-berg (Hawlis's Taschb. 1804 und 1808), Mittrowsky (Brunner Zeitung 1811, Schematism. d. Ackerbauges. für 1815), Berchtold (Deft. Lit. Unnalen 1809, Aglaja 1816, Hesperus 1817 u. 1818, Hormayr's Archiv 1817 u. 1819, mähr. Wanderer 1811 u. a.), Deblin, Baron Tonsern u. a.

Auch die bisher so vernachläßigte Naturgeschichte der böhmisch. Provinzen fand eifrigere Pflege. Carl von Sandberg in Brünn gewann mit seiner histor. Abhandslung über die Naturgeschichte Böhmens (Abhandlungen der böhm. Gesellsch. der Wissensch. 1785) den von dieser auszgesetzten Preis. Die 1794 zu Brünn gegründete naturs

historische Gesellschaft, Peithner, die Grafen Mittowsky, Schott, Mehoffer, Rudczinsky, Petke, André u. a. erweiterten Mährens Naturkunde.

Joseph Wratislaw Edler v. Monfe, geb. zu Neustadtl im Iglauer Kreise\* am 15. Juni 1733, gest. den 6. Febr. 1793, einer der vorzüglichsten Lehrer der Hochsschule des Landes, hat sich um die Geschichte Mährens, die er zu seinem Lieblingsstudium erkoren, große Verdienste erworben. Un den Universitäten zu Prag und Wien gesbildet, dann Advokat in Olmütz, wurde er (1767) Prosessor des Naturs und Staatsrechtes an der Olmützer Unis versität. Später lehrte er auch die Institutionen und Digesten, und, als einer ber eifrigsten Unhanger Riegger's, das Kirchenrecht, weiter auch das vaterländische Recht, feit 1786 aber ausschließend das Natur= Staats= und bur= gerliche Recht. Geine Renntnisse, geläuterten Unsichten, Fleiß und Eifer erwarben ihm die Burden eines Beisitzers ber f. f. Studiencommission (1769), Superintendenten des Olmützer Seminars in Disciplinarsachen (1775), des besständigen Direktors des jurid. Studiums (1777), Präfekten der aus den Bibliotheken der Jesuiten neu geschaffenen Univ. Bibliothek im weltlichen Fache (1777), des Rektor magnificus und Beisitzers der Censurcommission, Personalzulagen, den Abelstand und faif. Rathstitel. Die gelehrten Gefellschaften zu Hessen-Homburg, Burghausen und Prag zählten ihn zu ihren Mitgliedern. Mit Dobrowsky, Dobner, Pelzel, Pubitschka, Habrich und a. Gelehrten des ersten Ranges stand er in literärischem Verkehre. \*\*

Seine ämtliche Stellung als Reformator des Kirchenrechtes in Mähren, seine Ansichten und freien Aeusserungen zogen ihm manche Ansechtungen zu. Doch behauptete er sich und fand an dem Appellations = Präsidenten Grafen

<sup>\*</sup> Morawetz p. III. p. 508, Eugl's Geschichte von Neustadt, die öster. Encykl. und die Moravia 1838, S. 69 haben irrig M. Neustadt im Olm. Kreise als Monse's Geburtsort angegeben; die obige richtige Angabe gründet sich auf die Aussiage seiner Tochter (Moravia 1838, S. 84) und Authographen in der Gubern. Registratur.

<sup>\*\*</sup> S. über Monse: Dobrowsky's bohm. Lit. auf 1779, Prag 1779, S. 335; Morawetz p. III. p. 499, 507; Abhandl. der bohm. Gesellichder Wissensch. 1795; Bibl. Cerron. p. 11, 32; Dester. Encykl. 3. B., S. 701; Moravia 1838, N. 18.

Mittrowsky und dem Gouverneur Grafen Cavriani mäch= tigen Schutz, wie Macene seines Wirkens. Aus Liebe für sein Baterland und dessen Geschichte zog er es, mit Ab= lehnung ehrenvoller Anträge nach Wien, vor, auf heimisscher Erde zu verbleiben. Ihrer Verherrlichung galt vorzugsweise seines Lebens Ziel. Insbesondere machte er sich in der ersten Zeit die so fehr vernachlässigte Literatur-Geschichte Mährens zur Aufgabe. In dieser Epoche erschienen von ihm: Tabula juris publici March. Moraviæ, Olomucii 1776, 8. Suppeditata ad hist. lit. Moraviæ, ib. 1777, 8. Infulæ doctæ Moraviæ, Brunæ 1779, 8. (Geschichte ber gelehrten Olm. Bischöfe und gelehrter Mähren, welche außer Mähren Bischöfe waren, mit besonderer Benützung von Ziegelbauer's Olomucium sacrum MS.); dialogus inter clericum et militem super dignitate papali et regia, ib. 1779, 8.; Unmerkungen zu Dobner's Abhandl. über den Anfang des Markgrafthu= mes Mähren (1781); Caroli L. B. a Zierotin Epistolæ selectæ, fasciculus primus, Brunæ 1781, 8. Voigt und Pelzel unterstütte Monse bei ihren Abbildungen der Gelehrten und Künstler (S. 3. B. S. 191).

Aeußere Umstände gaben seinen historischen Arbeiten eine neue Richtung. Als nämlich bei der Reformation der Studien im J. 1782 die Universität, in ein Lyceum verwandelt, wieder nach Olmütz zurücksehrte, wurde ihm auch das Lehramt über die vaterländischen Gesetze aufgetragen. Da es sowohl an einem Buche in diesem neuen Lehrsache, als an sonstigen Hülfsquellen sehlte, entwarf Monse, der schon an der Herausgabe der jura primæva Moraviæ den thätigsten Antheil genommen, in Folge der Aneiserung seiner oben genannten zwei Mäcene einen Plan hiezu und sandte einen: Leitsaden zu den Vorlesungen über die Landesgesetze Mährens, Olmütz 1783, 6 S. 8., voraus, nach welchem er diese umsassende Mas

terie bearbeiten wollte.

Der natürlichen Ordnung zu Folge führte das historische Fach den Reihen, um das nöthige Licht zur Auseinandersetzung der späteren Abhandlungen zu verschaffen. Er gab hiemit gleichsam die Losung zur historischen Auffassung des gesammten Corpus mähr. Gesetze. Als Hauptgesichtspunkt bei der Darstellung der Landesgeschichte hielt er die Bedürfnisse eines mährischen Rechtes
gelehrten fest und er gab daher unter Ankündigung seines
Willens, eine Seschichte des vaterländischen Rechtes zu
schreiben, insbesondere Nachrichten, welche diesem zu nützlichen Kenntnissen des öffentlichen Rechtes, der alten und
neuen Sesetze, Sebräuche und Landesverfassung dienen sollten (Vorreden zu diesen Werken, dann I. Th. S. 248,
261).

Die politische Landesgeschichte, mit besonderer Rückssicht auf Gesetze und Landesverfassung, bildet daher vorzugsweise den Gegenstand seines: Bersuches einer kurzgesfaßten politisch en Landesgeschichte des Markgrafthums Mähren, 1. Bd., Brünn 1785, 2. Bd., Olmütz 1788, 8. Sie ist jedoch nur bis zum Aussterben der Přemissiden (1306) erschienen. Bei dem 3. Bande, für welchen er schon Materialien gesammelt hatte, verlor er

bie Lust.

Seine Darstellung ist nüchtern und durch Kritik von den Märchen seiner Vorgänger gereinigt; allein zu trocken, mit gelehrtem Upparate, Citaten und Dissertationen viel zu häufig unterbrochen und überladen, von keinem Geiste historischen Auffassens der seweiligen Zustände und Richtungen durchweht. Auch hat es ihm an den wahren Duellen und nöthigen Hülfsmitteln viel zu sehr gemangelt, als daß er die Geschichte Mährens auf einen weiteren Standpunkt, als ihr die wenigen und magern Chroniken anwiesen, fortgeführt hätte. Er selbst nennt Dobner seinen Geleitsmann (1. B. S. 57).

Auf bem neu betretenen Wege ließ er auch die schätzenswerthen Werkchen: Die ältesten Municipalrechte ber Stadt Brünn, in der Abhandlung der Gesellsch. der Wissensch. in Böhmen 1787, III. 75—155 und abzgesondert Olmütz 1788, 8. (nur mehr Stizze) und: Historischer Versuch über das Landeswappen Mährens,

eb. 1792, 8. erscheinen.

Monse gebührt der Nuhm der Begründer der böhm.mähr. Rechtsgeschichte (seit 1783) zu sein (Glückselig 1847, S. 187).

Seine Bemühungen zur Aufhellung und Beförderung

der Landeskunde setzte (seit 1788—1815) der Olmützer Professor der polit. Wissenschaften, Christoph Passy, fort, welcher, jedoch nur zum Gebrauche bei feinen Borlefungen und, in ausführlicherer Ausarbeitung (1797), der Landes= stelle, der erste die Statistif Mährens in wissenschaftlicher Form schrieb und (1810) eine gute Rarte von Mähren und Dester. Schlesien in 4 Blättern herausgab. Er ftarb 1837 als penfion. venetian Gub. Rath (Defter. Encufl. IV. 162).

Monse verflanzte seine Liebe zur heimathlichen Ge= schichte auf seine Schüler Gregor Norbert Rorber und Frang Wefebrod. Da des letteren Thatigkeit mehr in Die Folgezeit fiel, so werden wir später auf ihn guruck-

fommen.

Der erstere war noch als 90jähriger Greis an Geis stes = und Leibestraft wohl erhalten, der älteste Schrift= steller Mährens und vielleicht Europa's, und nahm noch im höchsten Patriarchen = Alter regen Antheil an ber geisti= gen Entwicklung bes Baterlandes. Er wurde am 17. Nov. 1749 zu Jaispit geboren, trat 1766 in den Prämonstratenser=Orden zu Bruck an der Taya und lag, nach vollen= deten theolog. Studien und erhaltener Priesterweihe, auch noch den Rechtswiffenschaften zu Olmütz unter Monfe ob.

Nach zurückgelegtem jurid. Eurse wurde er Professor des Kirchenrechtes und Bibliothekar in seinem Stifte.

Seine Freimuthigkeit und religiöser Neuerungsfinn in Wort und Schriften, welche die Preffreiheit unter Raiser Joseph begünstigten, zog ihm Anfeindungen und Verfol= gungen von allen Seiten und die Suspendirung vom Lehr= amte zu. In Folge der thätigen Berwendung Monfe's, seines einzigen wahren Freundes und Gönners, wurde er zwar auf des Kaisers Befehl (1781) wieder restituirt, später aber doch auf die Pfarre Lechwitz beseitigt, bis ihn der Brünner Bischof Lachenbauer 1788 als Rath und Sefretar zu sich berief und er 1790 ein Canonifat am Dietrichstein'schen Capitel zu Nikolsburg erhielt.

1815 wurde er endlich infulirter Propst an dieser Collegiatkirche und vom Kaiser in den Ritterstand mit dem Prädikate: von Korborn erhoben. Am 20. Mai 1843 starb er im 94sten Jahre, wegen seines Wohl= thuns, Eifers in Erfüllung seiner Pflichten und and. allge=

mein geachtet. \*

Den drangvollsten Theil seines Lebens zeichnete eine besondere literärische Thätigkeit aus, die in den Beschränskungen der späteren Zeit ihre Hemmnisse fand. Aus seinen zahlreichen Drucks und Handschriften theolog., geschichtl. und philolog. Inhaltes können wir hier nur der historischen erwähnen, in so weit sie bisher öffentlich bekannt wurden, und zwar:

Chronicon Sacrum, sive historia religionis in Moravia a Constantino Philosopho, alias Kyrillo, usque ad Maximilianum Hamiltonium (1761) per G. N. K, 1788. Mscpt. Divi Josephi II. Laudatio funebris perorata coram Moraviæ Statibus etc.,

Brunæ 1790, gedruckt bei Giedler.

Series Episcoporum Brunensium, MS.

Annales Insignis Ecclesiæ et Capituli Nicolsburgensis, MS.

Acta Insignium Capitularium (Machricht über bas

Nifolsb. Capitelzeichen) 1794, MS.

Biographie des Fürsten und Cardinals Franz von Dietrichstein, Bischofs zu Olmütz und k. k. Gubernastors in Mähren, 1795, MS. \*\*

Korber vermachte seine auserlesenen Bücher, mit eisnem catalogo rationali, dem Nikolsburger Capitel. Auch seine MS., die weit mehr Anlage, als Ausführung sein

sollen, befinden sich da.

Gleichzeitig mit Monse, und durch ihn angeregt, wirkte besonders fruchtbar für Mährens Geschichte der Piarist Franz Morawetz, geb. zu Strafnitz den 18. Februar 1734, gest. zu Leipnik den 22. November 1814.

Das immer dringender gewordene Bedürfniß der Schulen nach einem Compendium der vaterländischen Geschichte

<sup>\*</sup> Der oberste Kanzler Graf Mittrowsky erfannte seinen Berth durch die Berehrung seines Bildes mit der Ausschrift: Antonius Comes de Mittrowsky septuagenarius — nonagenario Gregorio Equiti de Korborn pro patria et ecclesia meritissimo.

<sup>\*\*</sup> Dester. Liter. Annalen 1805, 2. B., Intellight. S. 231—235. Czifann S. 92—96; Dester. Encyfl. 3. B., S. 258; Moravia 1839, S. 727, 1840 S. 46, 1843 S. 183.

veranlagte ihn zunächst, der eigentlich erste und bisher eingige Geschichtschreiber Mährens zu werden.

Derfelbe erhielt an mehreren Piaristen = Collegien in Mähren und Böhmen seine Bildung und war auch in meh=

reren Lehrer in den philos. und theolog. Studien.

Während seines vielfährigen Aufenthaltes in Kremfier, als Professor, Vicereftor und Aufseher ter dortigen erzbischöflichen Bibliothek, hatte er Gelegenheit, deren Schätze für die Geschichte des Landes zu benützen.\*

Rach dem neuen Studienplane war in jedem Gymnasium in der Geschichte Mährens Unterricht zu ertheilen, um die Jugend mit der Historie ihres Baterlandes fruh-

zeitig bekannt zu machen (Patent 2. Dft. 1776).

Selbst in den Rreis jener Lehrgegenstände, welche in ber 4. Klasse der neu errichteten deutschen Normal= und Hauptschulen tes Landes vorzutragen waren, wurde die Vaterlandsgeschichte einbezogen (Sofoft. 20. Geptember 1777).

Diese so wohlgemeinte Borschrift hatte die Anordnung gu Folge, daß ein Lefebuch über diefelbe zum Gebrauche ber studierenden Jugend verfaßt werden soll (Hofokte. 20. Dft. 1777, 5. Dez. 1780 und 16. Febr. 1781). \*\*

Da sich kein Verfasser fand, forderte man von den Gymnasial=Prafetten einen Auffat ber Baterlandsgeschichte und stellte auch allen Schullehrern frei, einen solchen zu liefern. Dieser Umriß sollte in 8—10 Druckbögen nicht bloß die Regenten-Geschichte, sondern insbesondere die stufenweise Entwicklung bes Lantes in ber Religions, Cultur= und geistlichen, politischen, häuslichen, gelehrten und fünstlichen Verfassung mit untermengten geographischen und lan-

<sup>\*</sup> Cgifann's lebende Schriftsteller Mahrens, Brunn 1812, S. 106, Defter. Encyfl. 3. B., G. 706.

<sup>\*\*</sup> Denn noch gab es feine Geschichte Mahrens im Gangen und noch weniger in deutscher Sprache. Der Berfaffer der Zeitschrift: Bochentliche Erinnerungen eines Freundes von Brunn, 1777, beabsichtigte amar, eine Geschichte Matrens in diesem Blatte erscheinen ju laffen, welche von den Fabeln gereinigt und nicht bloß das Geschehene, sontern auch die Beschaffenheit des Landes und die Denkungsart der Inwohner schildern sollte. Allein er kam nicht über die Zeit der Markomannen hinaus (2. Bd., S. 49-64, 113-128, 177-191, 384-396), da die Beitschrift einging. Ein Auszug der mahr. Beschichte wurde übrigens den Gymnasial. Schülern vorgelegt (eb. S. 385).

besökonomischen Bemerkungen darstellen (Hofokt. 15. Au-

aust 1781).

Die Aufgabe für diese Schulmänner war nicht klein, da das Feld seit Pessina für die letzten dritthalbhundert Jahre so gut wie brach lag und den meisten die Duellen

fast unzugänglich waren.

Deßhalb versuchten sich auch nur die Gymnasial-Prässette zu Brünn, Znaim, Straßniß und Kremsier (Paul Delpin),\* Jeseph Link, Raphael Přibila und Adolph Pilarz daran. Der lettere seit 1784 Collegiums-Rektor, bekannt mit der Wichtigkeit und Größe der Aufgabe, aber durch die erzbischösliche Bibliothek bestens unterstützt, machte sich aus Liebe zur Jugend und guten Sache, auf Anweisung des Guberniums (14. Sept. 1781) an das Werk, verband sich aber, hierin eingedenk der Worte Stredowsky's, daß Eines Menschen Leben nicht zureiche, Mährens Siesschichte zu schreiben, zwei Gehülfen, nämlich dem Kremssierer Bibliotheks Präfekten und Vicerektor Franz Moraswetz und dem Professor der Rhetorik Chrill Reymer. \*\*

Die Versuche der Präfekte zu Brünn, Znaim und Strafinitz fanden der Beurtheiler, Prof. Monse, und die Behörden zum öffentlichen Unterrichte in den Gymnasien nicht brauchbar, dagegen aber den ersten Theil von Pilarz bis zur Errichtung des Markgrafthums Mähren gründlich

und zweckmäßig verfaßt (Hofoft. 6. Jänner 1783).

Er wurde daher aufgefordert, die Landesgeschichte zu vollenden und sie in das Deutsche zu übersetzen, damit der Unterricht systemmäßig in dieser Sprache ertheilt werden könne (Hofokt. 15., Gubdkt. 22. Juli 1783, Z. 11683).

Pilarz und seine zwei Gehülfen brachten auch einen deutschen Auszug aus dem ausführlicheren lateinischen Werke zu Stand und überreichten denselben (1784) zur Genehmisgung, welcher mit den Styl-Berichtigungen des deutschen Schulen-Oberaufsehers Mehoffer nach Hof gelangte.

\* So lauten die eigenhandigen Berichte tes Adolph Pilarz vom 20. Juni und 31. August 1782 und 24. Cept. 1784 in der Gubernials

Registratur.

<sup>\*</sup> Delpin's furze Beschreibung Mahr. und teffen Geschichte, 1781, 114 G. 4, hat nach Monse's Urtheil sehr unbedeutendes Material zum Grunde, unwahre, höchst bedenkliche und offenbar Aberglauben an Tag legende Stellen, ist zum Gymnas. Unterrichte ganz unbrauchbar.

Im Drucke erschien aber nur: Die Moraviæ historia politica et ecclesiastica cum notis et animadversionibus criticis probatorum auctorum, quam compendio retulerunt Adolphus Pilarz et Franciscus Morawetz, p. I. Brunæ 1785, p. II. ib. 1786, p. III. ib. 1787, 8.

Das Werk überschritt die Gränzen eines Compendiums für den Schulgebrauch und ist noch immer die einzige brauchbare Landesgeschichte (S. allg. deutsche Bibliothek, Anhang zum 1. B. 53—86, 2. Bd. S. 904—911).
Die politische und die Kirchen = oder eigentlich Ge=

Die politische und die Kirchen = oder eigentlich Geschichte der Olmüger Kirchensürsten wird gleichmäßig beschandelt. Wie von keinem Vorgänger wurden auch die Geschichtsquellen Böhmens, Desterreichs, Ungarns, Polens, Schlesiens und Sachsens zu Rathe gezogen, benützt und mit den vaterländischen Geschichtschreibern möglichst in Uebereinstimmung gebracht. Mit Hülfe der Werte Jorsdan's, Alssemann's und Dobner's wurde die älteste Geschichte von den Verunstaltungen, Zusätzen, falschen Combinationen und Dichtungen gereinigt. Die Sammlungen Stredowffer und Patzelt's in der Kremssierer Bibliothek, fleißig benützt, bereicherten das Wert. Der Kirchengeschichte wurde Ziegelbauer's Olomucium sacrum, das Morawetz zur Einsicht erhielt, mit fritischer Würdigung zu Grunde gelegt. Zu bedauern ist, daß der noch ungedruckte 2. Band von Pessenig zum Geschichte Mährens (1526—1632) eben so wenig zum Gebrauche stand, wie die Landtaseln, Archive und Privatbibliotheken, mit Ausnahme der theilweise benützten Archive der Städte Kremssier, Neutischein, einiger Piaristen Scollegien u. dgl. (S. Moravetz hist. præfatio p. 1—XIV).

So weit die, bis dahin erschienenen Druckwerke, dann die Handschriften Středowsky's, Papelt's und Ziegelbauer's ausreichten, ist die Geschichte von Morawep ein mit Fleiß, Umsicht, Auswahl und bescheidener Kritik verfaßtes, bis gegen das Ende des 19. Jahrhundertes reichendes, ziemlich vollständiges Werk, welches in ganz geschiedenen Theilen die politische und Kirchengeschichte, so wie in größeren Zeitzabschnitten die Gesetze, Verfassung, Verwaltung, den Stand der Künste und Wissenschasten, der Gewerbe und

bes Handels, die Literärgeschichte u. f. w. barftellt. Der gelungenste Theil scheint die politische Geschichte zu sein, weniger die Kirchengeschichte. Diese ist fast nur die Ge= schichte der Olmützer Bischöfe und erschöpft den reichen Stoff bei weitem nicht, weil es, wie bisher, an Vorarbeisten fehlte. Der schwächste Theil ist wohl die Culturges schichte, welche viel zu synoptisch erscheint und nur an der Oberfläche der Dinge und Zustände verweilt. Es wird überhaupt gewiß nicht verkannt, daß Morawet den lobenswerthesten Eiser und Fleiß bewies, daß er eine nachah= mungswürdige Gesinnung für das Land, dessen Geschichte er schrieb, und die Jugend, der sie hauptsächlich geweiht war, an Tag legte und Alles leistete, was auf seinem Standpunkte billig gefordert werden kann. Aber noch fehlt viel dem Kinde seiner Liebe, um ihm den Stempel der Vollkommenheit aufdrücken zu können. Es tritt nirgend das Leben und die Sitte ber Bater flar vor die Seele, nicht das Wefen und der Geist der Institutionen, nicht das Charakter = Gebilde der Zeiten, großer und einflugreicher Manner, nicht die Bestrebungen und Richtungen in Runft und Wiffenschaft, nicht der Stand, bas Aufblühen und Ginken und Wiedererwachen des industriellen Lebens; es wird nicht sichtbar der Geist, welcher den Stoff beherrscht und mit Warme und Leben zu einem Bilde ber Borgeit gestaltet.

An der Geschichte von Morawetz besorgte (nach Gerroni's Versicherung) der am Titel mit genannte Piarist Pilarz (geb zu Kremsier 1742, † 1795 zu Gana), nur den Styl und Druck. Die von ihm begonnene deutsche Uebersetzung wurde durch seinen Tod unterbrochen (Schal-

ler G. 169).

Daher ist Mähren noch immer auf einige höchst masgere einheimische Compendien seiner Landesgeschichte und die Nachbildung des Lüneburger Professors Ludwig Albrecht Gebhardi beschränkt, welcher in seiner genealogisch. Geschichte der erblichen Reichsstände, Halle 1785, 3. Th., in seiner Geschichte aller stavisch wendischen Staaten, 3 The., Halle 1789 und sp. 4. (auch der 51., 52. und 53. Th. der allgemeinen Halle'schen Welthistorie — Mähren in der 3. Abtheilung des 53. Bandes) und im 4. Bande seiner Geschichte aller wendisch staaten, 1797,

Mähren und Schlesien (S. 11—198) oberflächlich beshandelte.

Ueberdieß sind alle diese Bücher, so wie insbesondere auch Morawet im Ganzen schon selten, fast vergriffen, auch ist der 3. Band von Morawet beinahe ganz vom Feuer zufällig verzehrt worden. Ein viertel Jahrhundert vor seinem Tode schloß Morawet seine schriftstellerische Thätigkeit mit dem: Genealogischen Fragmente über die Ritter von Galloti, aus dem Latein. übersetzt, erläutert und herausgegeben von Franz Morawet, Brünn 1790.

Für die Volksschulen war bestimmt die kurze Geschichte des Markgrafth. Mähr. für die Jugend, v. Otto Stein bach v. Kranichstein, Prag u. Wien 1783 (78 Seit. Geschichte, 20 Seit. eine kurze Erdbeschreibung Mährens) — die erste Lansdesgeschichte, welche im Zusammenhange und Ganzen bis auf die Zeit ihrer Verkassung geschrieben worden ist.

Es fehlt ihr an Schärfe der Kritik und der Versuch leidet, besonders was den politischen Theil betrifft, zu sehr an Skizzenart. Besser bedacht ist die Culturgeschichte. Das Buch wurde deutsch und böhmisch gedruckt und vertheilt.

Ohne Nennung des Verfassers ist dieser erste Gesschichts-Versuch, mit höchst geringen Zusätzen in der neueren Zeit, unter demselben Titel nachgedruckt zu Nikolsburg, 1805, bei Jakob Bader. Aus der neuern Zeit sind, für die Gymnasien berechnet, die wenig gelungenen Versuche, Wien 1817, von Kneifel und eb. 1826 (vom Olmützer Gymnas. Lehrer Ludwig?).

Seitenstücke hiezu sind die Geschichten Böhmens, für die Jugend, von dem ausgezeichneten Schulmanne Parzistek (Hormany's Archiv 1823, N. 35), Prag 1782 und

1789, Wolf, Wien 1783.

Steinbach wurde zu Rosenberg in Böhmen aus einem daselbst begüterten adelichen und freiherrlichen Geschlechte (Sommer VII. 269, VI. 346, 353) am 13. November 1751 geboren. Als Archivar und Abt des Klosters Saar benützte er seine günstige Lage zur Bereicherung der Lansdesgeschichte mit seltenem Eiser. Er wurde hierin vom Iglauer Literator Johann Heinrich Marzy unterstützt (Dlabacz II. 264). Die von ihm herausgegebene: Diplomatische Sammlung historischer Merkwürdigkeiten aus dem

Archive bes gräflichen Cistercienserstistes Saar in Mähren, Prag, Wien und Leipzig 1783, 2 Bände, ist als Quellenswerk brauchbar. Es enthält eine historischsgenealogische Abshandlung über die Stifter des Klosters, die Grafen von Vernek und Nidda, dann Herren von Kunskadt und Postiebrad, weiter die Geschichte des Klosters mit steter Kückssicht auf die Landesgeschichte und die Geschichte der Cisterzienser-Klöster im Lande, endlich eine Sammlung von 150 Urkunden.

Nach kaum zweijähriger Leitung des Stiftes traf ihn das Loos des Brandes und der Austhebung desselben (1784). Steinbach kam als Beisiger und Referent bei der geistlichen Commission nach Prag. Hier setzte er, obwohl bei weniger Muße, seine historischen Forschungen und Sammlungen alles dessen, was auf Mähren Bezug hatte, emsig fort. Er arbeitete an Beiträgen zu einer vollständigen Geschichte Mährens, wozu aber nur ein Theil fertig geworden ist und ungedruckt blieb.

Sein Eifer für die Beförderung der Landeskunde ließ ihn die Indiscretion begehen, die ihm von Schwoy zur Ergänzung in Handschrift mitgetheilte, noch unvollendete Besschreibung Mährens ohne alle Aenderungen und eigene Zusfähe, vielmehr mit Hinweglassung des einleitenden geschichtslichen Theiles, ohne Gutheißen des Verfassers, unter dem Titel: Topographische Schilderung des Markgrafthums, von

S..., Prag 1786, 2 Thle., drucken zu laffen.

Biel zu früh starb Steinbach am 19. Februar 1791 in Wien, wo er Geschäfte halber weilte. Er hinterließ nebst eigenen und andern Schriften zur Landeskunde von Böhmen und Mähren, insbesondere von der Collegiatkirche St. Peter in Brünn, dem Kloster Tischnowitz, St. Thomas in Brünn und and., auch Moravica in 10 Bänden Fol. (Auszüge aus Diplomen, topograph. Daten, vorzüglich Notizen über die Cisterzienser-Klöster in Böhmen und Mähren).

Nur ter Versuch einer Geschichte der alten und neuen Toleranz in Böhmen und Mähren (in der 2ten Abtheislung der Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften auf das Jahr 1795) wurde nach seinem

Tode gebruckt.

Wohin diese Schriften mit seinem 1792 verkauften Nachlasse gekommen sind, ist unbekannt.\*

Auch erschien von ihm ein Lexikon aller in den öster. Staaten bestehenden landesf. Verordnungen und Gesege im

geistlichen Fache, Prag 1790.

Die erwähnte topographische Schilderung war nur ber unreife Vorläufer eines Werkes, das als die Frucht bes redlichsten und eifrigsten Willens bis in die neueste Zeit die ungetheilteste Aufnahme fand und feinem Berfasser, Franz Joseph Schwon, \*\* einen sehr geachteten Ramen machte. Bon vermögenlosen Eltern (fein Bater Frang Schwon mar herrschaftlicher Rastner daselbst), zu Großherrlig in Schlefien den 11. Dez. 1742 geboren, genoß er nur den Gymnasial-Unterricht und hatte also sein vieles Wissen nur sich selbst zu banken. Seine bienstliche Stellung als Buter-Berwalter zu Urspitz, Murau, Zwittau, Jaispitz und Ni= folsburg war wenig geeignet, seine historischen Forschun= gen zu fordern. In dem letteren Orte weilte er als Oberamtmann feit 1781, als fürstlicher Buchhaltungs-Borfteber feit 1803 und furz vor seinem Tode (10. Oft. 1806) als Schloßhauptmann und Archivar.

Das hier befindliche reichhaltige Fürst Dietrichstein's schwen Urchiv durfte er nicht benützen. Doch kam Schwon die Benützung der Bibliotheken zu Kremsier, wo er als Buchhaltungs = Abjunkt mehrere Jahre verweilte, und von

Nifolsburg zu Statten.

Bei der ländlichen Isolirung und Entsernung von lite= rärischen Hülfsmitteln, bei dem fast gänzlichen Mangel an Vorarbeiten im Felde der historischen Topographie des Landes ist billig der unendliche Fleiß und die mit wahrhafter Aufopferung verbundene unerschütterliche Ausdauer zu bewundern, mit welcher dieser verdienstvolle Mann die To-

<sup>\*</sup> Nefrolog in den Abhandl. der bohm. Gesellsch. der Wissenschaft. 1795. Ueber seinen Nachlaß sehe das Brunn. Wochbl. 1825, S. 301, Wolny 6. B. S. 434 und Cerroni's Nachrichten über Bibl. MS. beim Grafen Taroucca.

<sup>\*\*</sup> Notizen über sein Leben finden sich in den Annalen der Literatur im öster. Staate, 1804, 1. B., Intelligenzblatt S. 49-50, 1807, 1. B., dto. S. 162-165; Hawlif's Taschenbuch für Mähren, 1808, S. 196-206, Jurendes mähr. Wanderer für 1809 (ganz aus den öster. Liter. Annalen von 1807); böhm. Museums Beitschrift, 1. B., 1823, S. 152; Dester. Encust. 4. Bd. S. 627; Moravia 1838, S. 47.

pographie von Mähren vollendete. Der gewesene Saarer Pralat Dtto Steinbach von Rranichstein entloctte ihm bie noch nicht vollendete Zusammenstellung unter bem Vorwande der Ergänzung des noch Abgängigen und gab sie unter dem Titel: Topographische Schilderung bes Markgrafthums Mähren, von G..., Prag 1786, 2 Bande, heraus. Schwon sah sich getäuscht, da Steinbach nicht nur im Werke selbst nichts ergänzt, sondern auch unter ben Ginleitungsartifeln die Geschichte des Landes gang weggelaffen hatte. Unzufrieden damit, gab er felbst (ungenannt - S. seine Topographie 1. Th. S. 60) diese unter bem Titel: Rurzgefaßte Geschichte bes Landes Mah= ren, vom Berfaffer der topograph. Beschreibung Mährens, Brunn 1788, 8. heraus. "Er wollte hiemit jedem Mahrer eine kurze, wohlfeile, die wichtigsten Revolutionen ent= haltende Geschichte seines Baterlandes, die bisher der Tausendste fast gar nicht kennt, in die Bande liefern, da es noch immer an einer dem größeren Theile angemessenen furgen Geschichte, besonders in deutscher Sprache, fehle". Er folgte, wie er selbst fagte, wenige Stelle ausgenom= men, bem um die Geschichte Mährens ungemein verdienten Pessina und bebielt, sonderbar genug, auch dessen schon damal von der Kritik berichtigten Angaben bei, weil er nicht für Selbstforscher schreibe und über fleine Rebenumstände, an benen nicht so viel gelegen ist, nicht ängstlich sein dürfe.

Daher kommt es auch, daß sich hier wieder alle die völlig unbestätigten Sagen und Unrichtigkeiten Pessina's aus der Markomannen= und Duadenzeit, von den fabel-haften Königen Mährens vor dem 9. Jahrhunderte, in welchem erst etwas Licht wird, vom Könige Olgus u. s. w., bis in das 13. Jahrhundert finden, wo Pessina verläß=

lidjer wird.

Wo ihn der Führer verläßt (1526), wird die Darsstellung sehr skizzenartig und in der neuesten Zeit, welche den Lebenden in gutem Andenken sein sollte, nur Skelett. Uebrigens überließ es Schwon dem Geschichtsfreunde, sich über Sitten, Gewohnheiten, Gesehe, Industrie, Gelehrsfamkeit, Cultur u. s. w. anderwärts Rath zu erholen, da er nur die Hauptbegebenheiten des Landes mittheilen wollte.

Ein gunftiger Zufall machte ihn inzwischen zu Brunn mit einer Gesellschaft von Männern bekannt, die sich zur Verbreitung gemeinnütziger Ideen unter dem Schutze des damaligen Gouverneurs Ludwig Grafen von Cavriani und des Vicepräsidenten des Appellationsgerichtes Johann Baptist Grafen v. Mittrowsky vereinigten. Hier fand er, besonders an dem für die Geschichte des Landes er= glühten Emanuel Ritter v. Traubenburg, Unterstützung für seine Zwecke. So konnte er endlich an die Heraus= gabe seines Sauptwerkes schreiten, nämlich ber: Topo= graphie vom Markgrafthume Mähren, 3 Bante, Wien 1793 und 1794, 8.

Dasselbe enthält nebst mehreren allgemeinen einleiten= ben Nachrichten über das ganze Land und die einzelnen Rreise, freisweise abgetheilt in alphabetischer Ordnung, die Beschreibung aller, selbst ber eingegangenen Ortschaften, so weit sie bem Berfasser bekannt wurden. Dieselbe weiset bie Lage, Bahl der Baufer und Bewohner, die Grund= bestiftung, die Zahl der Lahnen, die obrigkeitliche Steuer= schätzung, die Ortsgeschichte, Folgenreihe der Besitzer, die Raufpreise, statistische und naturhistorische Merkwürdigkeisten u. s. w. der einzelnen Herrschaften, Güter und Orts schaften nach und gibt, wo möglich, die Zeit der Entstehung ber letteren, namentlich ber vielen Colonien und Do= minikal-Ansiedlungen unter Raifer Joseph, an. Dieses Werk lieferte, wie der Berfasser mit Recht fagte, unzählige Da= ten für die Geschichte, Genealogie und Statistif und behält, auch nach bem Erscheinen des neueren Werkes von Wolnn, seine Brauchbarkeit.

Schwon hatte nicht das Glück, höherer Aufmunterung und Unterstützung gewürdigt zu werden, ja vielmehr Ur= fache, zu flagen, daß erft eine erfenntlichere folgende Generation den Werth seiner Arbeit richtiger zu bestimmen ge-neigt sein werde, als ihm die damalige zu sein schien. Gelbst pekuniare Opfer mußte er bringen, ba der Absat feiner eben so muhsamen als werthvollen und unentbehr= lichen Arbeit weder die Druckfosten beckte (Patr. Tagebl.

1803, S. 1066, 1210).

Doch anerkennt er dankbar, daß ihm der fleißige Sammler für die mährische Geschichte, Landrath Emanuel Dietmann von Traubenburg, welcher im Nov. 1803 als westgalizischer Appellationsrath starb (Patr. Tageblatt 1804, S. &14), die sehr wichtigen Auszüge aus der alten Olmüger Landtafel vom J. 1348 bis 1437 mittheilte und außerdem Monse, Dobrowsky, Habrich, von Steinsbach, von Smitmer\* und hundert andere Männer unsählige Daten lieferten. Bei weitem die meisten schöpfte er aber selbst in allen Gegenden des Landes binnen vierzig darauf verwendeten Jahren aus Duellen, die er mühssam entdeckte und ihm durch allerlei günstige Umstände entzgegen kamen (Patr. Tagebl. 1804, S. 1055).

Bei der Wichtigkeit der Landtafel als Quelle für seine Arbeit mußte er wohl lebhaft bedauern, daß es ihm nicht möglich war, die Fortsetzung des Auszuges aus der Olmützer, und einen gleichen Auszug aus der Brünner

Landtafel bis auf seine Zeit zu erlangen.

Hierin war der neue Topograph Mährens, Wolny, weit glücklicher; dagegen hat Schwon die Olmüger erzbischöfliche Lehentafel zu Kremster benütz, was bei Wolny nicht der Fall ist, dem daher in der Geschichte der vielen Olmützer Lehengüter nur Schwon als Gewährssmann diente.

An Handschrift. standen diesem zu Gebot: das Tobitschauer Buch, die Samml. von Klagen und landrechtlichen Entscheidungen, der codex Pernsteinianus, der Codex des Joh. Przepitsky v. Richemburg (eine im J. 1520 angelegte Sammlung von Urkunden über mehrere Güter), die Sammlungen aller Kloster Tischnowitzer und Welehrader Urkunzen, eine ansehnliche Sammlung von öffentlichen Schriften, Nachrichten und Briefen über den so wichtigen Zeitabsschnitt vom J. 1608 bis zu Ende des 30jährigen Krieges; drei verschiedene Handschriften von dem Protokolle von

<sup>\*</sup> Franz Paul Edler von Smitmer, Maltheser-Ritter und Wiesner Domhere, geb. zu Wien 1740, † 4. Oft. 1796, sammelte mit grossem Eiser für die Geschichte der geistlichen Orden, besonders der Maltheser. Die von ihm hinterlassene Sammlung von Urfunden, den Orden der letzteren betreffend, so wie seine herrliche, von ihm mit mehr als 30 der schäpbarsten Commentare und Register versehene Siegessammlung, jest im Beste des k. k. geh Archivs, sind einzig in ihrer Art (Dest Encykl. 5. B. S. 66, 2. B. S. 285; Hormany's Archiv 1810, Nro. 110, 111).

1623 und 1624 über die Confiskation der Güter mährischer Rebellen, und die mit den Verurtheilten gepflogenen Abrechnungen; die Rustikal = Rataster = Steuer= und Conscriptions = Summarien; die Sammlung der Maut= berechtigungen im J. 1628; viele Privilegien einzel= ner Orte; mehrere Landtafel-Auszüge über einzelne Güter; eine große Anzahl einzelner Känse, Verträge, Testamente, Erbtheilungen und anderer Urkunden vom 16. Jahrhund. herwärts u s. w. Von vielen Orten erhielt Schwon Prisvat= Mittheilungen; doch konnte er nur einige Herrschafts= Archive selbst benüßen.

Unverkennbar hat Schwoy in einer Sache, welche nur mit der Unterstützung der Regierung und dem bereitzwilligsten Entgegenkommen der Privaten im Zusammenswirken mehrerer Kräfte gedeihen kann, bei dem Mangel dieser beiderseitigen Unterstützung, sehr große Verdienste, wenn auch eine kritischere Beherrschung der beinahe erstrückenden Masse des Stoffes, eine mehrere Verücksichtisgung der natürlichen, besonders mineralogischen Veschaffensheit der Landesgegenden, eine größere Genauigkeit und gesschmackvollere Darstellung u. a. wünschenswerth erscheinen.

Wie wohlthuend mußte dem braven Manne das öffentliche Zeugniß eines unserer größten Kenner mährischer Alterthümer, des Oberstanzlers Grafen Mittrowsky, sein, daß sein Werk bei manchen unvermeidlich eingeschlichenen Unrichtigkeiten, doch größtentheils wahre und richtige Dasten enthalte, zu Jedermanns Gebrauch sehr empfehlenswerth sei und keine Provinz der Monarchie eine so umständliche, mit so vielen interessanten Daten versehene Topographie auszuweisen habe (Patr. Tagebl. 1803, S. 1164).

Die seit ihrer Herausgabe mit Glück unermüdet forts gesetzte Sammlung von denkwürdigen Nachrichten und Dasten seizte Schwon in den Stand, einen Supplementband mit Zusätzen und Verbesserungen anzukündigen, falls nur die Druckfosten gedeckt würden (Pat. Tagbl. 1803. S. 1210, 1259). Allein es fand sich nicht die hinreichende Zahl von Freunden und dieser Ergänzungsband erschien nicht; das MS. war in den Händen des Buchhändlers Bader in Nikolsburg.\*

<sup>\*</sup> Moravia 1815, S. 25. Ein Exemplar der Topographie, mit fehr

Bufätze und Verbefferungen anderer Versonen enthals ten bas patriotische Tageblatt, \* ber Hesperus, \*\* bas Brunner Wochenblatt, \*\*\* letzteres insbesondere die eigenen Be-richtigungen und Zusätze Schwoy's, dann jene von 3lo= bigfy, Frang Wilhelm Sorfy, Unton Boczef.

Außer diesem verdienstvollen Werke erschienen von Schwon verschiedene fleinere Auffate im mahr. Magazine, in Trafler's europäischem Journale, in Andre's patri.

Tageblatte +, in Hawlif's Taschenbuche für 1804.

Das mährische Magazin gab der Landrath von Traubenburg mit bem Brunner evang. Prediger Riecke, von welchem Predigten bei Ginweihung des protestantischen Bethauses in Brunn, nebst Nachrichten von ber basigen neuen Kirchengemeinde, Deffau 1784, 8., sind, mit Sopf und Mehofer 1789 heraus. Dasfelbe enthalt von Schwon, unter ber Chiffer Fissif, einen Theil seiner Uebersetzung bes Tobitschauer Buches und einige andere Proben aus bem ähnlichen alten Rechtsbuche bes Georg von Sedlnitzfn. Diese Zeitschrift, welche außerdem noch einen werthvollen, aber unvollendeten Auszug aus den Confistations= Protofollen von 1624 von Traubenburg und eine Geschichte Sternbergs von Gberle enthält, ging jedoch wegen Mangel an Unterstützung und Versetzung Trauben-burg's mit dem 3. Hefte ein. Mit einem vorgedruckten Ralender und dem Titelblatte: Mährischer historisch=geogra= phisch-statistischer Ralender, Brunn 1805, wurde dasselbe Werf wieder zum Raufe ausgeboten.

Zugleich mit der Bearbeitung der Topographie sammelte Schwon mit dem nämlichen Feuereifer und demfelben Er-

vielen Zusätzen v. Schwoy u. Cerroni, murde mit des letteren Buchern veräußert (Cerron. Cat. S. 42).

<sup>\*</sup> Jahr 1803, S. 70, 342, 469, 757, 1066, 1111, 1165, 1210, 1259; J. 1804, S. 148, 166. 181, 187, 211, 1111.

\*\* Jahr 1812, 8. H. S. 377—379.

\*\*\* Jahr 1826.

<sup>+</sup> In diesem ift inebesondere ermähnenswerth die Abhandlung gur Geschichte der Tempelberren in Mahren (1802, G. 1201-1208), welche auch durch die neueren Forschungen und Abhandlungen (Defter. Encoff. 5. B., S. 307-312; Millauer's (1822) und Graf's (1825) Geschichte der Tempelherren in Bohmen und Horky's Geschichte der Tempelherren in Mähren, Znaim 1845, feine wesentliche Ergänzung empfing.

folge Materialien zu einer genealogischen Beschreisbung aller von alten Zeiten her im Lande ansäßig gewessenen Geschlechter. Die Frucht seiner Bemühungen wäre ein reichhaltiges Werk geworden. Allein, in der Besürchstung, hiebei noch ein größeres Opfer, als mit der Toposgraphie, bringen zu müssen, wagte er es nicht, an die Herausgabe zu schreiten, und begnügte sich damit, die Sammslung "für eine Nachkommenschaft, die sie vielleicht schätzen dürste", alphabetisch zu ordnen.

Da er in Mähren wohl dreimal so viel Geschlechter auffand, als Wißgrill für Niederösterreich verzeichnete, so faßte er sich auch kürzer als dieser; auch gab er statt Ah=nen=Nachweisungen vollskändige Stammtafeln und berührte ausländische hohe Familien, deren Genealogien in andern Werken zu finden sind, nur in Bezug auf jene Individuen,

die hier Landes angesessen waren.\*

Auch gelang es Schwon, über 700 Personen = und Familien = Wappen, meist von schon längst erloschenen vaterländischen Geschlechtern, zusammen zu bringen (Patr.

Tageblatt 1805, S. 1055).

Seine, aus 34 Fascikeln bestandene geschichtliche Sammlung kam in den Besitz des Altgrafen Hugo Salm, welcher sie großmüthig dem neu errichteten Franzensmuseum in Brünn übergab. \*\*

Rach einem, von Schwon felbst verfaßten, Berzeich=

niffe feiner MS. enthält beffen Sammlung:

I. den Codex Pernsteinianus Kol., eine Sammslung von 378, größtentheils böhmisch. Urkunden vom 14. Jahrh. bis 1514, über alle Herrschaften und Güter (Ingrowiß, Kunstadt, Lissiß, Křižanau, Neustadt, Oslowan, Tischnowiß, Lessoniß, Lettawa, Niemtschiß, Helsensstein, Leipnik, Drahotusch, Weißtirchen, Prerau, Plumenau, Tobitschau, Rogetein, Kraliß, Selowiß), einzelne Ortschaften (eine große Unzahl), Klöster (Saar, Oslowan, Tischnowiß, St. Jakob zu Olmüß, Tres

<sup>\*</sup> Patr. Tageblatt 1803, S. 1330—1332. Zu Hübner's genealog. Tabellen, Leipzig 1725—1728, 3 Fol. Bande, fügte er viele Beifage hinzu (Cerr. Cat. S. 23).

<sup>\*\*</sup> Rundmachung des Landesgouverneurs Grafen Mittrowsky vom 24. Mar; 1818 in Horman's Archiv 1818, N. 58.

bitich, Ranis, Gradisch, Prognis, Pfarrprabenben, Würten, Bergwerksrechte, Mäute, Behende, welche bas Haus Pernstein bis 1514 an sich gebracht.

II. ein Dimüger bischöfl. lehenrechtl. Protos

foll von 1639-1659, böhmisch, Fol.

III. eine Sammlung ohne Titel, Fol., alles böhmisch, darunter:

a) bei 100 Blätter Puhonen und Ralezen (Klagen und Urtheile) aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhund, mehrere aus dem 15. und 1. Sälfte des 16. Jahrh.

h) die Rniha Towaczowska (bas Tobitschauer Buch),

weit vollständiger, als das von Boigt recensirte.

IV. Das Buch des herrn Georg des ältern Sedlnigky von Choltig, 370 Bläter, Fol. bohm.

V. Privilegien und a. des Klosters Tischno=

wit, Folio.

VI. Alte Landesordnungen der 4 Stände, 1535 auf bem Landtage zu Znaim im Beisein Ferdinand's zu= sammengetragen und wohl von der 1535 gedruckten zu unterscheiden, bohm. Fol.

VII. Copie des Abdruckes der Landesordnung v. 1623, Fol.

VIII. IX. X. Abschriften aller Briefe ber Catharina von Waldstein, Gemahlin Carl's v. Zierotin, 1631-1635 incl. aus ihren verschiedenen Aufenthaltorten, meis stens Breslau, Prerau und Brandeis, an ihre vielen Cor-respondenten, 3 Bde. Fol., wichtig.

XI. Denkwürdigkeiten ber Stadt Auspit, von den als

testen Zeiten bis 1737, mit Urk., Fol. XII. Consignation sämmtlicher Lahnen und Ramis ne Mährens 1718, Fol.

XIII. Cataftrum von Mähren 1750, Fol.

XIV. dto. von Böhmen, Fol.

XV. Sammlung von Puhonen und Nalezen u. a. öffentl. Afte (besonders des J. 1608), zusammengeschrie ben auf Geheiß und zum Gebrauche des Herrn Smil Ossowsky von Daubrawin († 1613), besonders seiner Beit 1575-incl. 1612, 4.

XVI. Das mähr. Confistations : Protofoll.

XVII. Beiträge zur mahr. Topographie, lauter uralte data, bei 180 Bogen 4. und Nachtrag 24 B.

XVIII. Sammlung alter Daten zur mähr. Genealogie, nach alphabet. Ordnung der Geschlechter, bei

200 Bogen 4.

XIX. Eine größtentheils ausgearbeitete Genealogie aller in Mähren landfässig gewesenen oder noch ansässigen abeligen Geschlechter, von der ältesten Zeit bis jett, bei 200 Bogen, mit einer Sammlung von 633 zum Stiche gezeichneten Wappen, 44 ausgearbeiteten Stammtafeln und einer Anzahl Ahnenstafeln.

XX. Histor. Beschreibung der Stadt und des Schlosses

Groß=Meseritsch (schlecht).

XXI. Auszug aller (4549) Einlagen in die Dle

mützer Landtafel von 1348-incl. 1437.

XXII. Auszüge aus der Puhonen= und Ralezen= Sammlung des Brünner Landrechtes (resp. des Alexander Habrich zu Raigern), von 1406—1598, gesammelt um 1600 von Georg Humpolecky von Ribenska, dann aus mehreren andern Sammlungen, z. B. des Joh. Přepicky von Richemburg, 1520—1630.

XXIII. Jarmeriger Protocollum Memorabilium. XXIV. Origo et Progressus Civit. Trebic.

XXV. Uebersetzung bes böhmisch. Diariums über bie

Huldigung in Dlmut 1577.

XXVI. Das böhm. Diarium des Smil Ossowsky von Daubrawitz über Maximilians Zug nach Polen 1587.

XXVII. Deklaratorien und Vorstellungen zur mährisch.

Landesordnung von 1628, bis 1750.

XXVIII. Codex Drnoviz. und noch vieles andere,

minder Bedeutende.

Schwon schließt den kurzen Reihen der einheimischen Geschichtschreiber des Landes. Bei ungeschwächtem Forschungsgeiste, bei Ausdehnung der Forschung auf alle Zweige und Stadien der Landesgeschichte durch eine so besträchtliche Anzahl von Männern, wie sie kaum in irgend einer früheren Zeit gleichzeitig gelebt und gewirkt haben, versiegte dessen ungeachtet die Geschichtschreibung auf lange Zeit. Es tauchen aus dieser an Geschichtschreibung auf lange den, an bekannt gewordenen Resultaten ihres Wirkens und

Wollens aber so armen Periode nur einzelne Erscheinun-

gen wie Irrlichter auf.

Die Vernichtung so vieler altehrwürdiger Institutionen, der moderne Zeitgeist, welchem Alles Alterthum ein Dorn im Auge war, und welcher Alles, was ihm nicht zu Gessicht stand, zerstörte oder nach gleichen Formen zuschnitt, die Sorglosigkeit in der Sammlung und Ausbewahrung oder wohl gar der Vandalilismus in Zerstörung und Versschleuderung der kostbarsten Geschichts Reliquien bei Aufshebung der Klöster und anderer Institute, endlich die Reakstion gegen den französischen Umwälzungs Schwindel waren wenig geeignet für eine besonnene, ruhige, offene und wahrheitgetreue Geschichts chreibung.

Die schweren Zeitverhältnisse führten zur tröstenden

und lehrreichen Vergangenheit zurück.

Mancher gewann sie lieb und schätzenswerth. Ihre Ueberreste suchten Einzelne zu retten, worin Gerroni und Graf Mittrowsky wohl die Thätigsten und Glücklichsten waren. Die gedrückte Zeit drängte zur Geschicht forschung.

Für die fritische Haltung sorgten die trefflichen diplosmatisch en Lehrbüch er vom Piaristen Gregor Grusber in Wien (Wien 1783-84, 3 Bde. mit Kupfern, Auszug eb. 1789), Gatterer (Göttingen 1798), Schös

nemann 1801 und and.

Der ungenannte Verfasser der: Anleitung zur Urschivs-Einrichtung in allen k. k. Erbstaaten, vorzüglich in Böhmen und Mähren, Wien 1799 (mit 1 Wapspentafel und 10 diplom. Hülfsmitteln), verstand sein Gesschäft, besonders in Bezug auf diplomatische Zeitkunde.

Franz Carl Alter, geb. am 27. Jänner 1749 zu Engelsberg in Dester. Schlessen, † als Custos an der Wiener Univ. Bibliothek 1804, mehr noch als Drientalist bekannt, schrieb einen: Beitrag zur prakt. Diplomatik für Slaven, besonders für Böhmen, Wien 1801, 8. (Dester. Encykl. 1. 58).

Steinbach und Monse, Dobner und Peithner hatten die schrecklichen Stürme der französ. Nevolution nicht mehr erlebt. Aber noch lebten die zugleich für Mährens Gesschichte thätigen Böhmen Dobrowsky, Pelzel, Uns

gar, Prochasta, Dingenhofer, Dlabacz, Schonfeld, Schaller, Schiffner und a. Mähren selbst aber fah, meistens in ben Grangen seines mäßigen Umfanges, neben Schwon und Morawet, in Blobitty, Johann Rudolph Mitter von Miffowfty, Sante, Eberle, Chwonfa, Lux, Alram, Turowsky, Bayer, Marzy, Frangty, Böhm, Sawlik, Bochsmann, Sangeln, Mehoffer, Rorber, den Grafen Johann Nepom. und Anton Friedrich von Mit= trowsky, Cerroni, Luksche, Wekebrod, Fischer, Dworzeczky, Galas, Hitschmann, Friedrich, Jaschke, Rneifel und and., einen reichen Rrang großtentheils einheimischer Geschichtforscher, welchen es nur an äußerer Unregung und an einem Bereinigungspunkte zum gemeinsamen Wirken, vorzüglich aber an Schreibefreiheit und Theilnahme fehlte, um Früchte zu tragen. Die periodischen Schriften, nämlich das patriotische Tageblatt (1800-1805) und ber Befperus (1809-1821), melde der Direktor ber protest. Schule in Brunn, später alt= gräflich Salm'iche Wirthichaftsrath u. Gefretar ber m. f. Ackerbaugesellschaft, endlich kon. würtembergische Hofrath, Chriftian Carl André († 19. Juli 1831) mahrend feines Aufenthaltes in Brunn (1798-1821) herausgab, \* bann ber mährische Wanderer (1809, 1813 und fortan bis jest), der redliche Verfündiger (1813 u. 1814) und die Moravia (1815), welche Carl Joseph Jurende (geb. zu Spachendorf den 24. April 1780, gest. 1842),\*\* waren, obwohl auch für Mährens Geschichte nicht ohne Ausbeute, toch mehr der geographischen, statistischen, ethnographischen Runde Mährens und Schlesiens, ber Defonomie, Bolksbelehrung u. f. w. gewidmet.

Das europäische Journal, welches vom Juli 1794 bis Ende Dez. 1798 (4<sup>11</sup>, Jahrgang in 54 Hefe ten oder 18 Bden.) bei Traßler in Brünn erschien, nahm

auf Mähren nur geringe Rücksicht.

<sup>\*</sup> Czifann's Schriftsteller Mährens, S. 14-20; österr. Encyfl. 1. B. S. 81-83.

<sup>\*\*</sup> Dester. Encyfl. 3. B. S. 121; Moravia 1815, S. 159, 313; mähr. Band. 1826; Jurende's Biogr. v. Oheral, nebst Portr. eb. 1848.

Wir beginnen die skizzirte Zeichnung der Thätigkeit für die Landesgeschichte in dieser Periode mit Joseph Bal. Blobigty, einem unserer fleißigsten Sammler. Er wurde den 14. Febr. 1743 zu Welehrad in Mähren geboren und mag von diesem Mythen = Sitze der mährisch. Vorwelt, ber Wiege des Christenthums und des mächtigen einheimischen Berricher = Geschlechtes, Die erfte Unregung zu seinem funftigen Berufe empfangen haben. Nach Zurücklegung ber humanistischen und philosophischen Studien in Gradisch, Nifolsburg und Brünn widmete er sich der Landwirthschaft, verließ aber wieder diese ihm nicht zusagende Beschäftigung und wandte sich dem Rechtsstudium in Wien zu (1763). Rachdem er bei verschiedenen Stellen die Prax genommen, wurde er 1773 ber erste Lehrer ber bohmischen Sprache und Literatur an der Theresianischen Ritterakademie, 1775 als folder an die Universität überset und 1776 zugleich bei ber oberften Justigstelle angestellt, wo er bis zum Registraturs-Abjunkten vorrückte. Er starb am 24. März 1810. Slavische Sprache und Weschichts= funde, verbunden mit allgemeiner Literatur= und Beltgeschichte, waren sein Element. Sein doppeltes Amt als Beamte und Professor, so wie seine seltene Bescheidenheit und Schen vor literärischen Streithandeln ließen ihm weder Muße noch Luft, selbstständige Werke herauszugeben. Allein fast jeder Autor, der über diese Gegenstände in der österr. Monarchie schrieb, Dobner, Boigt, Ungar, de Luca, Pelzel, Schimek, Durich, Alter u. v. a. erfreuten sich, bankbar und undankbar, seiner Beiträge. In seinem Nachlasse fanden sich reichhaltige Collektaneen, besonders zur bohmifchen Literatur und Schriftstellerkunde, Urkunden gur böhm. Geschichte, Rosa's böhm. Lexikon, von Zlobigky aus seiner 50jährigen Lekture vervollskändigt, und andere dergleis chen Schätze mehr. \*

Maximilian Schimek, Piarist, Professor der böhm. Sprache an der Neustädter Militär - Akademie, gest. 1798 als Pfarrer zu Rabensburg (Dester. Encykl. IV. 538),

<sup>\*</sup> Refrolog in den vaterl. Blättern 1810, S. 43; mahr. Wander. 1811; Jungmann's bohmische Literat., S. 694; de Lucca's gelehrtes Desterreich.

von dem (aus Friebek's Briefen) eine Beschreibung der Hannaken, Leipzig 1779 und in Schlözer's Briefwechsel 1780, 40. H. ist, schrieb zu seinem Handbuche für einen Lehrer der böhm. Literatur, Wien 1785, die Handschriften Zlobigky's, ohne sie zu nennen, sehr viel und wörtlich, aber meistens fehlerhaft, aus (Materialien zur Statistik Böhmens, 1. H. 1787, S. 42).

Das schätbare Werk: L'etat du Marquisat de Moravie, MS. von ungefähr 1778, 447 S. 8., nach Cerroni vom geheim. Staatssekretär Joh. Christoph Freisherrn v. Bartenstein (S. öster. Archiv 1815, N. 10, 1835, N. 5, 95; öster. Encykl. I. 188), für den Kronprinzen, nachher Kaiser Joseph, verfaßt, enthält viele Zus

fate und Berichtigungen von Blobith.

Seine Bibliothet fam burch Rauf an ben nachherigen mähr. Appellations = Präsidenten Grafen von Auersper q. Sie enthielt an MS. zu Mahrens u. Bohmens Geschichte: Biegelbauers Olomucium sacrum, 2 Fol. Bbe., Def= fen Extraft aus ber Bibl. bohm. Schriftsteller, 2 Fol. Bde.; Peffina II. B.; Engelmanns Memorabilia; Ziaczkowit schwedische Occup. von Olmüt; Journal über den Preußen=Ginfall und die Belagerung von Dimut, 1758, Fol.; bes Mitolsburger Propften San Relation über die Religionsunruhen in Mähren 1777; Morit analecta Quassic.; Landfrieden, Privil. und Puhonen v. Mähren, Fol., Trtina promptua-rium super jus novis. Mor. Fol. Balbini rationarium temporum Fol., viele Privilegien von Städten, Märkten, Dörfern und Rlöftern; über die Erebitscher Geften 1660, v. Polnaer Dechant Burefchowsfy (Drig.); bes Grafen Jakob von Magni und des Joh. Ernst von Plateis Relation über tie Religions=Reforma= tion der Dominien Ramiest, Rossitz, Runstadt, Sternberg und Römerstadt v. 25. Jänner 1625; fleine mähr. Budwiger Chronif v. 1609-1620, vom M. Dr. Jos. Scrusio (Gerusio?); Gesch. v. Iglau bis 1701, dto. von Trebitsch 1698—1717, vom Pfarrer Martin Jos. Matolius; Placky origines academiæ Olom. 1565-1726 (meift aus Schmidl); Bor= stellung bes mahr. Clerus an Ferd. H. wegen Praceden;

Entwurf einer Einleitung zur Renntniß von Mäh-ren, 4.; miscel. hist. Mor. 1778, 4., dto. Boh. et Mor. 1779, 4.; Auszug aus der Olm. Univ. Matrit 1590—1689 und and. über die Univ.; gedruckte und geschriebene Aften zur bohm. und mähr. Rebellion wiber Ferd. 11.; acta publica (Landesordnungen, Landtagsschlüsse und a. (Cerroni's Nachrichten über Bibl. M.S. beim Grafen Taroucca). Der größere Theil der MS. fam als Geschenk des Grafen Auersperg 1818 in das Brünner Franzensmuseum.

Der Kremsierer Domherr, Brünner Consistorialrath und Mitglied der Akademie von Roveredo, Johann Rud. Mitter von Rzikowsky, geb. zu Kojatek, bekannt durch Die Herausgabe eines Paftoral = Buches, Wien 1780, bin= terließ, nebst mehreren theolog. Schriften in MS., auch eine Geschichte der Kremsierer Collegiat firche bei St. Maurit, bann ber Familien Rgi= fowsty und Brabansty (Moravetz 1. 289, 11. 17, 111. 507).

Giner der ersten Schriftsteller für Mährens Landes= funde hatte Johann Alois Sanke von Sankenstein werden können. Er wurde zu Holleschau am 24. Mai 1751 geboren, und starb zu Proßnitz am 26. März 1806.\* Nachdem er zu Kremsier und Olmütz die Gymnasial=

und philos. Studien absolvirt hatte, widmete er sich der Dekonomie auf den Herrschaften Doran, Beigkirchen, Leipnik, Bistrit unterm Sostein und Napagedl. Sier machte er die Bekanntschaft von Sonnenfels und wurde von ihm so eingenommen, daß er nach Wien ging und den juridischen und ökonomischen, später aber, unter der Unleitung des Prof. Mathes von Seg, den schönen Wiffenschaften, besonders ber Geschichte, den Sprachen und der Bücherkunde oblag. Er überreichte der Studien. Hoffommission Betrachtungen über die Nothwendigkeit eines Lehrstuhles der bohm. Sprache und Literatur in Bien nebst einem Plane zu Borlefungen über diefelbe, der gut aufge=

<sup>\*</sup> Das Brunner Wochenblatt 1826 S. 44 gibt unrichtig das J. 1807 an. Die obige Angabe grundet fich auf den eingesehenen Todtenschein und die öfterr. Literatur, Annalen 1807, 1. 3nt. Bl. G. 32.

nommen wurde. Er erhielt die Custo8-Stelle an der neu errichteten Olmützer Universitäts-Bibliothek (1777), wurde Lehrer der böhmischen Sprache und Literatur an der dortigen, fpater Brunner Ferdinandeifch-Teuffenbach'ichen Ritter-Alfademie, weiter Aftuar bei ber Brunner f. f. Studienfommission (1778), endlich (1785) Bibliothekar an der Olmützer Lyceal-Bibliothek. Als solchen traf ihn die Bestimmung, die Bibliotheken der aufgehobenen Klöster in Mähren und Schlesien, 40 an der Zahl mit mehr als 400,000 Büchern, zu bereisen und vorschriftmäßig zu bes handeln. Bei feiner ausgebreiteten Correspondenz, feinen Sprachkenntniffen, feinem Feuer und Enthusiasmus, bei feiner zu literärischen Unternehmungen eben so einladenden, als sie fordernden ämtlichen Stellung, bei ber Unerkennung feines Kaisers, der ihm (1796) wegen seiner Verdienste turch die fistematische Ginrichtung der Olmützer Bibliothek und die normalmäßige Behandlung ber Bibliothefen der aufgehobe= nen Klöfter, dann um die mährische Literatur den Adelstand verlieh (Brunner Zeitung 1796 Beilage G. 685), endlich nach seiner Versetzung in den Ruhestand (1791) bei einer vieljährigen völlig freyen Muße bis zu seinem Tode (am 26. März 1806 zu Proßniß) hätte er mehr leisten könsen, als er wirklich geleistet hat.

Allein gelehrter Tand, Rechthaberei, gelehrte Kämpfe, und das beharrliche Verfolgen cosmopolitischer Wünsche und gewisser Lieblings-Ideen, z B. über die Schiffbarmachung der March, die Verbindung der Oder mit der March und der Donau, die Errichtung einer nordischen Handlungsgesellsschaft, Robotabolition und Manerhofszerstückung und anderes ließen nichts Tüchtiges für die Landeskunde zu Stande kommen.

Ueber sein vorzüglichstes in Druck gekommenes Werk: Bibliothek der mährischen Staatskunde, Brünn 1786, sprach Schwon das harte, aber nicht unwahre Urtheil aus, es sei so voll falscher Namen, offenbar unwahrer Angaben, und unverzeihlicher grober Unrichtigkeiten, daß man ein eben so großes Buch, als dieses Werk selbst ist, schreiben müßte, wenn sie alle aufgezählt und berichtigt werden sollten.\*

Dieß hatte von Hanke's Seite Die Verbreitung einer

<sup>\*</sup> Patriot. Tageblatt 1802 S. 150.

leidenschaftlichen Recension über Schwoy's Topographie zur

Folge.\*

Außer dem sind von Hanke an geschichtlichen und statistischen Druckwerken: Empfehlung der böhm. Sprache und Literatur, Wien 1782, 2. Auflage 1783. Versuch über die Schiffbarmachung der March und Handlung der Mährer, Wien und Prag 1784, 2. Auflage Brünn 1784, 3. Aufl. Wien 1795. Ueber die Robot abolition, Wien 1786 und Brünn 1787. Recension der ältesten stavischen Urkunde, der stav. Kirchengeschichte, Lieteratur und Sprache aus dem 8. Jahrhund., Ofen 1804.

(Die 1. Abhandlung zu der von Hanke 1804 angeskündigten stawisch sliterärischen periodischen Schrift: Slaswenken für saw. Geschichte, Staatskunde, Naturgeschichte und Philologie, mit besonderer Rücksicht auf Mähren. S. öster. Lit. Annalen 1805, 1. B., Intelligbl. S. 90—93. Scharf und tadelnd recensirt ist diese Abhandlung,

eb. 1805, 2. B. S. 38 41).

Bur Geschichte der Olmützer Hochschule, in Bain's freundschaftlichen Briefen an die Akademiker II. Th.

Ungedruckt blieben 21 verschiedene MS. und Sammslungen, darunter die Geschichte der Olmützer Universsität, 2 Thle., die Geschichte des Hauses Dietrichsstein, der schwedischen Besitznahme von Olmütz 1642—50, der 2. Bd. der Bibliothek der mährischen Staatsstunde, das 2. und 3. Heft der Slawenka, über die Vereinigung der Oder mit der March und der Donau, nebst einem Plane zu einer nordischen Handlungs siessellschaft. \*\*

Einige von Horky aufgefundene Ueberreste von seinem Nachlasse sind in das Franzensmuseum gekommen. (Mittheilungen 1821, S. 41), leider aber nicht die oben

genannten Schriften.

Unter den nachgelassenen MS. waren auch: Ueber die Herrenhuter 1778; Privil. von Mähren; o zažatku praw Morawskych 1493; compend. Mor. hist.; Bor=

\* Moravia 1815 S. 25—28 33—36, 51—52. \*\* Biog. Stizze von Hanke in den öfterr. Lit. Annalen 1805, 2. B. Int. Bl. S. 18—27, im Brünner Wochenbl. 1825 Nr. 82 und 83; öfterr. Encykl. 2. Bd. S. 498; Jungmann S. 652.

fälle und Berordnungen 1744-45, 2 Bbe. Fol.; Ge= schichte von Pilsen; dto. des Trinit. Klosters in Holles schau; dto. der Olm. Bibl.; zur Geschichte der Kartshäuser in Stip, Olmütz und Leutomischel; die letzten 4 MS. kaufte Cerroni (dessen Nachrichten über Bibl.

MS. beim Grafen Taroucca).

Franz Georg Eberl, geb. zu Olmütz den 28. März 1753, † 1837 als jubil. m. s. Landrath zu Wien, Stifter des Witwen= und Waisen=Institutes zu Olmütz, benützte während seiner Unstellung als Magistratsrath in Olmütz das städt. Archiv mit Geist und richtigem Blicke, um Daten für die Geschichte der älteren Verfassung Mährens und feiner Gefetse zu sammeln, schrieb ein Jahrbuch ber Stadt Dimütz (MS. von 118 Folio = Blättern, in Cer-roni's Sammlung), eine Geschichte der Stadt Stern= berg für das mähr. Magazin (1789) und mehrere Beisträge für das patr. Tageblatt und den Hesperus.\*

Ein fleißiger Sammler mahr. Geschichtsdokumente war Johann Heinrich Margy. Er wurde 1722 in Iglau ge= boren, zuerst bei dem Iglauer Magistrate im Kanzleifache verwendet, sodann Lehrer an der Hauptschule seiner Vater= stadt. Es sind von ihm nicht nur einige historische Schriften über die Stadt Iglau, wie: Umständliche Beschreibung der tausendjährigen, erlebten Jubel-Feier der f. Rreieund Bergstadt Iglau, wie sie am 24. Brachmonatstage 1799 begangen worden ist, Iglau (1799), im Druck ers schienen, sondern er hinterließ auch mehrere schätzbare Handschriften zur Geschichte und insbesondere zur Genea= logie Mährens, welche nach seinem Tode (1801) durch Unkauf in die Cerroni'sche Bibliothet übergingen. Er mar übrigens auch Philolog (von ihm ist ein deutsches Wörtersbuch, Iglau 1794, 8.) und ein fleißiger Kupferstecher und unterstütte Steinbach und Cerroni in ihren literarischen Urbeiten. \*\*

Die von ihm verfaste Chronif der fon. Rreis = und

\*\* Defter. Encyfl. 3. B. G. 587; Dlabacg Runftlerlexifon I. 240,

<sup>\*</sup> Dester. Encyfl. 2. B., S. 4; Moravia 1815, S. 158, 1839, S. 747. Sein Bildnis befindet sich in Hawlif's Taschenbuch fur Mah. ren und Schlessen 1808.

Bergstadt Iglau, welche im J. 1800 schon die Druckbewilligung erhalten hatte und auf Subscription angekündigt war, aber nicht im Drucke erschien, war als Handschrift im Besitze des Iglauer Bürgermeisters Gattony († 1849). 122 halbe Bogen in Duart umfassend, reicht sie nur dis zum J. 1499. Von da an, wo Iglaus Geschichte urkundlich constatirt werden kann, ist diese (von mir für die Geschichte Iglaus benützte) Chronik mit ungemeinem Fleiße, größtentheils aus den Urkunden im Iglauer städtischen und Selauer Kloster-Archive, streng chronologisch zusammengestellt, jedoch zu sehr in die Breite gedehnt, und mit einer Masse ermüdenden Details über Kirchen- Messen- Altar-Stiftungen, Käuse von einzelnen unbebeutenden Realitäten u. s. w. überladen.

Fabian Marzy, Direktor der Hauptschule in Znaim, kündigte den 1. u. 2. Band dieser Chronik, 51—52 B. 4., auf Pränumeration an und stellte die Beendigung derselben bis zum Jahre 1800 in Aussicht (Patr. Tagebl. 1801, S. 349). Allein die Herausgabe unterblieb wegen zu ges

ringer Theilnahme bes Publikums.

In Cerroni's zum Verkaufe ausgebotener Bibliothek befanden sich von F. H. Marzy: Beiträge zur Geschichte von Mähren, 8., Collektaneen zur Geschichte der Stadt Iglau, 8. Der Iglauer Bergbau, 8. Darstellungen aus Hanes's Chronik, Beiträge und Varianten zu dem Werke: jura primæva Moraviæ und andere geschichtliche Data, 8., als Autographen (Bibl. Cerr. p. 7, 24, 63, 87, 83); Dlabacz besaß ein Epitome historiæ Iglavenæ von Marzy.

Die: Rede bei der tausendjährigen Jubelseier der Erbauung Iglau's, Iglau 1799, 8., gehalten am 24. Brachmonat 1799, von Johann Milo Grün, diesem im theuersten Andenken verbliebenen Iglauer Pfarrer, später Stahower Prälaten († 20. Jänner 1816),\* dürste, was die eingewebten histor. Notizen betrifft, auch aus der Fester Marzy's sein, eben so wie jene aus des ersteren: Rede bei Gelegenheit der Uebertragung der Kranken aus

<sup>\*</sup> Sein Nekrolog in der Brunner Zeitung 1816, S. 135 -140. S. auch öfter. Encyfl. 2. B. S. 435 und Annalen der öfter. Literatur 1808, Intelligenzbl. S 155-157.

dem ehemaligen Lazarethe in das neue Krankenhaus 3a=

lau's, Iglau. 1803, 8. Adam Chwonka, geb. zu Lischau in Böhmen den 24. Dez. 1742, Mitglied des Jesuiten = Ordens und nach beffen Aufhebung Gymnasiallehrer in Znaim bis zu seinem Tode (12. Juli 1801), war einer ber vorzüglichsten Lite= ratoren Mährens. In Folge der Aufforderung des Dberft= kanzlers Grafen Mittrowsky, welcher kurze Zeit Kreis= hauptmann in Znaim war, schrieb und vollendete er kurz vor seinem Ableben die: Mährische Geschichte von den ältesten bis auf unsere Zeiten, 1801, 2 Thle. und 5 geschriebene Alphabets stark. Es war schon der Censur übergeben, fam aber nicht in den Druck, fondern wurde als opus posthumum nach dem Wunsche des Verfassers bem großen Renner und Freunde mahrischer Alterthumer, Grafen Mittrowsky, übergeben. \*

Johann Bayer, Magistratsrath und durch 42 Jahre Syndicus der f. Stadt Mährisch = Neuftadt, vollendete 1800 eine Geschichte berselben, die, obwohl furz, nicht dronologisch geordnet und mehr zur Kenntniß der Gerecht= same der Bürgerschaft dienend, doch das Verdienst hatte, querft bie Bahn gebrochen zu haben. Gie befindet sich als Manuscript im städtisch. Archive und wurde von Eugl zu seiner Geschichte Neustadt's (S. Vorwort derfelben)

fleißig benütt.

Unton Lux, geb. 1747 zu M. Kroman, Prior Des 1785 aufgehobenen Pauliner=Rlosters daselbst, schlüßlich Gewissensrath der Fürstin Eleonore von Lichtenstein, ein Muster geistlicher Vollkommenheit und Bater der Armen, sammelte sehr fleißig für die Geschichte ber Stadt Rro= mau, bes Klosters und ber Umgegend, größtentheils aus bem Lichtenstein'schen Archive in Kromau, und nahm von allen Dokumenten fehr genaue Abschriften. Diese Schriften kamen nach seinem Tode (10 Dezember 1800) in das Stadtarchiv. \*\*

Sorkn fand bei bem Arzte Zagiczek baselbst eine

- \*\* Patriot. Tageblatt 1804 G. 749-751.

<sup>\*</sup> Chwonfa's Refrolog im patr. Tagebl. April 1802, S. 345. Nach Diesem u. der Brunner Zeitung 1801, G. 926 erscheint die Angabe des Todesjahres 1802 in der öfter. Encyfl. 1. B. G. 543 als irrig.

hanbschriftliche, fleißig bearbeitete Chronif Dieser Stadt (Brunn. Wochenbl. 1827, S. 19).

Der regulirte Chorherr zu Geras, Hieronymus Jos. Ulram, ein braver Geschichtforscher, schrieb 1801 eine Geschichte der Pfarre Fratting, die sich daselbst in Hanzern sein (Br. Wochenbl. 1827, S. 192).

Von dem Wiener Hof = und Gerichtsadvokaten Anton Michael Turowsky, geb. 1765 zu Nikolsburg, wo sein Bater Ignaz Turowsky fürstl. Dietrichstein'scher Archivar und Bibliothekar war (Czikann S. 182), bewahrte die Cerroni'sche Bibliothek Miscellen, geschichtlichen und andern Inhaltes, MS. 4. (Bibl. Cerron. p. 85; wenn der das felbst mit J. A. Turowsky angegebene Verfasser nicht etwa ein anderer ist).

Franz Joseph Franzky, Buchhalter bei den Buch-händlern Traßler und Gastl in Brünn, verfaßte seit 1790 den mit vielem Beifalle aufgenommenen Bolkskalender: Der Bote aus Mähren, trat 1794 an die Spitze der Redaktion der geschätzten Zeitschrift: Das allgemeine europäische Journal, welches Trafler in Brünn verlegte, redigirte feit 1797 bie Brunner Zeitung, war für die Berbefferung des Theaters thätig und fündigte 1798 die Berausgabe eines Werkes unter bem Titel: Die mährischen Musen, mit Beiträgen vaterland. Schrift= steller, an. Er starb aber schon am 20. März 1802,\* zu früh für die mährische Landeskunde. Er gab 1800 eine für Volksbelehrung berechnete Schrift unter dem Titel: Der Patriot oder gemeinnütige Legende für Desterreichs Burger (darin auch: Burgertreue und Tapferkeit der Brunner Bürgerschaft und Belagerung Brünns burch die Schweden) heraus.

Bei Uebernahme ber Redaktion ber Brünner Zeitung sicherte er mehr vaterländische, wissenschaftliche und artis stifche Radrichten, insbesondere eine allgemeine beutsche Theater = Zeitung (wozu er auch bas europäische Journ.

<sup>\*</sup> Brünner Zeitung 1795, Beilage S. 177, J. 1798, S. 551, J, 1802 Beilage S. 413, patr. Tageblatt 1802, S. 427; Moravia 1839. G. 751.

benützte), zu. Als Frucht seiner historischen Arbeiten ersschien nur das für Brünns Geschichte schätzbare Werkchen: Bürgertreue. Versuch einer Geschichte von dem tapfern und patriotischen Verhalten der Bürger Brünns und ihrer Vereinigung in ein Bürgerforps; vom J. 1421 bis auf gegenwärtige Zeiten u. s. w. Brünn 1798, welches er aus der ungedruckten Geschichte Brünns von Koschinsky und aus den von Cerroni mitgetheilten Urkunden verfaßte.

Johann von Böhm, Brünner Domherr und Pfarrer bei St. Jakob (geb. den 27. Oktober 1756 zu Zdaunek, gest. 21. Dez. 1812), schrieb mit Cerroni's Unterstützung: Denkmal geprüfter Treue und Ergebenheit der Mährer gegen das Erzhaus Desterreich, Brünn 1802, 4. und: Rede zur Eröffnung der neuen (Bergbau-) Francisci-Ge-werkschaft zu Brünn. Brünn 1802, 4., mit Rücksicht auf die Bergbau-Geschichte Mährens (Czikann's lebende Schriftsteller Mährens, S. 35).

Ignaz Ludwig Höchsmann, geb. zu M. Neustadt 1768, m. s. Landesadvokat und jurid. Professor in Olzmüt, † 10. April 1813, gab bei Gelegenheit der Erhesbung des Olmützer Erzbischofs Grafen Colloredo zur Cardinalswürde, eine zwar nur skizzirte, aber treffend gezeichnete Biographie dieses Kirchenfürsten, Rede zur Feier 2c.

Olmüt 1803 heraus (Czikann S. 73).

Ernst Hawlik, geb. zu Brünn am 6. Febr. 1776, Protokollist bei dem Brünner Magistrate, übernahm die Aussührung der von Franzky beabsüchtigten Vereinigung der vaterländischen Gelehrten zu gemeinsamen literärischen Zwecken. Die von ihm herausgegebenen Taschenbücher für Mähren und Schlesien, Brünn 1802, 1803, 1804, 1808, blieben nicht ohne einigen Gewinn für Mährens Geschichte und Landeskunde. Besondere Ausmerssamsteit und ein langjähriges Sammeln widmete er der so sehr vernachlässigten Kunstgeschichte Mährens. Die Früchte waren seine Abhandlung: Ueber bildende Kunst in Mähren (in den Annalen der öster. Literat. und Kunst, 1810), Nachrichten über die Kunstwerte in Brünns Kirschen (im Brünner Wochenblatte 1824—1827) und das selbstständige Werkchen: Zur Geschichte der Baukunst, der bildenden und zeichnenden Künste in Mähren, Brünn 1838,

mit Ergänzungen u. s. w., ebenda 1841, wozu er besonders des vortheilhaft bekannten (1812 †) Bildhauers Underas Schweigel zurückgelassenen Motizen benützte (Mozavia 1844, N. 34). Obwohl bis in das 17. Jahrhundert sehr dürftig und weniger eine Kunstgeschichte als Nachrichten über Künstler, Kunstsammlungen und Baudenkmale enthaltend, geht es, was Maler und Bildhauer betrifft, doch viel weiter als das Künstler-Lexikon von Böhmen, Mähren und Schlessen, vom Strahower Prämonstratenser Johann Gottfried Dlabacz, Prag 1815, 3 Thlk.

Hawlik war noch in hohem Alter, bis zu seinem, am 27. August 1846 erfolgten Tode, thätiger Theilnehmer an der Moravia. Seine Nachlaß=Schriften sind in Kolters

Besitz gelangt.

Als Schriftsteller im Runstfache trat in Mähren neben Schweigel und Hawlif auch der Med. Dr. Ernst Carl Rinkolini auf. Er wurde am 8. März 1785 zu Brünn geboren, legte hier, in Olmütz und Wien seine Studien zurück und wurde 1809 Physikus des Provinzial= später bes Spielberger Strafhauses, Mitglied meh= rerer gelehrten Gesellschaften, Conservator des Franzens= museums in der Runft = und Alterthums = Abtheilung. Er schrieb Brünns neue Badeanstalt, Brünn 1814. — Das Prov. Straf = und Arbeitshaus zu Brünn, eb. 1816. — Das Trentschiner Bad, eb. 1817. — Ueber Gefängnißsfrankheiten, eb. 1827, 2. Aufl. 1830 und mehrere Aufsfätze und Abhandlungen in ins und ausländischen Journalen (patriot. Tageblatt, Hefperus u. f. w.). Un vaterländ. Abhandlungen schrieb er insbesondere: Rotizen über in Mah= ren vorhandene vorzügliche Runstwerke der Malerei (Hormayr's Archiv 1825, Nro. 110-113), Mährens Heilbäder und Gesundbrunnen (Moravia 1815, N. 73 -75), histor. medizin. Notizen aus Mähren und Schlessen (Moravia 1841, N. 29), der Spielberg (eb. 1842, N. 58) u. m. a. (Moravia 1815, S. 166; öfter. Encuff. IV. 392).

Vorzüglich zu erwähnen ist seine vielleicht einzige Sammlung von Bildnissen der Aerzte aller Nationen, welche vom 15. Jahrhunderte an erschienen sind, als Holzschnitte, Kupferstiche aller Manieren oder Steindrücke, schon

1825 mehr als 1400 Blätter, tarunter über 100 avant la lettre. Da dieser Sammlung ein Catalog über den Namen des Arztes, seine Hauptverdienste als Praktiker oder Literator, den Namen des Stechers und die Seltenheit des Blattes beiliegt, so gibt dieselbe eine vollskändige Ueberssicht der Geschichte der Arzneikunst nach drei Epochen, der zeichnenden Kunst und des Costüms von beinahe 5 Jahrshunderten, der Chalkographie, Holzschneidekunst u. s. w.

(Hormany's Archiv 1825, S. 682, 688).

Ein eifriger Freund mährischer, insbesondere aber ber Geschichte Brunns, war der Brunner Gymnasial = Lehrer Phil. Dtor. und Baccal. The. Rarl Joseph Sangely, geb. zu Brunn am 27. Oft. 1744 und geft. bafelbft am 1. Oft. 1806. Er war ein Sohn des Brunner Syndi= kus Anton Sebastian Hanzely (1761—81),\* der einen: Jungfräulichen Ehrenkranz der jederzeit getreuen k. Stadt Brünn verfaßte, aber nicht vollendete (Brünn. Wochbl. 1826, S. 139). Prof. Hanzely, mit philolog. und Geschichtsarbeiten beschäftigt, fam um den größten Theil der eigenen sowohl als der gesammelten Schriften. In dem Berkchen: Gloria posthuma Studiosorum Brunensium in obsidione suecica A. 1645 pro urbe militantium Bruuæ 1798, 8., beleuchtete er, zu gleicher Zeit, als Frangky die Bürgertreue Brünns schilderte und als Muster ber Nachahmung aufstellte, das denkwürdige Verhalten und die Thaten der Brunner Gymnasial=Jugend während der heldengleichen Vertheidigung der Stadt gegen ihren mäch-tigsten und gefährlichsten Feind, dann die Schicksale des Brünner Gymnasiums.

Von ihm ist unter seinen histor. Arbeiten auch: Fünfsigjähriges Undenken des auf dem Brünner Rathhausthurme den 1. Juli 1799 neu aufgesetzten höchsten Knos

pfes. Brünn 1799, 8.

1800 beabsichtigte er die Herausgabe einer mährischen Chronologie oder mähr. Unnalen, worüber er dem Grasfen Mittrowsky den Plan mittheilte. Allein sie kamen eben so wenig ans Tageslicht, als die bereits der Censur unters

<sup>\*</sup> Die neuen Annalen der Literat. im öster. Staate, Jänner 1808, Intelligenzblatt S. 36—39, enthalten einen Nekrolog über Hanzelp. Ueber seine Familie S. Moravia 1842, S. 40.

zogene Geschichte Mährens von Chwonka und die schon censurirte Iglauer Chronik vou Marzy. 1806 wollte Hunzely sogenannte Brünner Miscellen oder Mittheilunzen solcher Denkwürdigkeiten, welche Brünn und seine Umzegend betreffen, herausgeben. Die Stition kam aber nicht zu Stande. Das 1. Heft des 1. Bandes, ohne sonderzlichen Werth, und sehr unvollständige Bruchstücke von Hanzely's gesammelten Schriften, unter denen sich viele Beiträge zur Geschichte Brünns befunden haben sollen, kamen an seine Schüler und Wohlthäter, den nachherigen Landes Protomedikus Steiner v. Pfungen und von diesem an dem Verkasser dieser Schrift, welcher sie zum Theile für die Geschichte Brünns benützte.

Der verdienstwolle Direktor der neuen Brünner Rormal = Hauptschule (1775), nachher f. f. Schulen = Dberauf= seher in Mähren (1780) und Dest. Schlessen (1782 -1804), Ignaz Edler von Mehoffer, welcher bei feinem Dienstantritte faum 10,000 Rinder in dem Schulunter= richte vorfand, bei seinem Abtreten jedoch 1548 Schulen mit 146,894 Schulfindern übergab, beschäftigte sich, neben der Geographie und Mineralogie des Landes, auch mit des= fen Geschichte. Außer einer Erdbeschreibung Mähren's, welche Gzifann (Brunn 1814) herausgab, hinterließ er (geb. zu Fulnet am 15. April 1747, geft. zu Brunn ben 2. März 1807), auch Bruch ftude und Materialien zur Geschichte von Mähren (S. bessen Refrolog in Den Annalen der öfter. Liter. 1808, 1. B. Intelligenzblatt S 33-36 und feine Selbstbiographie in deffen Erdbeschreibung Mährens, öfter. Encuff. VI. 550).

Monse gewann seinen Schüler Franz Weke brod für die vaterländische Geschichte. Derselbe war zu Olmütz am 19. Okt. 1759 geboren, wurde Syndikus zu Loschitz und Römerstadt und starb als m. s. Landesadvokat zu Olmütz am 12. Februar 1815. Von ihm sind: Sammlung der vom J. 1600—1740 (für Mähren) ergangenen (damal noch bestandenen) Gesetze. Brünn 1795 (Im Auszuge). Sammlung der Verordnungen und Generalien für sämmtliche Zünste und Innungen, Brünn 1799; (3te vermehrte und verbesserte Auflage, Brünn 1829—1830, 4 Bde., Sammlung sämmtlicher von 1729—1792 zur Ab-

wendung der Viehseuch e ergangenen Gesetze, mit einer Abhandlung von den Laudemien, Prag und Leipzig 1799. Mährens Kirchengeschichte, 1. B. (bis zum J. 1199), Brünn 1814. Der 2. Band bis zum Jahre 1400 blieb ungedruckt, da den Verfasser der Tod bei der nahen Vollendung überraschte.\*

Zu letterem Werke benütte Wekebrod die Handsschriften des Karthäusers Stenzel, des Propsten Augustin, Ziegelbauer's, Hakel's, des Freiherrn von Pesterswaldsky, des Olmützer Domherrn Grafen Gians

nini und Friebet's.

Ju den eigentlichen Goldgruben, den Archiven des Olmützer Erzbisthums und Capitels, gelangte er jedoch nicht. Aus diesem Grunde und bei dem völligen Mangel an Kritik und System hat der 1. Band seines Werkes, welcher rücksichtlich der Geschichte der Olmützer Bisschöfe nur bis 1200 reicht, aber zugleich skizzirte Geschichsten der bis dahin gestifteten Klöster Raigern, Hraschichten Kirchengeschichte des Landes sehr wenig gefördert.

Auch der histor. Anhang über die mähr. Gemeinsten Augsb. Confess, welcher den, bei Gelegenheit des Reformations-Festes von Hoch stetter u. Stromsky vor der Brünner evang. Gemeinde gehaltenen Predigten, Brünn 1819, beigegeben wurde, hat hiezu nur geringe

Materialien geliefert.

Wefebrod's Beiträge zur Geschichte Brünns von ihrem Ursprunge bis auf gegenwärtige Zeiten, hatten schon die Druckbewilligung und sollen sich in Handschrift in der Olmützer Bibliothek befinden. Außersdem hinterließer, nebst andern MS. auch: Nachträge und Ergänzungen zu Schwon's Topographie von Mähren, 2 Bände, Gesetzfammlungen u. a. Die Sammlungen Wefebrod's, die nach Austerlitz ka-

Die Sammlungen Wekebrod's, die nach Austerlitz kamen, wurden später verwüstet und zerstreut; ein Theil, Olmütz und Kloster Hradisch betreffend, ist in Neu-

reisch (Boczek's Reisebericht 1844, MS.).

<sup>\*</sup> Annalen der Lit. und Kunst im öster. Kaiserthume, Juli 1809, Intelligenzblatt S. 30 und 31; Szikann's leb. Schriftsteller Mährens, S. 190; Dester. Encykl. 6. Bd. S. 66.

In Wefebrod's Ranzlei bildete sich Joseph Wladislaw Fischer, geb. zu Kloster Hradisch bei Olmüß am 17. Dez. 1785, Doktor der Rechte und Justiziär zu Korneusburg und Klosterneuburg. Von frühester Jugend für Geographie und Geschichte, besonders seines Vaterlandes, erzglüht, schrieb er schon in jugendlichem Alter die: Geschichte der k. Hauptstadt und Gränzsestung Olmüß, 2 Bände, Olmüß und Brünn 1808.

An Druckwerken konnte er wohl nur die Beiträge zur Kenntniß von Olmütz, v. Eckberger, Wien 1788, 8. und die beiden Abhandlungen über die Geschichte dieser alten Hauptstadt im patriot. Tageblatt 1804, Nro. 9 u. fg. und in der Moravia 1815, Nro. 37 u. fg., dagegen aber

viele handschriftliche Quellen benüten.

Der Chroniken eines ungenannten Olmützer Bürgers, 1528—1549, von Johann Wendelberger (1663) in das Deutsche übersetzt und bereichert, so wie seines bis 1676 geführten Tagebuches, endlich der Olmützer Chronik des Bürgers Johann Kranich (vom J. 1432 bis zum Anfange des 17. Jahrhundertes) haben wir schon gedacht.

Der Olmützer Syndikus Florian Joseph Lauth

Schrieb Olmüger Denkwürdigkeiten 1746 nieder.

Die Schicksale dieser Stadt während der kjährigen schwedischen Occupation schilderte die Handschrift: Königl. Hauptstadt Olmütz seindlich schwedische Oksupir = und Insnehabung vom 16. Juni 1642—12. Juli 1650, 600 Seiten in Folio (auch in Cerroni's Samml.), mit einem Nachtrage: unterschiedlicher Denkwürdigkeiten aus verschiedenen Manuscripten zusammengetragen vom J. 1618—73, so wie eine Handschrift des Minoriten = Duardians Paul Zaczowitz in der Olmützer Bibliothek.

Die heldenmuthige Vertheidigung von Olmütz gegen die Preußen verewigte das Tagebuch der Olmützer Belagerung von Johann Thaddäus von Ehrenzweig. Diazium oder gründliche Anzeige von dem gänzlichen Vorgang der Belagerung u. s. w. zu Olmütz im Jahre 1758

gedruckt.

<sup>\*</sup> Annalen der Lit. und Kunst des In. und Austandes, September 1810; Intelligenzblatt S. 526—528; Ezikann S. 48—50; Dester. Encykl. 2. Bd. S. 145, 3. Bd. S. 147.

Außer diesen benützte Fischer noch eine Sammlung aller Privilegien, Diplome, und anderen Urkunden der Stadt Olmütz von den ältesten Zeiten her, vom J. 1636, eine von einem Jesuiten unbekannten Ramens im 3. 1637 geschriebene Historia Moraviæ etc. a P. J. W. e S. J. in 2 Folio = Banden , jeder 100 Bogen ftark, die Bruchstücke einer böhmischen Sandschrift von Paprochy vom 3. 1610 über die mährischen Städte und den Adel, eine unvollständige Handschrift von Comenius, die Handschrift eines Jesuiten vom I 1736, 19 Bogen stark, einige Diarien aufgehobener Klöster, viele Urkunden im Driginale oder in glaubwürdigen Abschriften, endlich noch mehrere alte Handschriften, die zum Theile brauchbar waren.

Der Bürgermeister Franz Joseph Willperth und der Rechtsbeflissene Franz Rotter, ein sehr eifriger Al-terthumsforscher, Numismatiker und Kenner der Geschichte Mährens, werden ausdrücklich als Förderer der Sache

durch Mittheilung von Hülfsmitteln genannt.\*

Doch hat Fischer weder das überaus reiche Archiv des Olmüßer Metropolitan=Kapitels, noch die städt. Ein-nahm= und Ausgabebücher, Protokolle aus dem 14. und 15. Jahrhunderte und die sonstigen städt. Archivsschätze, noch auch Cberl's Jahrbuch ber Stadt Olmus und eines Unbenannten Beiträge zur Geschichte von Olmung, zwei Handschriften in Folio in Cerroni's Sammlung, benützt. Aber selbst den benützten Mitteln entsprach nicht die Ausführung. Dbwohl Fischer's Werk die Landesgeschichte mit neuen Daten bereicherte, so kann doch dasselbe für nicht mehr als eine Chronik, oter eigentlich ein Chroniken= Aus= zug angesehen werden. Historische Kritik, Sichtung und Auswahl des Stoffes, wie Darstellungsgabe werden sehr vermißt.\*\* Auch fehlt die Schilderung des Municipal-wesens, eines Haupterfordernisses jeder Ortsgeschichte. Die Cultur- und Sittengeschichte war dem zwar angefündigten, jedoch nicht erschienenen, 3. Bande vorbehal-

204, 2. Bd. S. 3, 18, 84. \*\* Recension in den öster. Lit Annalen 1810, 1. Bd. S. 217 und 223, und Gegenbemerkungen, 3. B. S. 160-164.

<sup>\*</sup> Fischer's Geschichte, Borrede jum 1. Bde. G. 9, 1. Bd. G. 144,

ten, welcher eine Geschichte der Gründung des christlichen Glaubens in Mähren, der Gründung des Olmützer Bisthums, Biographien der Bischöfe und Erzbischöfe, die Geschichte der Kirchen und Klöster und eine Topographie von

Olmütz enthalten follte (G. 1. B. G. 12).

Das uralte, einst reiche und berühmte Olmütz, diese alte Hauptstadt, der Sitz der Hochkirche des Landes, der alten Landesämter, einer Universität und Akademie und viesler geistlicher Institute, dieser Träger ausgebildeter Muniscipalformen, dieser Schauplatz so vieler Thaten, diese Risvalin von Brünn seit Jahrhunderten, bietet eine so reichshaltige Geschichte dar und hat solch' einen Reichthum in Materialien, daß auch nach Fischer noch eine große Nachslese zu halten ist.

Seitdem schweigt Fischers mähr. Muse. Mehr dem Studium der Natur zugewendet, hat er sich insbesondere

in ber Witterungsfunde einen Namen gemacht.

Auch in andern Städten fanden sich Freunde, die ihre

Geschichte aufzeichneten.

Der M Neustädter Magistratsrath Johann Baner schrieb die Geschichte von M. Neustadt (1800), die in

Sandschrift zurückblieb.

Auf Grund derselben und mit der Unterstützung des thätigen Bürgermeisters Dominik Gillitsch († 1843), welcher selbst eine mit geschichtlichen Nachrichten über diese k. Stadt durchwebte Rede, Olmütz 1841, herausgab (S. über ihn die Moravia 1844, N. 46), verfaßte Johann Eugl (gest. am 13. März 1839 als Pfarrer in Einod) die Geschichte derselben, Olmütz 1832.

Jakob Dworžeczky, Pfarrer und Landdechant zu Trebitsch, geb. zu Teltsch am 7. Februar 1750, gest. zu Trebitsch am 28. April 1814, war ein fleißiger und versständiger Sammler für die Geschichte von Trebitsch

(Brunn. Wochenbl. 1826, M. 88).

Der Jamniger Oberamtmann Friedrich war ein fleisiger Sammler für die Geschichte von Jamnig (Br.

Wochenbl. 1827, G. 71).

Der pens. Oberarzt Joseph Herrmann Galas (geb. zu Weißkirchen am 7. April 1756, † 15. Febr. 1840) gab unter andern: mähr. Volkslieder, Muza Morawská,

w Brně 1813, Olmüt 1825, heraus, schrieb hist. Abhand-lungen für den Hesperus, insbesondere eine Geschichte der Stadt Weißfirchen (Jahrgang 1814 und 1815), als selbstständiges Werkchen gedruckt, Olmut 1836. Sandschriftlich hinterließ er unter andern: Gabro Morawskich přiběhuw, Miscellanea ad hist. Patriæ (Moraviæ, boh= misch); Památky mesta Hranic (Weißkirchen); Památky o pustich rytitkich hradech; fratte biografie moraw. biskupuw; Přiběhowé náboženstwi Pikartského; Historické swěz bectwi o wraždě židowské; Historie cirkewni mého wlast= niho mesta; Poznamenání učených Morawnu wšelifého stawu; Traktátek umělcu, maljřu, řezbářu 2c. Morawských; Zbor ucenosti ženské t. biografie sawných ženských.\*

Der Wirthschafts = Inspektor Carl Bitschmann ver= ehrte dem Franzensmuseum einen von ihm bearbeiteten Ent=

wurf der Geschichte v. Leipnik (Mitthl. 1823, S. 243.). Der Bürger Felix Jasch ke (gest. 18—) sammelte fleißig für die Geschichte der Stadt Fulnek und der Umgegend; aus seinen Materialien finden sich Mittheilun= gen über die mähr. Brüder in Fulnek in den vaterländ. Blättern 1818, S. 301—304, im Brünner Wochenblatte (1824, N. 63, 1827, N. 34, 40) u a. Seine hinter= lassenen Handschriften, von sehr lokalem Werthe, sind im Besite der Freiherr v. Badenfeld'ichen Erben.

Giner der unermudetsten, fleifigsten und glücklichsten Geschichtsforscher, welchen Mähren je gehabt, ist unstrei= tig Johann Peter Cerroni. Er wurde am 15. Mai 1753 zu Ungrisch = Brod, wo sich sein Bater, ein wohl= habender Raufmann aus der Lombardie, niedergelassen hatte, geboren, studierte die Gymnasialflaffen in feiner Baterstadt, die Philosophie und ein Jahr Theologie in DI= mütz, die Rechte in Wien.

Nach vollendeten Rechtsstudien trat er in f. f. Staats= bienste, verwendete sich seit 1774 durch sechs Jahre bei der obersten Justigstelle in Wien, vertauschte aber 1780 die Justig = mit ber politischen Laufbahn. Er erhielt nam= lich die Anstellung als Aktuar bei der k. f. Wiener Ge=

<sup>\*</sup> Jungmann's bohm. Lit. S. 650 (Inder), Moravia 1840, N. 43 und 44 und der mahr Dichter Galat, geschildert von Johann Carl Rippar, Olmüg 1841.

neral Direktion der Kameralgüter in Böhmen und wohnte der k. k. Hofcommission zur Einführung und Finalisirung des Robotabolizions-Systems auf den Kameral- Stiftungs- und k. k. städtischen Gütern in Böhmen und Mähren, un-

ter bem Hofrathe von Raab, als Aftuar bei.

Im Jahre 1782 wurde er als zweiter Sekretär zur m. s. Kameralgüter Abministration befördert und versah in dieser Eigenschaft wieder die Aktuariats Geschäfte bei der Robotabolizions Hoscommission für Mähren und Schlessen. Als im J. 1785 die Einführung eines neuen Grundsteuer. Systems in allen deutschen und ungrischen Provinzen vom Kaiser Jeseph besohlen wurde, verwendete ihn der k. k. Hoscommissär von Kaschnitz, welcher mit der Einführung in Mähren und Schlessen, mit der Oberleitung des Grundsteuergeschäftes in Böhmen und Galizien, und mit der ersten Belehrung der ungrischen Commissionen beauftragt war, als Sekretär bei diesen wichtigen Operationen bis zu ihrer Beendigung im J. 1789. Kaiser Joseph war mit seiner Dienstleistung so zufrieden, daß er ihn mittelst eines eigenen Handbillets vom 3. Nov. 1789 zum m. s. Gubernials Sekretär beförderte. Seitdem vermied Cerroni jede weitere Bestörderung, die ihm außerdem vorlängst zu Theil geworden wäre.

Von Jugend auf für das historisch-literärische Duellensstudium Böhmens und Mährens mit leidenschaftlicher Liebe und einem beinahe beispiellosen Fleiße sammelnd, benützte er vorzüglich die, in die Periode seiner Berufsthätigkeit gefallene, Aushebung der Stifte und Klöster in Mähren, und seine günstige Stellung bei dem Landesgubernium mit seinen reichen archivalischen Schätzen, dann als Bücher-Censfor und Revisor, so wie als Archivar des Archivs aus den

aufgehobenen Klöstern.

Bei dem öffentlichen Verkaufe ganzer Bibliotheken derselben und bei fortgesetzter Sammlung in der erwähnten günstigen Stellung brachte er (wie Schönfeld in Böhmen, Dipauli in Tirol), ein Retter unzähliger Opfer rohen Vanstalismus gegen Kunst und Alterthum (Hormany's Archiv 1821, S. 88), eine große Anzahl merkwürdiger Handschriften und alter Druckwerke an sich, rettete die wichtigsten Denkmäler Mährens und Schlesiens und commentirte sie als gründlicher Kenner.

Cerroni widmete die meisten Nebenstunden nur seinen gelehrten Forschungen. Bei seinem am 3. Sept. 1826 erfolgten Tode hinterließ er gegen 100 Bände von seiner Hand, einen reichen Schatz vaterländischer gelehrter For= schung, welcher die darin niedergelegten, auch vielseitig für ben öffentlichen Dienst benützten tiefen Kenntnisse und den unfäglichen Fleiß des Verfassers wahrhaft bewundern läßt. \*

Leider sind nicht wenige Handschriften aus Cerroni's Sammlung, doch wie es scheint, nur die minder wichtigen oder Dupplikate oder in anderer Art nochmals vorhandene Werke, veräußert worden. Darunter befinden sich nach dem gedruckten Cerroni'schen Cataloge von seiner eigenen Sand: Beiträge zur genealogischen Geschichte ber abeligen Geschlechter in Mähren, Fol. (p. 74), Historia Universitatis et Ecclesiæ Jesuitarum Olomucii, partim a manu Cerronii, 4. (p. 74), Beiträge zur Geschichte ber markgräflichen Burg in 3 naim, mit Beiträgen von Cerroni, Fol. (p. 63); Bartsch Abrif typogr. Jahrbücher Böhmens von 1459-1630, Fol. 2 tomi, mit vielen Beiträgen Cerroni's (G. 73); Bufate zu: Alter, Chmel (Kloster Bruck), Cornova (Bohuslaw v. Lobkowitz), Eruger, Czikann, Czuppa (Brünner Marien= bild), Elsner, (Bruder = Geschichte), Lucca (gelehrt. Defter= reich), Paprocky, Pelzel (Jesuiten), Scherschnik (Teschner Schriftsteller), Schwoy, Steinbach, Středowsky, Voigt (Münz - Beschreibung und Piaristen), Wydra u. s. w., ab= gesehen von den vielen Beitragen seiner Sand zu Buchern, welche nicht unmittelbar auf Mähren Bezug haben.

Die Cerroni'sche Sammlung in Druckwerken, Sandschriften, Rupferstichen, Gemählten u. s. w., die seltenste Frucht der von den glücklichsten Umständen begleiteten Bestrebungen eines halben Jahrhundertes, kam fast ganz in ben Besitz seines Neffen Czikann. Dieser gab über Theile dersfelben geschätzte, Cataloge \*\* heraus, bot sie aber mittelst

recueils, cabinets, galeries et livres sur les arts, de feu Mr. Jean - Pierre

<sup>\*</sup> Nefrolog in der Brün. Zeit. 1826. S. 1067 und, aus dieser, in Wagner's jurid. pol. Zeitschr. 1826, Notizenbl. S. 388; öster Encykl.

1. B. S. 459; Hormany's Archiv 1827, S. 846—847; vaterl. Blätter
1808, 2. B. S. 411 und 1818, 2. B. S. 404.

\*\* Czikann, Catalogue raisonné de la precieuse collection d'estampes,

dieser theilweise zur öffentlichen Veräußerung feil. Dieß traf insbesondere die große Kupferstich = Sammlung, die

1828 einzeln verkauft wurde.

Die vom Oberstkanzler Grafen Mittrowsky gepfloges nen Verhandlungen zwischen Czikann und den mährischen Ständen wegen käuflicher Ueberlassung der Handschriftens Sammlung zur Erhaltung für Mähren scheiterten anfängslich an den zu großen Forderungen des Besitzers (wie est heißt 40,000 fl., wogegen von den Ständen 10,000 fl. CM. geboten worden sein sollen).

Später begnügte sich Czikann mit 400 fl. CM. Leiberente auf Lebenszeit und beziehungsweise auf 15 Jahre für seine Erben. Dieß wurde 1845 höchsten Ortes genehmigt und am 4. August 1845 fand sofort die Uebergabe der Cerronischen Manuscript-Sammlung, 413 Stück

in 12 Riften, an die mahr. Stände Statt.

Auf diese Weise ist wenigstens der kostbarste Theil der Cerroni'schen Sammlung, nämlich seine selbst verfaßten Werke und andere Handschriften, endlich für Mähren ge-wonnen worden.\*

Nur dem Franzensmuseum, zu bessen Conservator im

Cerroni, Vienne 1827. 8. — Bibliotheca Cerroniana seu Catalogus librorum, quos magna ex parte paene nusquam reperiendos perenni conata inprimis ad promovendam Bohemiæ et Moraviæ litteraturam collegit Joannes Petrus Cerroni etc., Viennæ 1833; Series II. ib. 1834, Series III.

1834, jufam. 106 Geiten in 8.

<sup>\*</sup> Außer den oben erwähnten Werken, mit Beiträgen von Eerroni, wurden auch noch folgende Hand seriften zur Beräußerung außgeboten: Schwoy's Beiträge zu Gübner's geneal. Tafeln (Eerr. Sat. S. 23) und des ersteren Außzüge auß der Olm. Landtafel vom J. 1348—1437 (S. 63), Friede f's Beiträge zur mähr. Topographie (S. 53), Analekten zur Topographie und Statistik Mährens (88), Aktenstücke über Mährens Buchdruckerien (88), Dackel's mähr. Stiftungen (85), Frenen fels mähr. Euratbenessicien (55), Chronica Boh. et Mor (75), Hosser Compendium chronicum Boh. (85), Boh. literata (95), Geschichte der Stadt Pilsen (95), der 2. B. von Pessinianum (74), Marzy Beiträge zur Geschichte Mährens, der Stadt Zglauer Bergbaues u. a. (S. 87, 88), Hirschmenzel's Geschichte Mährens und and. (S. 59, 88, 92), Turows fy Miscellen (85), Brandt's Geschichte der Lichten steine (74), Briefe des Cardinals Dietrichte Klöster Bruck (55, 74, 96), Hradisch (59, 60), Drelau (59), Obrowis (85), St. Slara in Znaim (88), Mekrostoge des Prämonstratenser (S. 83) und Paulaner Ordens (87), Dlemüßer Diarium 1642 (74) und m. a.

historischen Fache er einige Jahre vor seinem Tobe er= nannt wurde, vermachte er als eines der ältesten Mit-glieder der m. f. Gesellschaft zur Beförderung tes Acker-baues, der Natur= und Landeskunde, seine nicht unbedeu-tende Siegel=Sammlung von Mähren und Böh= m en, ein fehr schätbares Legat, für die Siegelfunte, besonders aber für den noch nicht genug erforschten Zweig der altdeutschen und vaterländischen Stämpelschneidekunst wichtig (Brünner Zeitung 1826, S. 1305). Alle übrigen Sammlungen Cerroni's sind theils öffent=

lich, theils an die mähr. Stände, zum Theile auch an Private unter der Hand (namentlich) den Grafen Taroucca in Brünn) veräußert worden; zum Theile sollen sie sich, wie es heißt, die werthvollsten fur Mahren, in 13 Riften,

noch im Besitze Czikann's befinden.

Wegen der Wichtigkeit wollen wir die MS. zur mähr.

Landeskunde näher besprechen.

Als es sich um den Ankauf der Cerronischen Hand= schriften = Sammlung, von Seite der mähr. Stände, han= belte, wurde von Czikann ein Special = Verzeichniß darüber verfaßt und diese Sammlung vom Oberstkanzler Grafen Mittrowsky, welchem die Stände das Raufgeschäft überließen, geschätt,

Wir heben daraus Folgendes hervor:

I. Berzeichniß der von Cerroni eigenhandig verfaßten Manuscripte :

Folge der Burggrafen, Castellane, obersten Landesoffisiere, Rreishauptleute, Lehenhofrichter, Tribunalsbeisitzer, Kammerprofuratoren, Kämmerlinge u. a. Umtspersonen in Mähren, von den ältesten Zeiten, nebst histor. Nachrichten über den ständ. Landesausschuß, die ständ. Berfassung, die Landtafel und andere Stellen und Alemter in Mähren, halbe und 2 ganze Bogen in 4. (100 fl. werth).

Genealog Geschichte des landsässigen Adels in Mähren, mit Stammtafeln und Wappen 2c., 6 Folio-Bände (300 fl.).

Nachrichten über ben alten und neuen Bergbau in Mähren u. öfter. Schlesien, 63 halbe Bog. in 4., mit Urfund.

Nachrichten von merkwürdigen Mäcenaten in Mähren und den ihnen gewidmeten Büchern, 1 Band von 121 Seiten in 4.

Regestum diplomaticum Moraviæ 1078-1780, 1 Fascifel in Fol. u. 8 Packen mit 988 Stücken, meistens Copien.

Beitrage zur Kenntnig der Natur= Industrial= u. Runft=

Produkte Mähren 1780, 107 Quartblätter.

Beiträge zur Topographie von Mähren 1785, 93 bto. Analecta Moravica, gesammelt von Cerroni, 1789,

1 Folio = Band.

Geschichte ber Bibliothefen in Mahren, mit Biographien ber Stifter, Beforderer, Bibliothefare u. f. w. und einer Uebersicht der vorzüglichsten Werke, besonders Incunabeln und Sandschriften, nebst einem Unhange über Archive in Mähren, 1802 - 1809, 4 starke Bande in 4., zusammen von 1220 Blättern (300 fl.)

Geschichte ber gelehrten Gesellschaft ber Unbefannten in Dlmug 1746, mit Biographien und Beilagen,

260 Quartblätter.

Scriptores Moraviæ, collecti a J. P. Cerroni,

1789, von A-Z. gebunden in 4.

(Sphragitotef) Sphragidophylacium Boh. et Mor. nec non multarum exterarum civitatum, collegit

J. P. C. 1807, 183 Quartbl.

Analecta literaria ad construendas Biographias Scriptorum Boh. plurimum inservientia, coll. J. P. Cerroni 1799, 2 Bbe. und 2 Fasc., lettere mit 769 Quartbl. (100 fl.).

Beiträge zur politisch. und Rirchengeschichte von Mähren, zusammengetragen von Cerr. 1773. 1 B. in 4.

Beiträge zur Topographie und Genealogie von

Mähren, dto. 1776, 1 Bb. in 4.

Staatskunde von Mähren, 1 Bb. in 4. Statistif bto., bto. mit 121 Blättern.

Radrichten über die Lebensumstände ver ftorbener und jest lebender Schriftsteller Mah= rens, nebst bem Berzeichniffe ihrer Schriften, gefammelt und zusammengestellt von Gerr., von A-Z, 5 Fasc. in 4., mit 2418 Blättern (400 fl.).

Radrichten von den protestant. Gemeinden in Mabren, mit Beil., Regifter und Unbang über bie protestant. Gemeinden in öfterr. Schlesien 1804, 2 Fasc.

mit 630 Quartblättern, 2 ganzen und 1 halben Bo=

gen (100 fl.)

Sammlung von Grab= und Inschriften in Mähren und öster. Schlesien, zusammengetr. von Cerr. 1805, 1 Band in 4.

Studenten=Stiftungen in Mähren und österreich. Schlesien, zusammengest. von Cerr. 1797, ein Bb. in 4. und 1 Fasc. mit 148 Stücken in Folio.

Tabulæ genealog. principum a Lichtenstein,

1780, ein Band in 4.

Ursprung und Geschichte ber böhm. und mähr. - Brüder, dann der Wiedertäufer in Mähren, mit biogr. Notizen, 1 Fasc. mit 60 Duartbl.

Berzeichnis der Guter, Städte, Lehenvasallen und Frei-

faffen in Mähren, ein Band in 4.

Jahrbücher der Universität zu Olmütz, mit den Biogr. der Kanzler, Rektoren und Professoren, von 1566 an, mit einem Urkund. Buche und andern Beilagen, 2 Fasc. mit 729 Quartbl. (200 fl.).

Rupferstecher-Lexikon, 5 Fasc. mit 411 112 Fol Bögen (für Mähren nicht von Werth, nach Bemerkung des ober-

sten Kanzlers Grafen Mittrowsky).

Monasticon Moraviæ cum codice probationum, 5 Fasc. in 4. mit 1142 Quartbl. und 8 ganzen Bögen und 1 Fasc. mit 73 Stücken in Folio (350 fl.).

Monumenta antiqua et inscriptiones antiquæ sepulchrorum et parietum in Moravia, collegit Cerr.

1799, ein Band in 4. (100 fl.).

Rachricht über die Büchercensur und das Revisions= amt in Mähren, 1 Fasc. in 4. mit 28 Quartblättern

und 3 112 Bogen.

Vermögens = Fassionen ber sämmtl. Stifte und Klöster in Böhmen, 1774, aus den Drig. Gingaben geschrieben, 1. Band in 4.

dto. in Mähren, dto. dto.

Beiträge zur Geschichte ber Jesuiten in Mäh=

ren, von Cerr. 1777, 1 Band in 4.

bto. zur Geschichte ber Olmüger Universität, von Cerr. 1785, ein Bb. in 4.

Beiträge zur Geschichte ber protest. Religion in Iglau, von Cerr. 1790, 1 Bd. in 4.

dto. zur Geschichte der Akatholiken in Mähren,

von Cerr. 1796, 2. B. in 4. (100 fl.).

dto. zur Kirchengeschichte von Mähren, insbesondere die Pfarreien betreffend, mit den Berzeichnissen der Pfarrer von den ältesten Zeiten, 1 Fasc. mit 134 Quarts blättern und 10 112 Bogen.

dto. zur Topographie von Nieder-Desterreich, 1818, ein

Fasc. mit 196 Fol. Bl.

Bibliotheca scriptorum Boh. et Mor. collecta a Cerr. 1789, ein Band in 4.

Ein Fasc. mit 16 Quartblättern über bas Brunner

Damenstift.

Denkmäler des patricischen Abels in Iglau, gesammelt von Gerr. 1787, ein Fase. mit 186 Quartbl., vielen Wappen und Sigillen.

Acta literaria Boh. et Mor. post Adauctum Voigt recensuit J. P. Cerr. 1790, ein B. in 4. (100 fl.).

Analecta ad scriptores Moraviæ, coll.

Cerr. 2 Fasc. in 4. (80 fl.).

Geschichte der bildenden Künste in Mähren und Dester. Schlesien, 3 Fasc. in 4., der 1. mit 302, der 2. mit 322 Quartbl. Bau- und Kunstgeschichte A-M., M-Z., der 3. mit 502 Quartbl. Biographien der Künstler (200 fl.).

Geschichte der Schulen und Kloster=Stu= dien in Mähren, mit ein. Urf. Buche, 1 Fasc. mit

295 Quartbl. und 5 Bögen.

Geschichte der Schulseminarien, Gymnasien und Schulen der Protestanten in Mähren, von den ältesten Zeiten, 1 Fasc. mit 104 Quartbl.

Geschichte ber k. Stadt Hradisch, mit einem Urkund. Buche und Beilagen, 1817, 2 Fasc. mit 619

Quartbl, einem Bilde und einer Rarte (100 fl.).

Geschichte und Jahrbücher der Buchdruckerstunft in Mähren 1486—1653, 4 Fasc. mit 1226 Duartbl. (300 fl.).

dto. dto. in Böhmen 1459—1630, 3 Fasc. mit

809 Folioblättern.

Glockeninschriften in Mähren und öster. Schlesien, 1 Band in 4.

Historia bibliothecarum Boh. congessit Cerr. 1789,

ein Fasc. mit 171 Quartbl.

Historia diplomatica juris Patronatus et ecclesiæ parochialis S. Jacobi Brunæ olim in

Burgo sitæ, ein Band in 4.

Hist. Universit. Olomuc. ab ejus ortu usque ad a. 1787, adnexo codice Probationum et serie biogr. Professorum omnium facultatum. 1 Fasc. mit 330 Folio = Blättern.

dto. Univ. Prag. 2 Fasc. mit 388 Quartbl. und 6

halben Bögen.

Jahrbücher der k. Stadt Iglau, mit Beilagen und einem Diplomatar, ein Fasc. mit 172 Quartbl. 19 halben Bögen und 2 Bildern.

Rachricht von Landfarten Mährens, ein Fasc.

mit 31 Quartbl.

Evangel. Pastoren und Schulrektoren in Böhmen, ein Fasc. mit 43 Quartbl.

Memoires pour servir á la connaissance geogr. hist. et politique du royaume de Boheme 1778, ein Band in 4. (wohl nicht von Eerr., sondern Bartenstein).

Recensio librorum oder fritische Würdigung merkwürd. 1459 – 1649 in Böhmen gedruckter Bücher, 4 Fasc. mit 1339 Quartbl. (100 fl.).

Bermögens=Faffionen der Rirchen und Bru-

derschaften in Mähren, ein Band in 4.

Scriptores regni Bohemiæ cum eorum vitæ et scriptorum tam typis impressorum quam manu exaratorum ab aliis relictorum enarratione, 24 Fasc. (500 fl.).

(Die hier verzeichneten 60 Werke (also ohne jene 9, welche als fehlend angegeben wurden) schätzte Graf Mit=

trowsky auf 4922 fl.

Boczek hielt die Sammlung Cerroni's zur Literärs und Kunstgeschichte Mährens (obwohl sein bestes Werk) nicht für erschöpft, weil er die liter. Schätze der Olmützer Univ. Bibliothek, des Olmützer Kapitels, die Correspondenzscopiare der Olmützer Bischöfe, die Amtsbücher der königl.

Städte, die Bibliotheken der Nachbarlander gänzlich unbenützt gelassen habe (Boczek's Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS.

II. Berzeichniß der Manuscripte aus Cerroni's Sammlung.

Acta capitularia Ecclesiæ cath. Olomuc. 1 Fol. B. Aftenstücke die Buchdruckerei in Mähren und die Olemützer gelehrte Gesellschaft betreffend, 32 ganze und 6 halbe Bögen, nebst 7 Druckstücken.

Unalekten zur Topogr. und Statistik Mahrens, 2 Fafc.

mit 82 Artifeln.

Annales Universit. Olom. Soc. Jesu 1654-1760, 1 Folioband.

Beiträge zur Geschichte der Universität in Olmütz, 2 sehr starke Foliobände, u. and. solche Beitr. ein Folioband.

dto. dto. des jurid. Studiums an der Olm. Univer. ein

starker Folioband.

dto. zur ältern Staatsverfassung Mährens, 2 Foliobde. dto. dto. Geschichte der Stadt Olmütz, ein Folioband.

bto. dto. des Olmützer Conviftes und anderer mährischer

Seminarien, ein Fafc. mit 58 Stücken in Folio.

Catalogus personarum et officiorum Collegii accad.

Olom. Soc. Jesu, 1566-1700, ein Folioband.

Briefe, Testamente und Cheverträge mähr. Adeligen, ein Folioband.

Cerroni's gelehrter Briefwechsel, 593 Briefe an ihn

und Ezikann, in 3 Fasc.

Analecta Monasterii Welehrad. 1781, 1 Bd. in 4. Archivum Collegii Hradist. Soc Jesu, 3 Foliobde.

Arnoldi, contin. Helmoldi, chronica sæc. XIII., auf Pergament geschr. gr. 8.

Balbini epistolæ, ein Band in 4.

Banke, Annales studiorum Gradicensium 1670, ein Folioband.

Bayerle chronica compendiata Boh. et Mor. 1699,

ein Folioband (fehlt).

Anecdotorum tomi III. 3 Bande in 4.

Artifel ber bohm. Stände 1619, ein Folioband.

Album studiosorum, baccalaureorum, magistrorum Accademiæ Olom. 1590—1641, ein Folioband. Annuæ Collegii Olom. 1582-1682, 2 Foliobande (100 fl.)

dto. litteræ Coll. Olom. 1767, ein Folioband.

dto. Prov. Boh. Soc. Jesu 1749 u. 1752, 2 Foliob. Balaus G. A. tractatus de Moraviæ metropoli, ein Folioband.

Benefactores Collegii et templi Iglav. Soc. Jesu

1636-1688, ein Band in 4.

Accademia Prag. cum codice decanorum facult. philos. ein Band in 4.

Annales studiorum ord. Dominicanorum in Mora-

via, ein Folioband.

Bartsch recensiones libr. in Bob. editorum, 49 Quartbl. und 59 halbe Bogen.

Biographiæ Canonicorum Gradicensium, ein Foliobb. Boemorum legum Collegium (Sammlung ber böhm. Rechte) ein Folioband.

Chaos Pessinianum Morav. Memorabilium,

ein Folioband (100 fl.)

Collektaneen zur Geschichte der Stadt Brünn, 2 Fasc. mit 129 Quartbl. und 97 Foliobl.

Geschichte von Brünn, von Koschinsky, ein Folioband.

bto bto. Iglau, ein Folioband.

Confiskations = Protokoll von Mähren, ein Exemplar in Folio, ein anderes, von Cerr. Hand, in 4.

Corvini Annales Hradist. suppleti, emendati et con-

tin. a Cerr. 1777, ein Band in 4.

Czerne Knyhy prawa Loweczfiho na Hradě Buchlowě,

von 1562-1654, ein Folioband.

Ezibora z Ezimburka Kniha Towaczowska 1528, ein Folioband (50 fl.) und 4 verschiedene alte Abschriften, 4 Bde. in 4. (180 fl.)

Cyrilli Apologi Morales ex græcolatini facti, ex

cod. MS. ein Band in 4.

Der preuß. Rrieg 1745, ein Folioband.

Diarium Canoniæ Gradic. 1758, ein Folioband.

- Caroli L. B. de Zierotin, dto.

— des schwed. Einfalls in Mähren und der Bessitznahme von Olmütz 1642, ein Folioband, und eine ans dere lat. Beschreibung 1702, ein Band in 4.

Diplomatarium Moraviæ, 6 Foliobde. und 3 Fasc. mit 691 Foliobl. (320 fl.).

dto. Dominicanorum Brunæ 1770, ein Folioband.

dto. Episc. Litomisl. ein Band in 4.

dto. dto. Olomuc. et capituli Brun., ein Folioband. dto. Monast. Gewicz. ord. S. Angustini, ein Folioband.

dto. dto. virginum Cellæ B. V. M. Brunæ, dto. Diwisch physik. Miscellen, ein Folioband.

Documenta Soc. Jesu Olom. dto.

Druckstücke aus dem 15. und 16. Jahrh. in der Olm. Bibl. von Karmaschek, ein Fasc. in 4.

Elenchus archivi Lucensis, ein Band in 4.

dto. collatorum, dto.

Encyclica Jesuitarum A-Z. 2 Foliobde.

Engels Geschichte der Glaubensreformation in Schön= berg, ein Folioband.

Examina candidatorum soc. Jesu Olom. 1639-

1712, 2 Bbe. in 4.

Fragmenta autogr. Ziegelbaueri, ein Fasc. mit 152 Folio- und 8 Quartbl.

Fragmentum Olom. Diarii 1619 (Leiden der Stadt

burch die Häretiker) ein Folioband.

Friebet's Beitrage gur Topogr. Mahrens, 29 Stude.

Geschichte der Religionsunruhen in Olmütz 1619, mit einem Fragmente der Geschichte der Karthause Stip und Sarkanders, ein Folioband.

bto. des ersten preuß. Einfalls in Mähren 1741, ein

Band in 4.

dto. Mährens, in Kurze gefaßt, ein Band in 4.

Glatzl fundatio Canoniarum Landscron. Sternberg. et Fulnec. cum necrologio, ein Folioband.

Gruber acta nonnullorum Prælatorum Gradic, cin

Folioband.

Sackel geiftl. und weltl. Stiftungen, ein Folioband.

Hajek historia canoniæ Olom. 1739, btc.

Dess. Notitia dto Landscron. 1739, btv.

Heissler extractus ex diariis et annuis Rectorum Colleg. acad. Olom. 1584—1739 cum indice, ein Folioband.

Herrmann consignatio latifundiorum Wellehradensium, ein Folioband.

Dess. Cistercium seu elenchus hist. omnium Monast.

ord. Cist. ein Band in 4.

Hirschmenzel historia quadripartita de regno et March. Morav. et de monaster. Wellehrad. 1698, ein Folioband.

Desf. sacri cineres Wellehrad. (autogr.) 1700, ein

Folioband.

Dess. Wellehrad vetus et novum (vol. 1. autogr.),

2 Bande in 4.

Dess. nova et vetera loci Wellehrad monimenta (autog.) ein Folioband u. m. a. MS. von Hirsch.

Historia Collegii Soc. Jesu Brun., ein Foliobaud.

— — — Hradist. 1635—1771 bto.

Hist. et diplomatarium Coll. Soc. J. Brun., dto.

dto. Monast. B. V. M. Brunæ, dto.

dto. de fundatoribus Wellehrad. 1202-1509 dto.

z Hoffru d. J. acta diætalia to gest relacy historiczka wssehoto co se mezy čtyrma stawy slawu. Markg. Mosrawskeho w času rebellye od L. 1619 až do roku 1630 spusobilo a gednalo, 1723, ein Folioband.

Icones conventualium monast. Lucens. cum notis

biogr., 1578, ein Folioband.

Jahrbuch der Stadt Olmüt, von Franz Eberl,

ein Fasc. mit 118 Foliobl.

Miscellen zur Geschichte der Jesuiten in Böhmen und Mähren, 687 Blätter in 4. und Fol. in 3 Fasc.

Bönisch, Geschichte bes St. Clara = Klosters in Znaim,

mit Sannig's Wohlthäterbuch bazu, ein Folioband.

Geschichte der Trinitarier=Residenz in Holleschau, dto.

Bibliothef Cataloge der Olm. Karthäuser, des Franz Max von Deblin, des Balaus, des Grafen Gianini (auch eine Geschichte dieser Familie), des Cardinals Diestrichstein (von Dingenauer), der böhm. Bücher in der Prager und Olm. Bibl. u. a., Catalogi Personarum et officiorum (der Olmüßer Jesuiten 1566—1591, der Hrasdischer Jesuiten 1643—1773, der Jes. Novizen in Böhmen, Mähren und Schlessen 1655—1764 u. a.). Nefros

loge der böhm. Dominikaner Provinz von Geisler 1700, elenchi mortuorum seu libri suffragiorum (Jesuiten 1683—1724, 1761—1770 u. a.) u. m. a., auch für Böhmen. Der Oberstkanzler Graf Mittrowsky schätzte alle verzeichneten MS. (ohne die fehlenden — wahrscheinlich abs

gesondert verkauften - 40 MS.) auf 3827 fl.

Reichhaltiger ist das von Cerroni selbst verfaßte Berzeichniß seiner MS.; denn dasselbe (MS. 15 Bl. Fol. ohne Jahrszahl beim Grafen Taroucca in Brünn) enthält auch die, in der öffentlichen Versteigerung oder unter der Hand (insbesondere an den genannten Grafen) von Cerzoni's Neffen Czikann veräußerten Handschriften minderen Werthes, oder in Dupplikaten oder von Cerroni schon benützt.

Hier folgt ein Auszug:

Deutsche Manuscripte. In Folio.

Beiträge zur Topographie und Adelshistorie Mährens 1780.

Des Olmützer Nathsherrn Johann Dimpter 3 Vor-schläge über die Schiffbarmachung der March, 1719.

Geschichte ber Religionsunruhen in Olmütz.

Geschichte des Schwedeneinfalls in Mähren und Eroberung von Olmüt 1642.

Beitrage zur Topographie und Genealogie in

Mähren.

Ausweis aller mähr. Beneficien, ihres Einkommens und der Bevölkerung 1778.

Beiträge zur Topographie von Mähren.

Chronif des Hauses Rosenberg.

Beiträge zur Geschichte d. Grafen Deblin und der Humpolezky v. Rybensko.

## In 4to.

Beiträge zur Gesch. b. Abels in Mähren. bto. ber Schulen, Bibl. u. Archive in Mähren. Beiträge zur Staatsverfassung v. M. bto. Geschichte ber Stadt Hradisch, 2 Bde.

Vermögensfassionen der mähr. Klöster 1770.

Beiträge zur Gesch. d. Klosters Allerheiligen in Dimüt.

Beiträge zur Relig. Gesch. in M. nebst d. Verzeich. v. Pastoren der böhm. Brüder, Protest. u. Reformirten. Beiträge zur Literar. Gesch. v. M.

dto. Gesch. d. Buchdruckereien in M.

dto. Topog. v. M.

Fassionen des Vermögens d. Kirchen und Bruderschaften in M. 1779.

Geschichte d. Stadt Eger.

oto. Fulnek v. 1389—1698.

Beiträge zur Landesg. v. M.

Die Nonnen, Stifter und Wohlthäter des Klosters St. Anna in Brünn 1498—1785.

Wesch. von (26) Städten und Märkten.

Des Znaimer Bürgers Christoph Schmuck Stammbuch vieler akath. Ausländer und Mährer, 8.

Stammbuch verschiedener Abeliger 1578—1610 mit

Autog. 8.

Böhmische Manuscripte.

Puhonen und Nalezen v. 1463—1565, Fol., bto. von 1502, 4.

Das Tobitschauer Buch in 4 Exemplarien, 4.

Die Rechte der Stadt M. Kromau, 4.

Dim. Lehenrechte 1608, 4.

Blahoflaw's Brüder-Historie 1554, 4.

Die mähr. Landesordnung mit einem Commentare des mähr. Kammerprofurators Ambros v. Otterstorf, 4.

Joannis de Wellesina Presbiteri dioec. Olom. Lexicon parvum lat. bohem. aus einem MS. des 14. Jahr. 1358, von neuerer Hand aus der Olm. Cap. Bibl. abgeschrieben. u. m. a.

Latein. Manuscript.

Statuten des Olm. Bischofs Eunzo, mit andern von Prag und Olmütz aus dem 14. u. 15. Jahrh. 4.

9 handsch. Werke v Hirsch mengl. Notabilia de Castro Znoym, tol.

Matricula Lutheranorum ad S. Michaelem

Znoymæ 1595-1623, 4 Bbe. Fol.

Necrologe der deutsch= böhm. ungar. Paulaner Ordens=Provinz, der böhm. Franzisk. Provinz bis 1787, der Dominikaner v. 1700, von Hradisch, Bruck, Obrowit, Welchrad, Gewitsch, der Olm. Karthäuser, der Wischauer Capuciner, der Claris-

ferinnen zu Znaim und Troppau.

Jesuitica: 21 MS., barunter befonders: Responsa Generalium, Elogia patrum et fratrum v. 1665 an, 2 Bde. Fol., elogia defunctorum S. Jesu in Coll. Brun. 2 Bde. 4., annales Coll. Olom. 1582—1773, 3 Bde. Fol., hist. Coll. Olom. Fol. Joan. Müller hist. Coll. Olom. 4., acta Univ. Olom. ab ejus ortu Fol., Die Reftoren, Ranzler und Professoren der Olm. Univ. 1578—1775, Fol., diarum Rectoris Coll. Olom. 1585—1619, 1630—4. 2 Bde. 4., hist. templi Coll. Olom. 4. Joan. Müller hist. Coll. Znoym. 4. do. Hradist. 4., hist. domus Coll. Hrad. Fol.; acta quotidiana Univ. Olom. Fol., album studiosorum etc. Univ. Olom. 1578—1651.

Jura munic. Brun. Fol.

Christiani de Prachatiz Herbarius scriptus per manus Mathiæ de Zlin sinitus a. 1426 in Kunicz, 4. Literæ autog. Augustini Olom. und Lebensgesch. der böhm. Patrone von ihm.

Boh. Balbini epistolæ, 4.

Cataloge von Bibliotheken und zwar der MS. der Prager Univ. Bibl. v. Scherschnik 1775, 4., der Debline, von Welehrad, der Olm. und Brünner Carthäuser, des Grafen Hoditz, des Balaus, der Jesuiten in Eger und Troppau.

Epitome chronicæ Boh. 1396-1447, Fol.

Historia irruptionis Suecicæ in Moraviam 1642, Fol.

P. Schönberger Soc. Jesu diarium Olom. 1642, Fol.

De obsidione et traditione urbis Olom. 1642-

1650, Fol.

Meritz analecta Quassicensia 1766, 4.

Ulmann's Alt = und Neumähren, 2 unged. T. und geogr. Mor. latens, Fol.

Geschichte der Familie Cymburg, 4.

Miscell. geneal. Mor. Fol.

Hist. geneal. principum a Lichtenstein, Fol. do beutsch. 4.

Miscell. bona et familias nob. Mor. concern. Fol. Zur Geschichte der Familie Gianini, 2 Bde Fol. Ziegelbauer's Olom. sacrum 3 Bde. 4. und Execerpte daraus 4.

Desselben insulæ doctæ Germ, et Mor. unvoll. 4. Ulmann Marian hist. incursus Borussici in Mor. 1741, Fol.

Peffina Mars Mor. 2 ungedr. I. mit deffen Leben

von Dobner, 2 Bbe. 4. und dto. 1. Bd. Fol.

Leopoldi Scherschnik geographia antiqua Mor. Fol.

Pars hist. Civ. Bum. 1669 bem Eruger geschickt Fol. Descriptio adventus Franc. et M. Theresiæ Brunæ 1748, Fol.

Balbini hist. divæ Turzan. 1658, sat. und bohm.

1657, 4.

Methudius Wagner Schaubühne des Krieges zwischen Desterreich und Preußen 1778, 4.

Miscell. Episc. Olom. Capit. et feuda olom.

concern. Fol.

Litteræ Card. a Dietrichstein, Fol.

Acta capit. Eccæ Olom. Fol.

Tezelii Jon. hist. Mii Gradic. Fol.

Annales mii Grad. ab ejus ortu usque 1741, 2 Bbe. Fol.

Diarium Mii Grad. 1693, 4

Acta Prælatorum mii Grad. 1594—1732, Fol. Banke Herrmanii annales studiorum grad. 1636—1672, Fol.

Malder Ambrosi Catalogus Connonicorum Grad.

1630-1706, Fol.

Zwei andere Cataloge (1 von Ezorna in Ungarn 1674

-1766), 2 Bde. Fol.

Annales mii Lucensis (Bruch) 1058-1600, Fol Catalogus Canon. Luc. 1659-1784: 4.

Biographiæ et icones Canon. Luc. 1578, Fol.

Annnales mii Zabrdovicensis (Obrowig) 1210-1711, 2 Bbe. Fol.

Lichnowsky Jos. hist. Canoniæ Olom. ad om-

nes sanctos, Fol,

Catalogus Præpositorum et cannon. dto. 1371—1785, Fol.

Franc. Hayek notitia Can. Landscron. dein Olom.

1739, Fol.

Syllabus Præposit. Canon. Canoniæ Olom. Sternberg, Fulnec. cum necrologio, Fol.

Zimmermann Laur. notata de fund. Landsc.

1712, 4.

Protocollum hist, super Benef. Landsc. Fol.

Joan. Rosenplut notabilia de Can. Sternberg. 4. Notata circa Mum Coronense (b. Sohenstadt.) et Capellam S. Clementis in Cymburg ad Koriczan, Fol.

Urkunden über d. Wahlen d. Sternberger Pröpste, Fol. Hist. sudii generalis Mii dominicaonrum Brunæ, Fol.

dto Mii dominic. Brunæ, Fol. Anonymi hist. Mii Welehrad. 4.

Notata circa Mum Weleh. 4.

Hist. Carthusiæ Olomuc. 4. dto. Brun. 4. Miscell. ad hist. Francisanorum Cremsi-

rii, Fol.

Statuta, necrol. privil. Parthenonis ad Herburgas Brunæ de a. 1440, Fol. dto. notabilia, Fol. dto. hist. Fol.

Scripta capit. S. Petri Brunæ concern. Fol.

Diplomatarium bes Dlmützer Bisthums, und dto. discussio privilegiorum, 2 Bde.; Diplomatarien der Klöster Hradisch, Leitomischel, Bruck (1 von Sesbastian Freitag mit vielen Antiquitäten), Welehrad, Saar, Olmützer Allerheiligen, Sternberg (2), Fulnet, Gewitsch, Olmützer Karthäuser, Altebrünn, Tischnowitz, St. Anna in Brünn, Clarisserinnen in Znaim, Dominikaner in Olmütz, der Kirchen St. Michael u. Niflas in Znaim, des Collegiums, des Convistes und des Seminars der Jesuieten in Olmütz, der Stadt Teltsch.

Literæ missæ Wenceslao Rom. et Boh. regi ab Italia, 4. mit Briefen, Traktaten aus ber Huffitenzeit u. a.

Stephani primi Prioris dolanensis epistola contra Hussitas mít m. a, 4.

dto. tractatus contra doctrinam Wicless mit m. a., 4. Nicolai Prioris dolan. discursus de præstantia status religiosi, mit Briefen und Traktaten von Stephan und Paul v. Dolein, Simon v. Tischnowig, Johann Laurini v. Ratschiß u. a., 4.

Daß unter allen diesen Handschriften, neben vielem Werthvollen, mancher Spreu, versteht sich von selbst. Auch ist, besonders bei den zum Verkaufe bestimmten Handschrifsten, nicht selten ein preciöser Titel zum Schilde der innern Armuth gewählt, wohl auch deßhalb, weil die Arbeit nur Anlage blieb und es zu der etwa beabsichtigten völligen

Ausführung nicht kam.

Deffentliche Blätter gaben die Zahl ber Bande von ben handschriftlichen Ausarbeitungen Cerronis für Böhmens und Mährens Literatur auf 90 (Brunner Zeitung 1826 S. 1067), andere (Hormayrs Archiv 1827 S. 846, öfter. Encyfl. 2. B. S. 569) auf 100 Bande an, nämlich 24 Bande gelehrtes Bohmen, 5 Bande gelehrtes Mähren, Die Buchdruckergeschichte Böhmens in 7, jene Mährens in 4 Banden, die Geschichte ber Hochschulen von Prag und Olmüt 6, die Runftgeschichte Mährens 2, die genealogis sche Geschichte des landsässigen Adels in Mähren 7, acta literaria Boh. et Mor. post Adauctum Voigt continuata 4, Bibliotheca historica Boh. et Mor., die Seschichte ber Bibliothefen in Bohmen und Mähren 3, Regestum diplomat. Moraviæ 3, Monasticon Mor. 4 Bande und mehrere andere hochst interessante, gelehrte Werke.

Cerroni's Sammlung enthielt noch mehrere hundert von ihm gesammelte wichtige Handschriften über Böhmen und Mähren, von histor. und liter. Gehalte, dabei 25 Bände Diplomataria Monasteriorum Moraviæ, böhm. und mähr. Incunabeln in großer Zahl und meistens von der größten Seltenheit, eine zahlreiche, mit besonderer Rücksicht auf die von ihm bearbeiteten vaterländischen Gegenstände gesammelte Bibliothek gedruckter Werke, eine Rupferstich = Sammlung,

deren gedruckter Catalog gegen 5000 Nummern, insgesfammt vom hohem Werthe enthält, eine kleine, aber vorstreffliche artistische Bibliothek, einige Gemälde und Münzen.

Cerroni hatte eine eigene Schen vor der Veröffentlischung der Früchte eines mehr als 40jährigen Fleißes sels

tener Art.

Außer dem Nefrologe des Max. Grafen Lamberg (aus Cerroni's liter. Vorrathe in Sawlifs Tafchenbuch 1804 S. 23-31) und einigen kleineren anonymen Ubhandlungen erschien von Gerroni, so viel mir bekannt, nichts im Drucke. Gleichwohl wurde lange vor seinem Tode ge= rühmt, daß er eine vollständige, auf jeden Zweig sich aussbreitende Statistik von Mähren nach Schlötzers Grundsätzen, eine Geschichte aller sowohl öffentlichen als merkwürdigen Privat = Bibliotheken in Mähren, worin alle typographischen Reichthümer und die mitunter sehr merkwürdigen Handschriften, die in denselben aufbeswahrt sind, genau bezeichnet sind, eine Geschichte aller Stiftungen in Mähren, eine vollständige Geslehrtens, eine Kunsts und eine Geschichte der mährischen Buchdruckereien, eine Geschichte bes mährischen Bergbaues, ein vollständiges Berzeichniß aller von Mähren erschienenen Landkarten ausgearbeitet und zum Drucke bereit habe\*.

Cerroni wurde zwar (in Hormanr's Taschenbuch 1823 S. 247) als äußerst liberaler Liebhaber gepriesen, dessen freundliche Mitwirkung kein Gelehrter des In = oder Auß= landes vergebens angesprochen habe. Doch scheint er (wie ich es wenigstens erfahren) mit seinen reichen Schätzen zu= rückgehalten, und sich auf verhältnismäßig wenige Mitthei= lungen beschränkt zu haben. Deffenungeachtet kann er als Mittel= punct eines Kreises angesehen werden, an welchen sich Hanzely, Franzky, Böhm, Graf Mittrowsky, Luksche, Czikann u. a. schlossen. Alle diese (wie auch Kneifel) anerkennen, von ihm aus der Fundgrube seines großen Vorrathes unterstütt worden zu sein; Ezikann ist in vollem Sinne sein Schüler. Mit der Bibliotheca Cerroniana, einem sorgfältig gearbeite= ten Verzeichniffe ber zum Berkaufe ausgebotenen Bucher

<sup>\*</sup> Baterl. Blatter 1808 D. 55; rebl. Berfundiger 1814 G. 35.

und Handschriften, setzte er dem Geschmacke, der Gelehrsfamkeit und dem Vaterlandssinne des verewigten Cerroni ein schönes Denkmal. Sie enthält in 674 Nummern (nicht einzelne Werke, deren oft mehrere zusammen gebunden sind) eine Masse seltener Bücher in lateinischer, deutscher und böhmischer Sprache, von großem Werthe insbesondere für Jeden, der die im 16. Jahrhunderte kräftig angeregte und durch längst eingegangene Druckereien zu Kralitz, Proßnitz, Leutomischel u. s. w. geförderte literärische Thätigkeit Mährens und Vöhmens übersehen will (Desterr. Archiv 1833 S. 384).

Das Andenken an die Persönlichkeit dieses großen Alsterthumskenners Mährens hat uns der gefeierte Stöber in einem seiner gelungensten Portraits im Stiche erhalten.

Cerroni's Bienenfleiß nahm Einfluß auf den sehr fleistigen Sammler mährischer Nechtsalterthümer Johann Lufsche. Er wurte zu Groß Albtsdorf in Böhmen am 1. July 1756 geboren, ben den Piaristen in Leutomischel, den Jesuiten in Brünn und an der Wiener Hochschule, hier während der philosophischen und Nechtsstudien, gebildet. Ein für Mähren freundlicher Genius führte ihn nach Brünn zurück, wo er als Kanzlist bei der Provinzial-Baudirestion (1788), bei dem Fistalamte (1791), nach erlangter Dostorwürde (1793) als Fistalatjunkt (1796), sodann als Landrath (1808), endlich als Appellatiousrath (1816) bis an sein Lebensende (15. April 1824) verweilte.\*

Diesem Kenner der mährisch schles. Landesverfassung gebührt das Verdienst, daß er der erste von dem Propoinzial=Rechte Mährens und Schlesiens aus-

führlich schrieb.

Mit wahrem Bienenfleiße benützte er die reichen Gesfetzsammlungen des Fiskalamtes und dessen ausgedehnte Wirksamkeit in der politischen, Rechtss und kameralistischen Sphäre, nicht minder auch seine günstige ämtliche Stellung bei dem Landrechte und Appellationsgerichte, endlich die ihm von Cerroni mitgetheilten Materialien, insbesondere

<sup>\*</sup> Czifann S. 96; Brünner Wochenblatt 1824, S. 132; Dester-Encyfl. 3. Bd. S. 512; Vorrede zur 3. Ausgabe von Lufsche's besondern Rechten u. s. w. Brünn 1844, 1. Th. S. 3-5.

die alten Landtagsschlüsse bis zur Umwandlung der politischen Einrichtung Mährens in Folge der unblutigen Res bellion (1619), um in das bisherige Dunkel der Rechts-Berfassungs = und Verwaltungs = Geschichte Mährens und Schlesiens Licht zu bringen. Die Geschichte der vaterlän-dischen Gesetzebung stand ihm als Zweck seiner vieljähris gen Bestrebungen und Forschungen unwandelbar vor Ausgen; zur gründlichen Kenntniß der alten Gesetze fand er jene der älteren Verfassung unerläßlich.

Mit dieser ausgesprochenen Tendenz sandte er eine: Rurze Uebersicht der Stellen und Alemter in Mäh= ren feit dem 3. 1628 und ber Beränderung berfelben; nebst einem Unhange von der Ginführung ber bohmischen Stadtrechte in Mähren und Schleffen. Brunn 1804, dann: Motizen von der politisch en und Justizverfas-fung Mährens seit den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1628, 8. voraus. Hierauf ließ er: das alte und neue Recht Mährens und Schlesiens f. k. Antheils, nach der Ordnung des bürgerlichen Gesetzbuches, Brünn 1818, 1. und 2. Theil, folgen.

Die alte Justig = und politische Berfassung Mährens und ber bagu gehörigen Behörden, ihr Entstehen, ihre fer= nere Bildung, die damaligen Gesetze, die Bekanntwerdung des Adels in Mähren und dessen Verwaltung der wichtigsten Landesämter, die Entstehung der Landtafel und des Landrechtes sollten die Aufgabe des einen, die Darstellung der gewaltigen Reformen im Verwaltungs-Dr=ganismus seit 1628 den Vorwurf des anderen Versuches bilden. Dabei setzte sich der Verfasser selbst die engen Gränzen einer Uebersicht, welche nur das Entstehen und Die zeitweiligen Aenderungen der Stellen und Alemter barzustellen berufen war, die Verfassung aber nicht berucksichtigt.

Die Geschichte bes alten und neuen Rechtes schließt sich an die Folgenreihe der Paragraphe des öster. burger=

<sup>\*</sup> Gine aus Dructwerfen und Sandidriften mit Bleiß gemachte Cammlung von Rotizen in diefem bisher vernachläffigt gemefenen 3meige der Landesfunde, jedoch, ohne Spfrem, nur chronologisch geordnet und mehr als Quelle brauchbar (Annalen der öfterr. Literatur 1809, 2 Bd. €. 56).

lichen Gesetzbuches vom J. 1811 an. Sie gibt eine Vergleichung der dermaligen gesetzlichen Bestimmungen mit jenen des Römischen Rechtes, des alten Brünner und Iglauer Rechtes aus dem 12. und 13. Jahrhunderte, der alten Brünner Rechtesprüche aus dem 14., der alten mährischen Landesordnung en, des Olmüßer Lehenrechtes und der Teschner Landesordnung aus dem 16. Jahrhunderte, der neuen mährischen Landespordnung vom Jahre 1628, der später erschienenen Nowellen und Deklaratorien, der Troppauer Landesordnung vom J. 1673, der böhmischen Stadtrechte und m. a. Rechte, Verordnungen, Landtagsschlüsse u. s. w., ohne Ausnahme daher nur mit den Bestimmungen des geschriebenen Rechtes.

Die im Drucke erschienenen zwei Bände reichen nur bis zum §. 530. Die §§. 531 bis 1502 oder bis zum Ende des bürgerl. Gesetzbuches behandeln der 3., 4. und 5. Band, welche schon die Druck-Bewilligung erhalten has ben, aber, wahrscheinlich wegen Mangel des Absatzs der

ersten zwei Bande, nicht zum Drucke gelangten.

Dieselben befinden sich nun in der Driginal = Hand= schrift im Besitze des Landesadvokaten Richter in Iglau, welcher sie kaufweise an sich brachte. Einen Auszug ver=

faßte ich für meinen Gebrauch.

Der Abdruck des ganzen neuen Gesetzbuches und die Auseinandersetzung des römischen Nechtes, welches in setem Handbuche richtiger und systematischer nachgewiesen wird, die immer wiederkehrenden Wiederholungen, die Abshandlung vieler dem politischen oder cameralistischen Fache angehörigen Materien u. dgl. m., haben dem Werke eine Ausdehnung gegeben, welche leicht zu beseitigen gewesen wäre.

Ungern nimmt man wahr, wie sehr es dem überaus fleißigen Compilator an dem ordnenden und die Massen beslebenden Geiste, an der Gabe logischer und systematischer Zusammenstellung und einladender Darstellung fehlte.

Wenn hier, wo schon der Leitfaden ein System vorsschrieb, dasselbe vermißt wird, so ist dieß noch weit mehr der Fall bei seinem Werke: Besondere Rechte der Pesonen Mährens und Schlesiens, vorzüglich in politischer Hinsicht, 2 Bände, Brünn 1814 und Berbesses

rungen 1816, 2. Aufl. ebenda 1823 und 1825, 3. Aufl. (von Hübner, der auch 1829 Beisätze dazu herausgab) ebenda 1844, 2 Bände. Es werden hierin die besonderen Rechte der Personen überhaupt, des Adels, der Bürger, Obrigkeiten, Unterthanen, Gemeinden, Geistlichkeit, Justen u. s. w. mit steter Rücksicht auf frühere Zeiten dargestellt.

So viel auch noch für eine Staats- und Rechtsgesschichte Mährens zu thun ist, werden doch des verdienstslichen Luksche Bemühungen jedem ferneren Bearbeiter dies sehr schwierigen Geschichtszweiges als Vorarbeiten dies nen, wie sie der bescheidene Verkasser selbst bezeichnete.

In Handschrift hinterließ er, außer der erwähnten Fortsetzung des alten und neuen Rechtes Mährens und Schlesiens, noch: Auszüge aus den ältesten und späteren Landtagsschlüssen. Auszüge über die ältesten und späteren Steuern. Abhandlung über Geld= und Münz= berechnung. Abhandlung über Maße (diese war, nach des Verfassers Willen, der m. s. Ackerbaugesellschaft zu übergeben, Brünner Wochenbl. 1824, S. 132). Lexison wichtiger Gesetze für Mähren und Schlesien (A-Z. 4 Handschrift, Gräffer's Bibl. Austriaca, S. 91); in der Bibliothek des Erzherzogs Anton).

Cerroni vererbte seine Liebe zur Landeskunde auf seinen Neffen Joh. Jakob Heinrich Ezikann. Er wurde zu Brünn am 10. Juli 1789 geboren, studirte zu Brünn und Olmütz und erhielt seine wissenschaftliche Bildung von seinem gelehrten Oheime, von welchem insbesondere die Vorliebe für Literärgeschichte auf ihn überging. Nach volleendeten Rechtsstudien trat er als Auscultant bei dem m. s. Landrechte ein, wurde Nathsprotokollist desselben, später des m. s. Appellationsgerichtes und 1831 der obersten Ju-

stigstelle, endlich 1834 Hoffekretar baselbst. \*

Schon seit 1807 nahm er eifrig Theil an den Unnalen der öster. Literatur und Runst, an den vaterländisch en Beiträgen für den öster. Kaiserstaat und an andern Schriften.

<sup>\*</sup> Dester. Encyfl. 1. Bd. S. 653; Moravia 1815, S. 158 und 1846, Nro. 84.

Bei dem überschwenglichen Reichthume an Stoff, welchen ihm Gerroni's Sammlungen boten, erscheinen die von ihm herausgegebenen selbstständigen Werke in keinem Verhältnisse, nämlich: Die lebenden Schriftsteller Mährens, Brünn 1812, fortgesetzt in Jurende's Morazvia 1815, Mehoffers Erdfunde Mährens, 1814, Scherschniftstens Ehrengedächtniß, 1815 und die vaterländischen Beiträge historischen Inhaltes, Brünn 1819 (über Groß=Mähren, die Besitznahme von Olmütz durch die Schweden und Carl von Zierotin).

Das erste Werk gibt Nachricht über den Lebenslauf und die Schriften der 96 Schriftsteller, die damals in Mähren oder als geborne Mährer wirkten, welchen 1815

in der Moravia noch 53 beigefügt werden konnten.

Die historischen Beiträge vindiciren unserem heutigen Mähren den von Sklenar bestrittenen, und, nach dessen Widerlegung durch Katona, neuerlich von Nowotny angesfochtenen Ruhm, die Wiege des großen altmährischen Reisches zu sein und schildern die schmähliche Besitznahme und Verheerung von Olmütz durch die Schweden.

Von 1815 bis 1821, wo er nach Wien kam, redigirte Czikann auch die Brünner Zeitung, welche jestoch nur ein Auszug der Wiener und des Beobachters war.

In der öster. National=Encyflopädie, Wien 1835—37, 6 Bände, 8., welche Czikann mit Gräffer redigirte und herausgab, reich an genealog. und biograph. Notizen (wäre es auch nur als Sammlung), ist eine vorzügliche Bedachtnahme auf Mähren, besonders seine Litezrärgeschichte, nicht zu verkennen, und dieses werthvolle Werk daher auch in mancher Hinsicht als Quelle für Mährens und Schlesiens Geschichte zu betrachten.

In früherer Zeit an liter. Erzeugnissen thätig (seine Aufsätze in Meusels Archiv, Hawlit's Taschenbuch, den vaterl. Blättern, Jurende's redl. Verkündiger und Moravia und a. weiset die Moravia 1846 N. 84 nach), hinderte ihn später ein Augenleiden. Als Erbe Cerroni's verfaßte er über dessen zum Verkaufe bestimmt gewesenen Bücher und Handschriften die Bibliotheca Cerroniana. 3 Part. 8. Viennæ 1833 u. 1834 (öster. Archiv 1833, N. 96).

## Der IV. Periode

## II. Abtheilung.

Die neueste oder kritische und darstellende Zeit in Mähren und öster. Schlesien.

## Erfter Abschnitt.

Begründende Einleitung.

Mit Anton Friedrich Grafen v. Mittrowsky glauben wir einen neuen Zeitabschnitt in der Geschichtforschung und Geschichtschreibung Mährens und öster. Schlesiens be-

ginnen zu können.

Er bildete den Vermittler zwischen der alten und der neuen Zeit. Allein aus einer Periode der rührigsten Bestriebsamkeit für Mährens Geschichte übrig geblieben, war es ihm vorbehalten, den in Folge der gewaltigsten Umwälzungen der Gegenwart neu und lebendig erwachten Fors

schungsgeist zu begrüßen.

Schon an der Teuffenbach Ferdinandei'schen Nitter-Akademie in Brünn, wo er am 20. Mai 1770 geboren wurde, trug er durch Fleiß und Talente den Sieg über seine Mitschüler davon, und "die vom Kaiser Franz erkannten besonderen Fähigkeiten, ausgezeichneter Diensteiser und vortreffliche Verwendung" hoben ihn schnell zum Kreishauptmanne in Iglau (1796) und Znaim (1798), Stadthauptmanne in Wien (1799), Vicepräsidenten der n. östr. Regierung (1802) und des böhmischen Guberniums. Nach längerer Entsernung trat er (1815) als Gouverneur von Mähren und Schlessen an die Spize der Leitung seiner geliebten Heimath. Hier wirkte er durch 12 Jahre, bis ihn der Kaiser zu einem noch weit größeren Wirkungskreise als Hosfanzler und Präsidenten der Studienhoscommission (1827), zulest als obersten Kanzler der vereinten Hosfanzlei (1830) berief.

Sein Vater Johann Bavtist Graf Mittrowsky, gest. als m. s. Appellationspräsident den 18. Jan. 1811.\*

<sup>\*</sup> Refrolog in der Brun. Zeitung 1811, N. 10.

war durch lange Jahre der Mittelpunkt alles geistigen Wirstens in Beziehung auf die Verbreitung der Landeskunde, der Gründer der mährischen Agriculturgesellschaft (1770), der Präses der Privatvereine der Natursund Landeskunde in Brünn (1794 und 1800), der schon gerühmte Protektor der Studien und Gelehrten während des Sizes der Universität in Brünn, ein großer Freund der Wissenschaften, vor allem der Naturkunde.

Der erste Gemahl seiner zweiten Gattin, der Gräfin Maria Anna von Ugarte, der geheime und Gubernialrath, dann Direktor der deutschen und lat. Schulen in Mähren, Joh. Freiherr von Hauspersky, auf Rossis, († 1791), war ein eifriger Freund der Vaterlandskunde. Ein Folioband mähr. Memorabilien von seiner Hand kam in die Sammlung des Grafen Anton Friedrich v. Mittrowsky.\*

Wie sehr er Rupprecht bei seiner Stifts- und Rlostergeschichte Mährens unterstütte, haben wir bereits erwähnt. Seine in allen Fächern zahlreiche Bibliothek fam an den Paftor Riecke (später in Stuttgart) und Landrath Trauben= burg, der seinen Theil mit seiner ganzen Bibl. an ben nachherigen Gouverneur Grafen Dietrichstein veräußerte. Un Handschriften befaß Hauspersky u. a. Die mahr. Land= tagsschlüsse v. 1541 an (nun in meinem Besitze), bist Beschreibung der Bergwerke in Mähren, vom Gub. Uffeffor und Dbriftbergmeisteramts-Administrator Ludw. v. Rödersthal 1769, Aften über die Güter-Confistation der Olmüger Lehensvasallen 1623; Beiträge zur Geschichte M. Theresia's und Joseph's; Consig. der mähr. Fid eicom misse; Inschriften von Leichensteinen in mähr. Kirchen (bei Cerroni); Beschreibung vieler mähr. Ortschaften und Memorabilia Moraviæ (bei Gerroni); Entwurf einer mähr. Geschichte für Normalschulen; Privilegien des Dim. Bisthums; Beschreibung der Dim. Lehen; Stammbäume und Ahnenproben mähr. u. a. Geschlechter; mähr. Standeserhöhungen und Incolats= verleihungen; Geschichte von Rossitz; dto. der Burg Eichhorn u. m. a. Diese MS. kamen in den Besitz des

<sup>\*</sup> lleber den für Mähren unvergestichen Freiherrn Hauspersky S. Hanzely gloria posthuma studiosorum Brun, 1798.

Grafen Max. Ugarte auf Rossitz, des nachher. Gouverneurs Grafen Mittrowsky (z. B. mährische Memorabilien Fol.), Cerroni's. Die Münzsammlung wurde veräußert (Cerroni's Nachrichten über mähr. Archive, MS. beim Grafen Taroucea).

Auch der leider viel zu früh (am 20. Mai 1799) verstorbene Johann Nepomuk Graf Mittrowsky pflegte die Naturkunde des Landes mit Liebe.\* Sein vorschneller Tod unterbrach die Herausgabe mährisch er Aussichten, in bildlichen Darstellungen, begleitet von historischen

Nachrichten.

Solchen Familien-Vorbiltern strebte Graf Anton Friedrich Mittrowsky mit enthusiastischer Zuneigung für Mäherens Landeskunde nach. Ein eifriges Studium und ein fleißig unterhaltener Verkehr mit Vaterlandsfreunden, namentlich mit Chwoyka, welchen er zur Verkassung der Landesgeschichte vermocht, mit Hanzely, Cerroni, Franzky, Schwoy u. a., setzte ihn bald in den Stand, eine bedeutende Sammlung mährischer Alterthümer in Vüchern und Hantschriften zu veranstalten, auch manche wichtige Abshandlungen in geographischer, naturgeschichtlicher, historischer und statistischer Hinsicht über Mähren zu verkassen. \*\* Lus eigenem etlem Antriebe bot er seine reichhaltige Sammelung dem vaterländischen Topographen Schwoy zur Verzvollständigung seines fleißigen Werkes an. \*\*\*

Während der furchtbaren Umwälzungskriege eines Viertel-Jahrhundertes und der Umstürzung alles Alten schlief scheinbar nur die historische Muse. Sie holte in den Schriften der unsterblichen Alten und in der Vergangenheit

\*\* Bohm's Rede bei Eröffnung der Franzisci-Gewerkschaft.

<sup>\*</sup> Brunner Zeitung 1799 , G. 744.

Patr. Tageblatt 1803, S. 1165. Nach einem Briefe an Prof. Hanzely vom J. 1799 veranstaltete Graf Mittrowsky ichon damal seit mehreren Jahren eine doppelte Sammlung: 1) aller gedruckten und ungedruckten Bücher, Manuscripte, Urfunden und Notizen, die zur statist. und histor. Kenntnis unsers Vaterlandes beitragen und darauf was immer für einen Bezug haben können, 2) eine sonderbare Sammlung, die eigentlich stricte nur die mährische Literärgeschichte betrifft, nämlich aller in Mähren je gedruckter oder noch herauskommenden Bücher, Büchelzchen, Traktaie, Dissertationen 20., von was immer für einem Gegenstande, Original oder Nachdruck, deren er schon bei 500 beisammen hatte. Im J. 1800 arbeitete Graf Mittrowsky an einer Statistismen 3 ühren 5.

Trost und Kraft für eine erschlaffte Gegenwart und einen alles Geistesleben zerstörenden Druck. Um so kräftiger erswachte sie, jugendlich aufgeregt durch den in ganz Deutschsland gegen die Gewaltherrschaft eines Einzigen mit unwiderstehlicher Gewalt aufgestandenen Geist. Als der Dränsger vernichtet war, begrüßte Deutschland mit Jubel seine

alten Fürsten und seine alte-Freiheit.

Im Rampfe der aufgeregten Zeit flüchtete, nach ihrer Sicherung durch constitutionelle Formen, Alles zur Bersgangenheit und zu den Tagen des Mittelalters, welches die größte Freiheit neben dem ärgsten Drucke der Leibeigen= schaft sah. Es galt hier, den historischen Grund, der von vielen übersprungen werden wollte, festzustellen und auf dies sem, mit Beschwörung des auf die Umstürzung alles Alten gerichteten Sturmes, an dem Glücke des Vaterlandes forts zubauen. Mit Unterstützung der Negierungen verbanden sich, auf die Anregung des preuß. Staatsministers Freiherrn von Stein, bei 120, mitunter der gefeiertsten Männer, zu einem am 20. Jänner 1820 zu Frankfurt constituirten Vereine für Deutschlands ältere Geschichtskunde, zur Hert stellung einer Gesammtausgabe der Quellenschriftsteller deutscher Geschichten des Mittelalters. Denn die seit drei Jahrhunderten erschienenen 50 allgemeinen und speciellen Duellensammlungen für die Geschichte des deutschen Mitztelalters, dem Umfange nach leicht 100 Bände des größten Formates, sind nicht vollständig, meist dem Stoffe nach bloß zusammengerafft, fast ohne Kritik aus den Manufcripten abgeschrieben und fehlerhaft abgedruckt. (Ueber die Veranlassung, den Zweck und Umfang, die Anordnungss weise u. s. w. dieser Sammlung S. die Ankundigung vom Prof. Dümge in Hormayr's Archiv 1819, Nro. 46, 50, 51).

Aus diesem über ganz Deutschland ausgebreiteten Gesschichtsvereine ensprangen alsbald, vorarbeitend und untersstützend, die Specials Geschichts und Alterthums Derseine zur allgemeinen Bildung für das Geschichtsstudium, Erforschung der Specialgeschichte und Sammlung der Nesfultate, so wie Ausstellung der Denkmäler und Alterthümer in geordneten Museen. 29 solcher Vereine zählte Deutschsland schon vor Jahren, ungerechnet manche Institute ältes

rer Zeit und es sind wenige Staaten und Provinzen in Deutschland, de en Geschichte nicht durch solche Gesellschaften eifrigst betrieben würde. \* Ihre Zahl ist 1845 auf 60 angewachsen (Repertorium über die Schriften sämmtl. histor. Gesellschaft. Deutschlands, von Walther, Darmstadt 1845).

In den deutschen Ländern Desterreichs haben sich zwar die Vereine für Geschichte und Alterthumskunde nicht in derselben Weise und mit dieser Tendenz nach einer allsgemeinen Verbindung und einem lebendigen Zusammen-wirken gebildet; doch ist nicht minder der historische Sinn und der Forschungsgeist daselbst erwacht und es sind Pro-vinzial-Museen gestiftet worden, aus welchen Provinzial-

Beitschriften hervorgingen.

Gerade in Desterreich, welches zur Bewahrung der alten Ordnung den Kampf gegen den Nevolutionsschwindel und den allgemeinen Unterdrücker am längsten und beharrslichsten durchgefämpft, welches, neben dem heldenmüthigen Spanien allein stehend, schon 1809 seinen glorreichen, obswohl unglücklichen Nationalkampf gehabt, gerade in Destersreich wurde die Vaterlandsliebe durch sorgsame Pflege der Vaterlandsgeschichte geweckt.

Bei Reorganistrung des ganzen Studienwesens zu Anfang dieses Jahrhundertes fand das Geschichtstus dium in allen höheren Studien Abtheilungen

Eingang.

Zwar hatte schon M. Theresia bei Einrichtung der Gymnasialstudien (2. Okt. 1776) angeordnet, auch in der Geschichte Mährens Unterricht zu geben, um die Jugend mit der Historie ihres Vaterlandes frühzeitig bekannt zu machen, und an der Olmützer resp. Brünner Universität eine, mit keiner Besoldung verbundene, Lehrkanzel der Lieterär= (1776) und der allgemeinen Geschichte (1779) errichtet. Allein der Geschichtes Unterricht in den Gymnasien war mehr Nebensache und jener an der Universität, ein freiwilliges Studium ohne Zwang (Hosfdekt. 11. Sept. 1781), nach wenigen Jahren, bei deren Vers

<sup>\*</sup> Conversations Lexifon der Gegenwart, 1 H. 1838, S. 130-140. Convers. Lexifon der neuesten Zeit und Literatur, Leipzig 1833, 2. B. 460-467.

wandlung in ein Lyceum und Zurückversetzung nach Olmütz (1782) wieder eingegangen. Vom J. 1806 an wurde in den Gymnasien für die Geographie und Weltgeschichte ein eigener Fachlehrer angestellt (Gymnasial Studien Plan, Hoftt. 16. August 1805) — "Die jedem Menschen, welcher auf gelehrte Bildung Anspruch machen, will, unentbehrliche allgemeine Weltgeschichte", wurde, als Fortsetzung des am Gymnasium Erlernten, für seden Schüler des philosophischen Studiums zum Pflichtsstudium gemacht. Die bei den Universitäten fortan bestandene Lehrfanzel der Weltgeschichte sollte daher auf den Lyceen sogleich, an den kleineren philosophischen Lehranstalzten aber, sobald es die Umstände gestatten würden, errichztet werden.

Die Geschichte des deutschen und österreichischen Staates wurde endlich im 3. philosophischen Lehrgange an den Universitäten Zwangsstudium für alle künftigen Rechtsschüsler. Dagegen blieben tie historischen Hülfswissenschaften, nämlich Diplomatik, Heraldik und Rumismatik, der selbsteigenen Wahl der Studierenden überlassen (Phil. Studiens

plan, Hofoft. 9. August 1805).

Außer den Hochschulen von Wien, Prag, Lemberg und Linz wurden sonach auch an den Lyceen in Krakau, Olmütz, Grätz, Laibach und Klagenfurt neue Lehrstühle für den Unterricht in der allgemeinen und vaterländischen Geschichte errichtet (1806). In Mähren entstanden überzdieß zu Nikolsburg (1807) und Brünn (1808) phislosphische Lehranstalten, an welchen systemmäßig gleichfalls die allgemeine Geschichte zum Vortrage gelangte.

Die Geschichtslehrfanzel in Olmütz und Brünn nahmen Männer, wie Wikosch, Beidtel, Knoll in jener, Kinsky, Richter und Wolny in dieser Stadt ein.

Um einen Leitfaden zum Unterrichte der Landesgesschichte an den Symnasien zu erlangen, ließ der Kaiser eisnige der geschicktesten Präfekte und Lehrer zur Verfertigung einer Geschichte Mährens für die Symnasien auffordern und sicherte dem Verfasser der brauchbarsten eine Belohsnung zu (Hofdkt. 6. Juli 1806).

Der alte Topograph des k. k. Schlesiens (Brünn 1804—6, 3 Theile in 4 Bänden), nicht sehr vortheilhaft

bekannte Piarist, Vicerektor und Bibliothekar in der Thesresianischen Ritterakademie zu Wien, Reginald Kneifel, geb. 1761 zu Lindewiese in Schlessen, gest. am 7. Dez. 1826, schrieb die Geschichte Mährens für die Gymnasial-Klassen, Wien 1817,\* welche im Manuscripte als Lehrebuch für die hierländigen Gymnasien Wurde (Studsessch. 6. Febr. 1810). Obwohl vollskändiger und geordneter als Steinbach's Geschichte für die Jugend, ist dieses kleine Compendium von 56 Seiten bei der herrsschenden Trockenheit der Darskellung und dem Stizzenartigen, welches nicht auf die Erhebung des Geistes und Gesmüthes der Jugend berechnet ist, kaum geeignet, ihren Sinn für die Landesgeschichte lebhaft und bleibend zu wecken und Vaterlandsliebe zu erzeugen. \*\*

Einen anderen Sebel zur Aufnahme der Landesgesschichte sollte die k. k. m. s. Gesellschaft zur Beförsderung des Ackerbaues, der Naturs u. Landesstunde bilden. Sie ist aus der Vereinigung der mährischen und schlesischen Agricultur-Gesellschaften, dann der Brünner Privatgesellschaft der vereinigten Freunde zur Beförderung der Naturs und Landeskunde in Mähren entstanden (Hokk. 11. Dezemb. 1804) und nach ihrer Organisirung berufen, auch die Landeskunde zu fördern (Patent 29. Aug. 1811). (Eine ausführliche Geschichte dieser Gesellschaft enthält der Schematismus der m. s. Ackerbaugesellsch. Brünn 1815, 8.).

Einen festen und ergiebigen Unhaltspunkt erhielt dieselbe hierbei an dem ihr anvertrauten Franzensmuseum.\*\*\* Der neu erwachte Trieb nach Erhaltung und Samm=

Der neu erwachte Trieb nach Erhaltung und Sammlung der Denkmale früherer Zeit, in Berbindung mit der Erkenntniß der Gegenwart, der naturhistorischen und industriellen Interessen hatte in Desterreich schnell Landesmusen ins Leben gerufen. Nach ten großmüthigen Vor-

11eber geschichtlichen Unterricht und histor. Lehrbücher S. öster. Archiv 1830, S. 28.

<sup>\*</sup> Wiener Annalen der Lit und Kunft, Oft. 1810, Defter. Encyfl. 3. Bd. S. 320.

<sup>\*\*\*</sup> Hormayr's Arch. 1816, N. 40, 42, 77, — 1817, N. 120. 144, — 1818, N. 58, 124, — 1820, N. 48, — 1825, S. 668, — 1826, N. 103,—1829, N. 28; Mittheilungen der Ackerbaugesellschaft 1822, S. 250, — 1823, S. 290, — 1839, S. 33 u. ff.; Hormayr's Taschenbuch f. 1843, S. 386—408; Desterr. Encyfl. III. 190; österr. Morgenblatt 1837, S. 181, 186.

gängen bes Grafen Franz Szechenni, bes Stifters bes National = Museums in Pesth (1802), und bes Gieben= burgischen Gouverneurs Samuel Freiherrn von Brucken= thal († 1803), ging die erste und fräftigste Unregung von dem großen Runft= und Naturfreunde, Erzherzoge Johann, bem Stifter bes Joannaums in Grät (1811), aus. Diesen Borbildern folgten bald auf einander die Gymna= fial-Muscen in Troppau (1814) und Teschen (1817), bas Bruckenthal'sche National = Museum in herrmann= stadt (1817), Die National = Mufeen zu Innsbruck (1816), Brunn (1818), Prag (1818), Laibach (1831), Ling (1835) und Claufenburg (1843), tie Muscen zu Cividale (1817), Garospataf, Buglio und and. (Defter. Encyfl. 1. B. G. 394-396, 2. B. S. 122—124, 349—350, 3. B. S. 71—73, 337—341, 4. B. S. 20—23, 5. B. S. 246). Wie aus tieser Uebersicht zu ersehen, eiferten Schlesien und Mähren vor vielen andern dem freudig aufblühenden Vorbilde nach.

Der Gouverneur Graf Mittrowsty, welcher scine Vorliebe für die Vaterlandskunde auch durch mehrere Beitrage in Zeitschriften (Patriot. Tageblatt, Moravia, Sor= manr's Archiv) an Tag gelegt hatte, erfaßte mit Feuer= eifer die großmuthigen Antrage des Grafen Salm und Auersperg, nach dem Beispiele anderer Provinzen, in Brunn ein National-Museum zu grunden. Er erwirfte bie Ueberlaffung bes Olmützer Bischofshofes in Brünn zu Diefem Zwecke, die a. h. Bewilligung zur Creirung Diefer Unstalt in Verbindung mit der Ackerbaugesellschaft und ib= rer Benennung nach bem geliebten Landesvater und brachte durch eindringliche Aufforderungen an jeden Gutsbesitzer und bas Publikum (1818), so wie durch rastlose Bemühungen eine Maffe von Beitragen zu Stande, welche bas Institut in mancher Beziehung zu einem der reichsten des Staates erheben. Für bas Archiv floßen beträchtliche Schäte zu= sammen. Den ersten Plat nehmen billig die Handschriften= Sammlungen der mährischen Geschichtforscher Blobinkn und Schwon ein. Erstere verehrte, als Rangler ber m. s. Ackerbaugesellschaft, der gelehrte m. s. Appellationspräsident Joseph Graf von Auersperg (gest. zu Brunn am 29. Mai 1829). Seine, der bohmischen Literatur vorzugs=

weise gewidmete, mit sehr vielen vaterländischen Druckseltensheiten ausgestattete Bibliothek wurde jedoch zum Nachtheile der vaterländischen Literatur nach seinem Tode öffentlich

versteigert, gang und gar vereinzelt und zerftreut.

Die Schwon'sche Sammlung ist ein Geschenk des echt vaterländisch gesinnten, genialen und unternehmenden Alts grafen Hugo Salm (gest. den 31. März 1836), welcher während der 14jährigen Leitung der Ackerbaugesellschaft deren Flor und Wirksamkeit begründete. Auf diese zwei Sammlungen kommen wir nochmals zurück.

Die vaterländ. Gesellschaft ehrte des Grafen Mittrowsky und seiner Familie Verdienste um ihre Erhebung und die Gründung des Museums durch das treffliche Ebenbild ihres Gönners von Blasius Höfel (Desterr. Archiv

1819, ©. 336).

In derselben Zeit bildeten sich an den Gymnasien zu Troppau und Teschen ähnliche Brennpunkte, woher alle Wirksamkeit für die Beförderung der Landeskunde ausgehen

und barin sich vereinigen follte.

Mit patriotischem Enthusiasmus, seltener Ausperung und einer Selbstverläugnung, welche sogar die Namhastmaschung vermied, stifteten (nach der Drig. Stiftungsurfunde), der Veteran aus dem Gesenke" Hauptmann Franz Ritter von Mükusch und Buchberg (gest. 11. August 1827), der Troppauer Bürgermeister Joseph Johann Schößler und der Troppauer Gymnasial=Prosessor Faustin Ens im J. 1814 das mit der a. h. Entsch. vom 20. Okt. 1818 genehmigte Troppa uer Gymnasial=Museum. Dhne einen Fond, ohne den Namen einer erlauchten Person und ohne besondere Geldunterstützung hoher und mächtiger Gönener, bloß durch Liebe zur guten Sache, den Feuereiser seiner Gründer, und die Beiträge theilnehmender Privaten, besonders des schles. Abels, wuchs dasselbe binnen 20 Jahren zu einer Bibliothek von 63 Manuscripten und 14,780 Bd. gedruckter Werke, beträchtlichen naturhistor. Sammmlungen, einer Sammlung schlesischer Alterthümer, Urkunden, Münzen, Wappen z. heran. Es steht unter der Aufsicht der Stände der Fürstenth. Troppau u. Jägerndorf, die den Eustos besolden.\*

<sup>\*</sup> Ens Oppaland 2 Bd. 1835, S. 157-216; Moravia 1838, Nr.

Professor Ens hat tie archivalischen Schäpe in seiner Beschreibung tes Oppalandes, 4 Bände, Wien 1835, treulich benützt und hierin auch manches zur Bereicherung

ber mährischen Geschichte beigetragen.

Mit altrömischer Tugend stiftete der Teschner Gymsnasial-Präsekt Leopold Johann Scherschnik, geb. zu Tesschen am 3. März 1747, gest. daselbst am 21. Jänner 1814, aus seinen geringen Mitteln das öffentliche k. k. Scherschniksche Gymnasial-Museum zu Teschen. Dasselbe enthielt schon vor Jahren, nebst einem Stiftungs-Capitale von 12,187 fl. 43 kr. W. W., eine vortresslich gewählte Bibliothek von 13,125 Bänden, eine Mineralien-Sammlung von mehr als 5000 Stück Fossilien und seshenswerthe ornithologische, entomologische und numismatische Sammlungen (dessen Geschichte im österr. Archive 1830, N. 68, 69; öster. Pantheon 4. B. S. 47; öster. Morgenblatt 1837, S. 255). Bon seinen verdienstlichen Schriften werden wir später reden.

Die von mehreren Literatur- und Geschichts-Freunden zu In a im gehegte Idee, daselbst ein Kreismuseum zu bilben, kam nicht zur Ausführung. (Apotheker Hauer besaß eine Sammlung von Inschriften aus Znaim und der Umgegend, Waffen und Rüstungsstücke, Mineralien u. a. Justiziär Pittner ein gewähltes Mineraliencabinet, eine Kupferstich = Sammlung und eine Menge urkund. Daten und Chroniken zur Geschichte Znaims, Buchbinder Feder, röm. Münzen und eine Urne, die bei Teßwiß, zwei Backenzähne vorweltl. Thiere, die bei Mühlfraun und Edelspiß gefun-

ben wurden).

Für das Gedeihen des mährischen National = Museums und die Beförderung der Landesgeschichte konnte nicht beseser gesorgt werden, als durch die Bereisung des Landes, um den für die letztere vorhandenen Schätzen nachzusorschen und für das Museum Erwerbungen zu machen.

Auf Veranlassung der Ackerbaugesellschaft und tes Gouverneurs Grafen Mittrowsky unternahm Horky, welcher eine besondere Vertrautheit mit Mährens Vorzeit und eine

<sup>56</sup> u. ff.; Chmel's öfter. Geschichtsforscher, Wien 1841, 2. Bt., Notie genblatt S. XXIII - XXVI; öfter. Morgenblatt 1837, S. 198, 201.

entsprechende Vorbildung zu diesem Berufe bereits an Tag gelegt hattte, im J. 1819 eine Reise zu diesem Zwecke

burch den Znaimer und Iglauer Kreis.\*

Ein Auszug aus dem Reise-Tagebuche bildet den fortlaufenden Faden durch den ersten Semester des Brünner Wochenblattes von 1827. Er ist nicht nur ein Gewinn für die Landesgeschichte und Topographie, sondern gibt auch Hinweisungen auf bemerkenswerthe Geschichts-Denkmäler Mährens. Dieser Auszug beschränkt sich aber nur auf den Inaimer Kreis, doch sind die Notizen aus dem Iglauer Kreise in dem an die Gesellschaft erstatteten Reiseberichte hinterlegt.

Auch veranstaltete Graf Mittrowsky eine Sammlung alter Volksmelodien in Mähren und Schlesien, welche

im Museum ist, (Mitheilg. 1821 G. 41).

Um die gesammelten Schätze fruchtbringend zu machen und im Lande tenn Sinn für seine Geschich e zu wecken, gab Graf Mittrowsky schon im 3. 1815 die Anregung, baß Jurende und ber Redafteur ber Brunner Zeitung, Johann Wilhelm Mitter von Monagetta, auch als bramatischer Dichter bekannt und gestorben 1843 als General= Sefretär der österr. National=Bank, die verdienstvolle vater= ländische Zeitschrift Moravia herausgaben,\*\* welche jedoch fein höheres Alter als 8 Monate erreichte. Später ließ Graf Mittrowsky unter ben gunstigsten Auspicien, mit besonderer Unterstützung der mährischen Stände, gewißermaffen als Beiblatt der Brunner Zeitung, das Brunner 200= chenblatt zur Belehrung und Unterhaltung erstehen. Bang geeignet große Hoffnungen zu erzeugen, hatte boch Diefes Unternehmen keinen Bestand und die Zeitschrift ging nach 3 1/2 Jahren (1824-July 1827) mit dem Abge= hen ihres Gründers von Brünn, wieder ein, da es der Redakteur Horky an Liebe und Eifer für die Sache fehlen ließ; der historische Theil, obwohl für das große Publikum weniger einladend, enthält doch manchen Stoff für den Geschichtforscher.

So verlor Mähren die einzige periodische Schrift,

<sup>\*</sup> Brunner Wochenblatt 827 G. 1.

<sup>\*\*</sup> Moravia 1843 S. 366 und 367.

welche sich in größerem Maße mit der Landeskunde und insbesondere mit der Geschichte befaßte. Denn die Mitztheilungen der Ackerbaugesellschaft (vom Jahre 1821 an) sind sehr überwiegend der Landwirthschaft gewidmet, obwol die Beförderung der Landeskunde eben so zu den Zwecken dieser Gesellschaft gehört. Daher enthalten diese Blätter verhältnißmäßig auch nur geringeren, gleichwohl nicht außer Acht zu lassenden Stoff,\* insbesondere

Boczef's Beitrage zur mahr. Munggeschichte.

Die Entfernung des Grafen Mittrowsky aus dem Lande schwächte nicht dessen lebhaftes Interesse für seine Geschichte. Er bewahrte dieses dem Wolnn'schen Tasch ens und Schlessung de für die Geschichte Mährens und Schlessiens. Seiner mächtigen Unterstützung dankt es Wolny, daß dessen Topographie Mährens mehr als ein geschichtliches Aggregat wurde. Auf seine Beranlassung wurde Prosessor Boczek ständischer Hikving wurde er in den Stand mit seiner großmüthigen Unterstützung wurde er in den Stand gesetzt, das unentbehrlichste Erforderniß der mährischen Geschichtschreibung, ein Diplomatar des Landes, vorzusbereiten und zum Theile in Druck zu geben. Ein Unternehmen! mit welchem (nach dem Zeugnisse eines der ersten Renner) Mähren unter allen Ländern des öster. Staates am besten für die Grundlage seiner Geschichte zu sorgen begonnen hat, wie auch, was die Topographie betrifft, Wolm's Werk den ersten Rang einnimmt.\*\*

Die sorgliche Pflege, welche die Regierung in dieser Prüfungszeit der Geschichte zur Erhebung des Nationalsgefühls angedeihen ließ, zeigte sich nicht nur in der Errichtung der Lehrkanzeln und Museen, sie dehnte sich auch auf die Erhaltung und Sammlung der Geschichtsdofumente und alten Monumente aus. Schon M. Theresia hatte, kurz nach ihrem Regierungsantritte, als die seindlichen Unsprüche auf so viele Theile ihres Erbes den großen Werth der Staatssdofumente recht sichtbar machten, unter besonderer Beförsderung des Staatskanzlers Raunit durch den Hofrath von Rosenthal ein Haus Sofs und Staats Centrals

<sup>\*</sup> S. Index zu denselben vom Prof. Diebl, Brünn 1840. \*\* Chmel's öster. Geschichtsforscher, 2. B. 1. H. (1841); Notizenblatt S. II. und IV.

arch iv mittelst Zusammentragung aus den Provinzen bilden lassen.\* Bei aller Verschleuderung während der Josephinischen Kloster-Aufhebung waren doch in die Provinzial=Rloster=Archive bei den Länderstellen viele historische Schäße gerettet worden und die wichtigsten Urkunden der mährischen Klöster kamen in das Wiener-Staatsarchiv.

In dieses gelangten schon früher auch die werthvollsten ständ. oder Landes-Privilegien, denn unterm 27. März 1782 bestätigte der k. k. Hofrath und Archivsdirektor Schmidt, daß 23, in ein Copiarium gebrachte Urkunden des mährisch skändischen Archivs (von 1215—1522) mit den im k. k. öster. geheim. Hausarchive besindlichen Origis

nalien gleichlautend sind.

1782 kamen die werthvollsten Handschriften zur Geschichte der Jesuiten aus den mähr. Jesuit. Collegien in die Wiener Hosbibliothek. Dahin wurde nach den Hofdekreten vom 6. Febr. und 6. März 1784 auch ein beträchtlicher Theil der Urkunden und Bücher der aufgehosbenen Klöster (Tischnowitz, Königsfeld, Königinstloster und St. Unna bei und in Brünn, Clarisserinnen in Znaim) eingesendet und neuerlich wurden auch 1811 von Bruck und anderen aufgehobenen Klöstern Mährens merkwürdige Urk. dahin abgegeben.

Auch auf die Erhaltung histor. Denkmäler vers wandte die Regierung ihre Sorgfalt, wenn gleich mit zu

wenig Ernst, Nachdruck und systematischem Plane.

Schon die a. h. Entschl. vom 24. Febr. u. 2. Nov. 1776, dann 14. Febr. 1782 verordneten, daß die von Zeit zu Zeit aufgefundenen alten Münzen eingefendet werden sollen, um sie, wenn selbe noch nicht im k. k. Münzcabinete enthalten sind, gegen Vergütung des inneren Werthes dahin gelangen zu lassen.

Diese Anordnung wurde nun (Hott. 5. März, Gubeirk. 3. April 1812, 3. 7776) auf alle andern aufgefundenen Alterthümer und Denkmäler ausgedehnt und wiedersholt erlassen (a. h. Entsch. 14. Juni, Hofdt. 30. Juli

<sup>\*</sup> Dester. Encyfl. 4. B. S. 416; Hormanr's Wien, 2. Jahrgang, 2. B. S. 57-75

1828, 3. 17405, Gubdft. 14. August 1828, 3. 34188), um beren Acquisition für bas k. k. Münz = und Antiken=

Rabinet gegen Vergütung des Schätzungswerthes zu sichern. Die öffentlichen Museen erlangten von Seiner Masesstät die Begünstigung, daß ihnen rücksichtlich der im Umsfange des Landes, in welchem sie bestehen, gesundenen Münzen und Kostbarkeiten, in so fern sie das k. k. Cabinet nicht gewählt hat, die Auswahl gegen Vergütung des inneren Werthes und einer 10perc. Aufgabe zusteht. (Höckt.

12. Juni 1816).

In neuester Zeit wendete man auch alten Inschriftensteinen, als ber merkwürdigsten Klasse antifer Monumente, die Aufmerksamfeit zu Es wurde verordnet, diesel= ben, wenn sie sich nicht transportiren lassen und nach der Beschaffenheit ihres Inhaltes geeignet sind, bei oder an der dem Fundorte nächst gelegenen Kirche in eine Außenmauer einzumauern und der Obhut des Pfarrers anzuvertrauen. Zugleich wurde die Einsendung von Abschriften aller in einzelnen Orten vorhandenen Inschriften aller Monumente nebst den nothwendigsten Notizen über den Vorfindungs-ort für das Münz = und Antiken = Kabinet zum Behufe der Herausgabe eines corpus antiquarum inscriptionum imperii Austriaci angeordnet (a. h. Entsch. 14. Juni 1828, Hist. 30. Juli 1828, J. 17405, Gubokt. 14. August 1828, J. 34188).\*

Doch zeigte sich, wie die Hofstelle rügte, wenig Theil= nahme hiebei, daher neue Erhebungen und Ginsendungen, tann die angemessene Erhaltung der alten Denkmäler, des ren manche der Zerstörung und Verwitterung Preis geges ben seien, aufgetragen wurde (Hosott. 15. Mai 1829, 3. 10454, Gubckt. 24. Juli 1829, 3. 22110).

Auch die m. s. Ackerbaugesellschaft forderte zur Einschlichen

sendung von Abbildungen alter Denkmäler und Inschriften aus Mahren und Schlesien auf (Mittheilungen berselben. 1829, © 81).

Raiser Franz befahl, bei Ausscheidung und Bertil-

<sup>\*</sup> Cerroni († 1826) hinterließ handschriftlich mehrere von ihm ver-faßte Werfe über tiesen Zweig ter Landeskunde. S. sein MS. Verzeich-niß N. 20, 28, 49.

gung unbrauchbarer Registraturs = und Archivs = Ateten darauf zu sehen, daß nicht auch Alten zur Vertilgung bestimmt werden, welche noch nothwendig oder nüßlich, oder wichtig sein dürften, oder es werden könnten. Auch sollen solche, welche, obwohl zum ämtlichen Gebrauche nicht mehr dienlich, doch in historischer oder sonstiger Beziehung einigen Werth haben, oder haben dürften, aufbewahrt wers

ben (a. h. Entschl. 8. März 1832).

Früher ganz unbekannte Daten für die Landeskunde im Allgemeinen und insbesondere auch für die Geschichte erlangte die Regierung und, ungeachtet eines tief gewurzel= ten Burückhaltens und Verheimlichens, doch auch mander Forscher und bas Publikum in ben seit M. Theresia mehr und mehr eingeführten ämtlich en Erhebungen und Rachweisungen, als da sind: die Verzeichnung und Beschreibung aller weltlichen und geistlichen Stiftun= gen, die Pfarr= und Rirchen=Faffionen, die Conscription der Bevölkerung und des Viehes (feit 1754 und resp. 1771), die Ausweise über das Armen= und Schulwesen, die Sanitätsberichte, die Ausweise über bas Gemeindevermögen und ben Con= tributionsfond, über die Bergwerksprodukte, Industrial = und Commerzial = Beschäftigungen, Verbrechen, schwere Polizei-lebertretungen und Rechtsangelegenheiten, den Straffenbau, bie Beschreibung aller Staatsgüter (1802), die Abels= und Incolats=Berzeichniffe, die Diocesan = Rataloge, Provinzial = Schema= tismen, öffentl. Hof= (feit Joseph II.) und Prov. Gefet = Sammlungen (feit 1819) u. f. w.

Wie kaum ein anderer Staat besitzt Desterreich seit 1829 statist. Tabellen, seit 1842, in Folge der Errichtung eines Bureau's der administrativen Statistik, nach einem umfassenderen und verbesserten Plane bearbeitet

und veröffentlicht.

Das Haus- Hof- und Staatsarchiv erhielt von 1802 —1812 eine den vorigen Bestand um das Dreifache überbietende Vermehrung.\* Auch gestattete die Regierung mit

<sup>\*</sup> Dester. Encyfl. 2. Bd. S. 284; Hormanr's Wien, 2. Jahrgang, 2. B. S. 57-75; Hormayr's Archiv 1810, Nr. 95.

Liberalität dessen Benützung zu geschichtlichen Forschungen, namentlich dem Freiherrn von Hormanr, Kurz, der Gesells schaft für deutsche Geschichte, Lichnowsky, Chmel u. m. a. Die Hauptperson, welcher wir in dieser Periode bes

Die Hauptperson, welcher wir in dieser Periode besgegnen, der Mittelpunkt, von welcher die Bewegung aussging, ist Joseph Freiherr von Hormann. Er war am 20. Jänner 1782 in Tirol geboren, wurde 1803 provisorischer, 1808 wirklicher Direktor des Hauß Hoff und Staats Archives und k. k. Hofrath, 1816 Historiograph des kais. Hauses, übertrat 1828 in bairische Dienste und

starb am 5. Nov. 1848. \*

Seine, durch ein außerordentlich treues Gedächtniß und eine beispiellose Leichtigkeit und Ausdauer im Arbeiten unterstützte Thätigkeit widmete sich ausschließend und mit großem Berufe den geschichtlichen Quellenstudien und der historischen Kritik, wie nicht minder der Verherrlichung und würdigen Bewahrung wichtiger vaterländischer Bege= benheiten und Großthaten durch redende und bildende Runft, einer eigentlichen Poetisirung und Nationalisirung der Ba= terlandsgeschichte. Seine Begeisterung theilte sich auch vie= len anderen mit und, wie keiner vor ihm, hat er es ver= standen, der vaterländischen Geschichte Eingang bei allen Geschlechtern und Ständen zu verschaffen. Insbesondere haben sein österreich. Plutarch, 1807—1812, 20 Bde., welcher zu den großen Kämpfen, die des Gewalthabers Joch brachen, würdig anfeuerte, sein Archiv für Gesichichte u. s. w., 1810—1828, und seine historischen Tasch enbücher, 1811—14, dann neue Folge 1820 -29, die entschiedensten Wirkungen hervorgebracht. Er= steres insbesondere bildete einen lang entbehrten Mittel= punkt und ein willkommenes Depositorium für die Geschicht= forscher ber öster. Monarchie. Denn andere Centralblätter berselben hatten andere Tendenzen, wie die Unnalen der öster. Literatur und Runst (1802—inc. 12 von Schultes, später Sartori, öster. Encyfl. 1. B. S. 89), die vaterländischen Blätter für den öfter. Rais

<sup>\*</sup> S. über ihn Hormanr's Archiv 1824, S. 624—626, 1826, Nr. 154, 1827, S. 756—760; Hormanr's Taschenbuch 1845, S. 9—81, 1847, S. 352—363; öster. Encyfl. II. 643—646; seine Biographie von Adelung 1815.

ferstaat (1808-inc. 20 von Armbruster, später Sartori, eb. 5 B. S. 512), die öfter. militarifche Beitschrift (1811 - inc. 13, 1818 bis jest, vom Freiherrn von Rothfirch und feit 1818 von Schels, eb. 4. B. S. 100), die Wiener Theaterzeitung von Bauerle (feit 1806), Die Diener Zeitschrift für Runst, Literatur u. a. (seit 1816), die juridisch = polit. Beitschrift von Wagner und Rudler (feit 1825), Die Wiener Jahrbucher der Literatur (1813-1816, feit 1818 ununterbrochen, auf Staatstoften, ofter. Encyfl. III. 12), das Wiener Conversationsblatt (1819inc. 1821, eb. 1. 596), Schmidl's literarischer Unzeiger (Wien 1819-22, ebend. IV. 557, II. 405), Schmitl's öfter. Blätter für Literatur und Runft (seit 1844 u. a. Doch enthalten auch alle diese Beitrage gu Mahrens Geschichte und Statistif, Die Unnalen insbesondere, nebst Recensionen über alle Druckwerke, Rachrich= ten über Gelehrte und Schulen, auch mehrere schätzbare Biographien, wie von: Schwon, Bourda, Milo = Grun, Mehoffer, Sanke, Blobinky, Hangely, Korber, Karpe.

Obwohl Freiherr von Hormant der mährischen Gesschichte selbst fremd blieb, erscheint doch sein Einwirken auf ihre Cultivirung größer, als es vielleicht eine historissche Akademie vermocht hätte. Denn es gelang ihm, in Mähren, wo er zu Raig, im Kreise der genialen Familie Salm, die Sommertage zu verleben pflegte, durch viele Jahre ein wohlthätiges Asyl fand, mit Medniansty und Hugo Salm fürs Leben, Wissenschaft und Kunst den Bund flocht (Hormant's Taschenbuch 1823 S. 105), wohl mehr als in jedem andern Lande, mit Ausnahme Desterreichs, stets Männer für seine Zwecke zu gewinnen. Die Arbeiten von Richter, Horfy, Knoll, Wolny, Pittner, Gollinger, Meinert, Ens, Heinrich, Sterly, Maniak, Brey u. m. a. füllen seine Zeitschriften und geben einen beträchtlichen Beitrag zur Landesgeschichte.

Mähren hat es von jeher an einem Repertorium hies für gesehlt. Denn die älteren Journale, nämlich die "monatlichen Auszüge" der Olmützer gelehrten Ges sellschaft (1747—48, 8., 3 Bde.), die "wöchentliche Ersinnerung eines Freundes von Brünn" (1777

2 Bte.), profaische und poetische Beiträge (1777, 8. 2 Bände), die Brünner Wochenschrift (1786, 1 Band), das europäische Journal (1794—98, 18 Bände) nahmen auf Mährens Geschichte gar wenig Rücksicht. Das mährische Magazin (1789, 3 Hefte) that es wohl, fristete aber nur ein kurzes Dasein.\*

Die periodischen Blätter des verdienstvollen Undré\*\* (tas patriotische Tageblatt 1800-5 und Hesperus 1809-21) und Jurende\*\*\* (Mähr. Wanderer 1809 und feit 1813, redlicher Verfündiger 1813 und 1814 und Moravia 1815) wendeten ihre Bemühun= gen zur Aufhellung der Vaterlandskunde mehr dem topo= graphischen, ethnographischen und statistischen Theile zu. Die Geschichte ging zwar ziemlich leer aus, doch blieben auch diese Zeitschriften nicht ohne Ausbeute. Insbesondere geben jene von Jurende Rachrichten über das Journal= wesen, die gelehrten Gesellschaften, die Hexenepoche, öffentliche Monumente, Biographien, Refrologe u. a. aus Mähren (S. Berzeichniß in der Moravia 1815 S. 313 -316), die Moravia von 1815: die Geschichte der Städte Dimut und Hof, Nachtrage zu Czikann's lebenben Schriftstellern u. m a.

Hormayr's Archiv bildete vom J. 1815 an, in welchem Richter begann, die Früchte seiner historischen Stubien darin niederzulegen, bis einschlüßig 1828 den Central= punkt, welcher die Geschichtforscher Mährens und Schle= siens vereinigte und durch die geringe Theilnahme an dem von Horfy redigirten Brünner Wochenblatte nicht aufgelöst wurde.

Es ist nicht zu verkennen, daß dieses Archiv durch beinahe 2 Decennien alle historischen Kräfte der deutsch= böhmisch = galizisch = ungrischen Länder concentrirt, viel Neues zu Tage gefördert, Dunkles aufgehellt, Zweifelhaftes erläutert und vielseitig anregend gewirkt hat. Alls Freiherr

<sup>\*</sup> Jurende's redl. Berfündiger Juli 1814, S. 102-104; Moravia 1815, S. 268.

\*\* Czifann's lebende Schriftsteller S. 14-20; öster. Encyfl. 1. B.

Dester. Encykl. 3. Bd. S. 121; Moravia 1844, N. 1, 2, 3. In Jurende's vaterl. Pilger 1848 ist eine Biographie Jurende's (mit Porträt) von Oherál.

von Hormayr bei seinem Abgehen nach Baiern Ende 1828 tie Retaktion aufgab, verlor sich aber das Interesse an dieser Zeitschrift. Sie wurde zwar von dem Archivsdirektor der allgemein. Hofkammer Johann Georg Me gerle von Mühlfeld († 15. Sept. 1831) und dem fürstlich Schwarzenberg'schen Bibliothekar Emerich Thom. Hohler (1829 und 1830), dann dem Vorsteher der Wiener Universitätszuhlichtek Joh. Wilhelm Ridler († 23. Jän. 1834), von 1831— inc. 33 fortgesetzt, 1834 unterbrochen, 1835, in Wesen und Ton verschieden, von dem gelehrten und eiszigen Geschichtforscher Johann Paul Kaltenbaeck neu angelegt, ging aber mit Ende 1837 ganz ein. An die Stelle dieses Archives traten 1844 Schmidl's österreich. Blätter für Literatur und Kunst.

Hormayr selbst behanptete, daß die im Archive für Mähren gelieferten, durchaus quellenmäßigen Monographien an Masse und Gehalt unter allen Provinzen den ersten

Rang einnehmen (Archiv 1826 S. 290).

Eine Uebersicht der Beiträge zur Landeskunde Mäh= rens und Schlesiens in diesem Archive gibt das folgende Verzeichniß. \*

I Beitrage von ungenannten Berfassern (meift Nachdruck aus andern Zeitschriften und Druckwerken).

Die nach Schweden geschleppten böhm. und mähr. Urfunden (1816 N. 95).

Torstensohn's Briefe an die Commandant=

schaft in Olmüt 1645 (1812 M. 76).

Die Schweden vor Brunn, Tagebuch der Belage-

rung (1316 N. 1 und 5).

Die Verbrennung des Dechants Lautner zu Schönberg (1817 N. 21 — aus Jurende's redlichem Verkundiger).

Der preußische Ginfall in Mähren und die Blo=

<sup>\*</sup> Eine wissenschaftlich geordnete Uebersicht der Aufsätze in Hormany's Archiv von 1810—1822 gab Primisser in den Wiener Jahrbüschern XXI. Bd. oder 1823, 1. B.; von 1810—1826, das Archiv selbst 1826, N. 50–60. Ein Berzeichnis der Abhandlungen in den letzen 8 Jahrgängen enthält Chmel's öster. Geschichtsforscher 1838, 1. Bd. S. 331—397, 586—601. Das Archiv ist zugleich eine Art öster. Künstler-Lerisons (S. die Uebersicht des Materials 1824 S 185, 1825 S. 23, 1826 S. 47, 309—311, 1827 S. 28—29.

kabe Brünns 1742 (1816 R. 91, 94, nach Rindl's Beschreibung.).

Tiber's Tehde mit Marbod und die große pan=

nonische Empörung (1820 N. 99 bis 129).

Die römische Reichsgränze an der Donau, (1821 R. 4, 11, 14, 15).

Zawisch von Rosenberg (1816).

Graf Hugo Salm (1816 N. 79, 83, 1818 S. 489).

Leopold Graf Berchtold (1817 N. 33).

Die mähr. Sonderlinge Erif v. Füllstein und Wenz. v. Přepigfy (1818 N. 91, aus dem Hesperus 1813).

Schilderung der Mazocha, von Nagel, 1749 für Kaiser Franz I. verfaßt, in der Wiener Hofblblioth. MS. (1819 N. 85, 86, 87).

Das Franzens=Museum und die m. s. Ackerbaus gesellschaft (1816 N. 40, 77, 1817 N. 120, 1818

N. 58, 1820 N. 48, 1829 N. 28).

Das Buchlauer Jagd= (Blut=) Gericht, 1818 S. 284.

Rückerinnerungen auf eine Wanderung nach Feldsperg, Gisgrub und Lundenburg (1826 N. 61, 62).

Die Marchfeldschlacht 1278, (1814 R. 1, 1826

N. 100, 1827 N. 134, 1835 Beibl. N. 98).

Relation über den Schwedenabzug aus Olmütz (gestruckt 1650), 1826 R. 62, 63 u. m. a.

Tefchen und feine Begegniffe, (1827 R. 42).

Die slav. Stämme von der Nordsee bis zur Donau, aus einer Münchner Handschrift des 11. Jahrhund. (1827 S. 282—283, 509—510).

Sedlaczek von Harkenfeld (1827 S. 289—292). Nikolsburg, König Ottokar's Dank für Desterreich

(1827 ©. 513-515).

II. Beiträge von genannten (oder doch gemiffen) Berfaffern.

Von Richter: Die Zierotine, 1815 N. 96, 100. Mähren unter Ferdinand II., 1815 N. 102. Swatopluk und das großmährische Reich, 1815 N. 146, 148.

Ueber Zuentobolch, 1817 N. 73.

Bruno, Bischof von Olmüt, 1816, N. 44, 46.

Die Huffiten in Mähren, 1816 N. 46, 48, 53, 55.

Die Duaden, 1816 N 121, 125, 127, 129, 134

und 1825 N. 96.

Ueber die Krainisch en Slaven im Mittelalter, 1818 N. 1-3.

Mähren vom J. 375 – 527, 1818 N. 111.

Die Mosburg des Privinna, 1822 N. 131. S. auch 1814 N. 26 und Wien. Jahrbücher XXV. B. Wiener Zeitung 1844 N. 126 u. ff.

lleber das urkundlich älteste mähr. Rirchengut,

1826 %. 28.

Christian hirschmengel, 1826 R. 95, 111, 120, 130, 140.

Zur mährischen Geschichte und Literatur, 1830 R. 1. Zur Geschichte Mährens und Schlesiens (Leobsschüß), 1831 R. 27, 28.

Bur Geschichte der mährischen Literatur, eb.

N. 43, 119, 137, 138.

Urolph, Erzbischof von Lorch und seine öster. mäh= rische Diöcese, 1835 N. 24, 25, 26.

Die Suffiten in Mähren, 1835 M. 66, 67, 68,

69, 70, 71, 72.

Außerdem sind von Richter in diesem Archive: Raiser Friedrich und Krain (1818 N. 33), illyrische Gränzhelden (1819 M. 79 – 87), Sumpfaustrocknung im öster. Staate (eb. N. 83-90), über Innerosterreichs Geschichte und Geographie im Mittelalter (über den mähr. Fürsten Pri= vinna u. a. eb. N. 15-28), Beiträge zur Geschichte Rrains (eb. 56-64), über Rrains, Iftriens und Friauls Geographie und Geschichte im Mittelalter (1822 N. 27 -96, 1823, N. 29 -101, 1824 N. 32 -45), Friaul unter longob. Herrschaft (1825 M. 2-38), über die Gin= fälle der Ungarn in Italien und Carantanien (1825 N. 83 -94), zur Geschichte der Städte und Märkte in Krain (1827), die Gallenberge (1818), die Auersperge (1821, 1830), Beiträge zur Geschichte von Laibach (1829 und 1836), über den Ahnherrn der öfterreich. Babenberger (1835) und m. a. (S. Hormanr's Archiv 1823 N. 101 und 1826 S. 290-293).

Von Horky: Topographisch=statistische Darsstellung ter Burg und Herrschaft Raig, 1815 R. 126, 129, 1817 R. 122, 134, 154, 1818 R. 107, 108.

Beinrich Boit, Bischof zu Olmütz, 1817 R. 96,

100, 113.

Die Burg Solenstein, 1817 R. 127, 129.

Die Burg und die Herren von Daubrawit, 1817 N. 134, 136, 138, 140, J. 1818 N. 13, 17, 25.

Die Maidenburg, 1818 N. 31.

Die Dirnowige in Mähren, 1818 R. 88, 90, 95. 97, 98.

Die Boffowige, 1818 R. 104, 105, 106, 107,

127.

Protas, Bischof von Olmütz, und seine Meffen, 1819 N. 105, 106, 108, 114, 116, 118, 121, 125, 126.

Beiträge zur Geschichte der Juden in Mäh=

ren und Schlesien, 1819 M. 151, 153, 156.

Die Ruinen von Tempelstein, 1820 N. 1.

Die Burg und die Herren von Landstein, 1820 R. 119, 122, 124, 126.

Die Stadt Jamnis, 1821 R. 27, 34, 35, 38,

43, 44, 58, 62.

lleber Pietro de Petri, Maler und Bürgermeister

in Trübau, † 1611, Jahrg. 1823 N. 96.

Gallerie schwed. Feldoberster im 30jährigen Kriege in Böhmen und Mähren (Banner, Königsmark), N. 121, 122 von 1824.

Denkmale fremder Runft und Literatur in Mäh=

ren, 1825 N. 2, 1826 N. 104.

Der bohm. Feldherr Pandobes (Bostowig), 1825

N. 19.

Von Unton Friedrich Grafen von Mittrowsky: Die Zberadfäule bei Brünn, 1816 R. 37 (aus der Moravia 1815 R. 17 und 19).

Die Vertheidigung von Groß= Senit, bto. N. 39

(dto. dto. N. 49).

Die 1541 eingeführte gens d'armerie, 1817 R. 144.

Bon Knoll: Mittelpunkte der Geschichtforschung u. Geschichtschreibung in Böhmen und Mähren, 1821 R. 1, 3, 7, 10, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 31.

Bon Pittner: Ehrenspiegel der f. Stadt Znaim,

1821 N. 91, 97, 102, 106, 109, 112.

Die runde Rapelle zu Znaim, 1822 R. 71.

Von Gollinger: Znaim und das 5. Wiener Lands wehrbataillon. 1818 N. 28.

Des alten Inaim Untergang 1145, im Jahre 1818

N. 80.

Raiser Sigmund's Hinscheiden in Znaim, 1819 R. 36.

Die Säule vor dem Znaimer Oberthore, 1821 N. 66. Die runde Kapelle zu Znaim, 1821 N. 67; auch in Hormany's Taschenbuch 1848 S. 376—382.

Die Prämonstratenser-Abtei Bruck an der Thana, deren Geschichte und literärische Verdienste, 1822 N. 90, 93, 113, 126, 131, 134, 149.

Der Znaimer Municipal-Coder, 1822 N. 134.

Die friedländische Brodmutter, 1824 N. 31.

Die frommen Stiftungen der Přemisliden in Znaim, 1827 R. 65 und 66.

Die alte St. Wenzelskirche in 3 naim, 1828

M. 19.

3naim und seine Burggrafen, 1828 N. 28, 29, 31, 32, 36, 41, 42, 45, 48, 51.

Raiser Leopold I. auf seiner Durchreise in Znaim,

1828 N. 110.

Die Juden in Znaim, 1829 R. 57, 58.

Die Fresten am Plafond der Bibliothet d. ehem. Pra-

monftr. Abtei Brud, 1832 N. 93, 94, 102.

Von Anton Ritter von Schwabenau (Zögling des Theresianums): Verfall des großmährischen Reiches, 1818 N. 84-87. (Von demselben ist auch die sehr fleistige, auf die Originalquellen gestützte Abhandlung: die älztesten bekannten Slaven und ihre Wohnsitze, im Hespezrus 1819, 1—12. H).

Von Meinert: Die auf Desterreich sich beziehenden Stellen in den älteren deutschen Minnesangern, 1818

R. 60-94.

Die Königinhofer Handschrift, 1819 M. 1 u. 2. Die Trübauer Handschrift, 1819 M. 17, 23, 26.

Lobgesang auf die h. mähr. Apostel Enrill und Me-

thud, 1831 M. 29.

Mährische Urkunden des 14. u. 15. Jahrhunder= tes, als Beiträge zur Geschichte des Geschlechtes der Kra= ware, 1833, Urkundenblatt N. 1—10, S. 1—40.

Bon Wolny: Gelehrte Mitglieder der Benedik-

tiner Abtei Raigern, 1822 N. 54, 57.

Wissenschaftliche Leistungen der mährischen Abteien unter Franz I., 1822 N. 101 (Raigern und Neureisch).

Erläuterung bes Stiftbriefes von Raigern, 1826

Mr. 39 und 90.

Von Engelbert Max. Selinger: Buchlau in Mähren, 1825 N. 142.

Sternberg bto. bto. M. 185.

Vom Med. Dr. Rinkolini: Vorzügliche Kunstwerke der Malerei in Mähren, 1825 R. 110, 112, 113.

Von Heinrich: Geschichte der ehemaligen Benediftiner=

Abtei Orlau im Herz. Teschen, 1820 N. 44.

Ist Schlesien wirklich eine terra incognita, 1827

N. 116, 117.

Historische Beiträge zur Berichtigung und Lösung des Gränzstreites zwischen Ungarn und des Herz. Teschen, 1828 N. 108.

Wegweiser durch die Sudeten = Gebirge, 1828

N. 109 u. 110.

Biographie des Leopold Johann Scherschnik, 1830 N. 58, 59.

Geschichte ber Scherschnikschen Gymnasial=

Bibliothek in Teschen, 1830 68, 69.

Bolko der I. von Schweidniß 1241—1303, 1832 N. 108—22; (S. dazu die Abhandlung von Domitrovich, eb. 1836 N. 108—10, 119—22).

Von Sterly: Statist. Abrif ter f. Stadt Iglau,

1828 N. 68.

Das Wappen ber f. Stadt Iglau, 1828 N. 71.

Vier Iglauer, gute lat. Dichter bes 16. Jahrh. (von

Sterly?), 1836 S. 232.

Vom Olm. Univ. Prof. Gustav Franz Schreiner: Beiträge zur Beförderung der Landeskunde von Mähren und Schlessen (Beschreibung der Hschft. Bodenstadt), 1828 N. 10, 42, 60, 118 (nicht vollständig).

Von Joseph Krumpholz: Die Gründung der Rirche

auf bem h. Berge bei Olmut, 1828 R. 27.

Von Ignaz Wessely: Die Feier des 2. Juli 1758 zu Olmüß (Aushebung der preuß. Belagerung), 1828 N. 49.

Von Alois Maniak: Das Geschlecht der Wrsso=

wecz, 1828 N. 52, 35, 54.

Von Johann Schön: Otto's II. von Mähren Sieg über Břetislaw, 1825 N. 82, 83.

Die weiße Frau, 1825 N. 94 und mehrere Sagen. Von Theodor Brey: Die Blüthe der latein. Poesie in Böhmen, 1823 N. 126—127, 1824 N. 23, 25, 26, 28 u. 29.

Mähren unter den ersten flavischen Fürsten,

1828 N. 153-156.

Von Stephan Ladislaw Endlicher: Conrad Celtis, ein Beitrag zur Wiederherstellung der Wissenschaften in Deutschland, 1821 N. 96, 99, 105, 117, 123, 1825 N. 126, 127, 130; dazu die Donaugesellschaft zu Wien unter Max. 1. von Kaltenbäck, 1837 N. 18, 19, 21—23, 25—29.

Von J. H... (Joseph Hardtmuth, welcher selbst biese großen Bauten in Eisgrub, Feldsberg u. a.

ausführte. Dester. Archiv 1829 N. 101):

Die schönen Bauten und Garten = Anlagen tes Fürsten Johann von Lichten stein, 1829 N. 17, 19, 20, 21, 23.

Bon Lauer: Das Franzensmuseum in Brunn,

1829 N. 28.

Bon Carl Angesky: Driginal-Urkunden, die Berta v. Rosenberg (weiße Frau) betreffend, 1829 N. 37, 44, 64, 75, 102; 1830 N. 6, 14.

Von Joh. Bielin (Olm. Gymnas. Prof.): Nekrolog bes Olm. Gym. Präfekten Joh. Lettinger, 1829 N. 67.

Gerlich's Chren-Auszeichnung, 1830 N. 50, 57.

Nefrolog des Dim. Univ. Prov. Dominif Waidele, 1830 N. 73.

Lon Stuard Duller: Mythe und Historie über Unston Pilgram, 1830 N. 6.

Von Siegfried Becher: Georg v. Podiebrat, 1830

M. 10, 12, 15, 16.

Von Johann Ritter von Rittersberg: Die Tonkunst in Böhmen, von den ältesten bis auf die gegenwärtigen Zeiten, 1824 N. 38, 39, 44, 45, 47, 48, 49; 1825 N. 4, 10, 32.

Die Lobfowige, 1830 N. 12, 15, 17, 19.

Von R. A. Beith: Ueber den Olmüger Bischof Dubravius, 1831 N. 75, 77, 80 und Urfund. Blatt N. IV.

Von J. W. Ribler: Zur Geschichte bes Krieges von 1805 und ber Schlacht von Austerlit, 1832 N. 52, 53, 54, 60, 68, 95, 96.

Von Ernst Held=Ritt: Das Hexenwesen im Für stenthume Neisse, 1835 N. 96, 97, 98.

Die Sudeten, mit besonderer Berücksichtigung tes m. s. Gebirges, 1835 N. 61—67. Von demselben sind über Dester. Schlesien im Jahrg. 1836: Der Bergebau N. 46, das Hittenwesen N. 59, die Bevölkerung N. 51, ter Kunste und Gewerbsleiß N. 53, die Lage, Gränzen und Größe N. 62, die Flüsse, Teiche, Sümpfe und Mineralquellen N. 69—71, 76, die Bildungsanstalten N. 76, die Verfassung N. 91, 92, das Jollwesen, die Gränzund Landwache N. 97, 98; von dems. 1837: der westliche Theil der Karpathen N. 3, die Naturprodukte N. 5—9, das Klima N. 33.

Schmid l's öster. Blätter für Literatur und Runst (seit 1844 bis Mitte 1848) enthalten folgende auf Mähren u.

Deft. Schlesien Bezug nehmende Auffätze:

Vom Prof. Dudik in Brünn: Die Kunstschätze aus dem Gebiethe der Malerei in Mähren, 1844 N. 75—78.

Tren f's Testament 1845 N. 13.

Mathias Hultigung in Brunn 1608, eb. N. 118.

Schicksale ber fath. Religion in Olmüt 1642—1650, (nach Zaczkowiß) eb. R. 24—27.

Correspondenz Bladislaw IV. von Polen (ohne Bezie=

hung auf Mähren) 1847 N. 285.

Einführung des Tridentinum in Betreff der Ehen in Mähren (1633) eb. N. 293.

Das Stift Raigern vor 800 Jahren, eb. 1848

N. 83, 84, 85.

Recension der Geschichte der Gegenresormation in Böhmen, von Peschek, eb. 1848 N. 138—44.

Vom Ritter v. Wolfskron: Das Portal des Brünner Rathhauses (mit einer Abbildung), 1844 N. 78.

Die Abbildung der Zderadsäule bei Brünn (4. Kunstsbeilage 1845), mit einer Beschreibung und Würdigung von J. D. (Oheral), 1846 N. 10.

Von Richter: Liter. Nachrichten aus Mähren,

1844 N. 9.

Die Wiegengeschichte der mahr. Buchdruckerfunst, eb. Beibl. R. 5.

Vom Dr. Metion in Freudenthal: Die Säuerlinge des Oppa= und Morathales, 1845 N. 68, 79, 80, 83.

Ueber die balneografische Literatur Dest.

Schlesiens, 1846 N. 5.

dto. Mährens, eb. N. 49 (daraus mit Zusägen von Leitner, in der Moravia 1846 N. 59, 76). S. auch s. Abhandl. daselbst 1845 N. 100, 122.\*

<sup>\*</sup> Ueber die Bäder und Mineralquellen Mährens schrieben im Allgemeinen, nebst dem schon erwähnten Jordan v. Elausenburg, Brünn 1580, 4. (böhm.) u. Frankfurt 1586, 8., auch noch Joan. Ferd, Hertoda Tockenfeld, Tartaro-Mastix Moraviæ, Viennæ 1669, 8., Tripodi, de balneis, Viennæ 1764, Kranz, Gesundb. der öster. Mon. Wien 1777, 4., Taude Vindob. 1778, Graf Mittrowsty (in Mayer's physif. Aufs. Dresden 1792, 2 B. S. 222—266), Jurende (Morasvia 1815 S. 41—43, 49—61), Kincolini (eb. S. 289—292, 297—299, 380), Zinf, d. Heicelen des Gesenfes (eb. R. 107—123 und Brünn 1816), Heise, d. öster. St. von Sartori, Brünn 1821, Flectles, Wien 1834, u. Koch 1842, 2. U. 1843, Hille (Böhm. u. Mäh.), Leipzig 1837, Helcelet, conspectus aquarum medicatarum Mor. Vindob. 1840, Sieben schlese, conspectus aquarum medicatarum Mor. Vindob. 1840, Sieben schlese, de aquis med. Mor. Vind. 1845, Plušfai, d. baln. Lit. Mährens in d. Moravia 1847, R. 7, 17 u. a., über d. schles. Wäher: Wosh. Miller 1831, 1835, Helcelet. Die Armen. und Kranken. Anstalten in M. u. Schl. MS.).

Vom Lemberger Prof. Hanusch: Zustand der slav. Götterlehre in der Gegenwart, 1844 N. 10—12.

Von einem Ungenannten: Die neu bohm. Literatur,

1845 N. 8, 10, 47, 48.

Von Dr. Rößler: Duellenfunde der Rechtsgeschichte Böhmens, 1846 N. 46.

Bon —zfa: Die Musik in Böhmen vor dem 19.

Jahrh. 1846 N. 78.

Bon Chmel: Die Familie ber Enginger von En-

zing, 1847 M. 53-66.

Von Dr. Legis-Glückselig: (nebst einem Auszuge aus seiner Gesch. d. böhm. Staats= und Privat= rechtes, Wien 1847, in N. 212 u. 213, v. 1847) Böhm. Chronisten, 1847 N. 232, 235, 312; frit. Beiträge zur flav. Filologie, eb. N. 158, 159, 163, 166, 170—173, 200.

Bon Grübel u. Böhm: Ift Ragz, Ret oder Raabs?,

1847 N. 168, 174, 179, 180.

Von Dolezalek über die erste christ. Kirche Ungarns bei Szalavar unweit Keszthely, 1847 N. 35 oder die sogenannte Pribina=Rapelle, eb. N. 240, 241 vom Lemberger Prof. Tangl, der eine Gesch. Pannoniens im 9. Jahrh. (568—911) zum Drucke bereit hat, in welcher das Buch IV vom mähr. Fürsten Pribina, VI von

dessen Sohn Kocel handeln.

Mähren war auch besonders betheiligt bei Horm manr's Taschenbüchern für die vaterländische Geschichte. Er gab sie 1811—1814, 4 Jahrgänge, zu Wien, dann in Verbindung mit dem Freiherrn Alons von Mednyansch in einer neuen Reihe seit 1820—1829, 10 Jahrg. zu Wien heraus. Auch nach seinem Abgehen nach Baiern setzte er sie, jedoch mit weniger Rücksicht auf Desterreich, fort, und ließ dieselben von 1830 an zu München, von 1835 aber bis 1849 zu Braunschweig auslegen. Hormanyr nannte diese Taschenbücher ein planmäßig fortlausendes Geschichts-werf und bestimmte sie, wie sein Archiv, vorzüglich dazu, die Baterlandsgeschichte auch auf der Bühne und im Epos, in der Ballade und Romanze, in Volkslied und Sage, in der Historienmalerei und im Basrelief, wie allen Augen und Ohren, so auch allen Herzen einzupflanzen. In der,

burch Horman'rs Bekanntschaft mit Mebnyansky auf Salm's mahr. Burg neu begründeten britten Folgenreihe (vom 3. 1820 an bis 1829), welcher Horky fast alle Materialien für Mähren lieferte, berücksichtigten diese Taschenbücher vorzüglich dieses Land in ihren fortlaufenden Rubriken: Uhnentafeln und Burgen, Biographien, Sagen und Legenben, Zeichen und Wunder. Die Mähren ganz oder zum Theile angehörigen erlauchten Geschlechter Pernstein (1821), Liechtenstein (1822), Dietrichstein (1821), Raunit (1831), Zierotin (1820), Wrbna (1833), Seblnigty (1826), Salm (1820, 1823, 1840, u. 1843), Kolowrat (1824), Herberstein (1826) u. Sternberg (1835), die mährischen Burgen und Schlösser Boskowig (1832), Rais, Nowihrad, Nikolssburg, Austerlis, Gichhorn, Pernstein (beide 1821) und Mürau (1825), das Leben Gabriel Bethslens (1823), der auch auf Mähren eingewirkt, und a., nehmen hier in der großen glänzenden Gesellschaft würdig ihren Platz ein ,\* wie in den Burgvesten und Ritterschlössern der öster. Monarchie nebst ihren Sagen (angeblich von Hormanr), Wien 1840, 12 E. 8. (von mahr. Burgen find nur Buchlau (im 1. I.), Pernstein (3. I.) und Gichhorn (8, I.) aufgenommen). Doch find biefe Ahnentafeln nur aus Glangsteinen zusammengesette Rab= men, welche den Stoff bei weitem nicht erschöpfen. Die reiche Lese an mährischen Sagen hier, wie im Urchive, aus der stets fertigen Fabrik Horky's, soll aber kei-nen kunftigen Sammler zur Aufnahme einladen, sondern gur bedächtigen und mistrauischen Prufung, gum Buruckgehen auf die Quelle und zur ungefünstelten Darstellung auffordern, da Horky im Erfinden und Hormanr "im ro= mantischen Aufputen" nie ängstlich waren. \*\*

<sup>\*</sup> Archiv 1826 S. 308—311, 1828 N. 120. Eine Uebersicht des Inhaltes dieser Taschenbücher gibt das Archiv 1819 N. 138, 1820 N. 119, 1821 N. 109, 1822 N. 108, 1823 N. 117, 1824 N. 122, 1825 N. 139, 1826 N. 121, 1827 N. 133, 1828 N. 120, und der 17. Jahrsgang (1846) dieses Taschenbuches S. 1—39.

\*\* Wie vorsichtig und streng prüfend man Hormanr benüßen muß, wieden das Exercicus 1821 N. 1821 N. 1822 N. 146, 147, 1825

Bie vorsichtig und streng prüfend man Hormapr benützen muß, zeigen das öster. Archiv 1831 R. 33—158, 1832 R. 146, 147, 1835 R. 60 (Beiblatt), Hormapr's Anemonen (voll Leidenschaft und Bitterfeit) und seine Lebensbilder aus dem Befreiungsfriege, ein, wie Bulau sagt, von personl. Malice gegen Desterreich diktietes Buch.

Das Leben Torstensons und die Schweden in Mähren (1829), die Beiträge zur Geschichte Iglau's von Sterly (1830 S. 185—210, 1833 S. 297—306) Johann von Nepomuk (1833), zur Geschichte des 30 jähr. Krieges (1842, 1844), der Tataren-Einsfall 1663 (1837), Salm's Leben (1840, 1843), die Mongolen vom Grafen Mailath (1821 S. 155—180), Graf Hodig (1835 S. 328—334), Sarkander (1838), die Habaner (1835 S. 377—381), mähr. Sittenzüge (1848 S. 247—257) geben mehr und

weniger histor. Stoff.

Sormayr und der Geschichts-Unterricht in den Schuslen erscheinen als die mächtigen Hebel der Bearbeitung der Landesgeschichte. Der Einfluß der Prosessoren Wolny in Brünn und Knoll in Olmüß in dieser Hinsicht ist nicht zu verkennen. Schön, Brey, Maniak, Boczek, der Dichter Lamatsch von Warnemünde, der Versfasser dieses Vuches, alle Mitschüler eines Jahrganges, Ernst Waidele (der sich in der Abhandlung: Albrecht I. und die Schweiz, öster. Archiv 1828 N. 30-37, verssucht), Schwaben au, Schembera u. m. a. sind aus diesen Schulen hervorgegangen, leider aber durch ihren Beruf und den Tod einem gemeinsamen Wirken und der Pflege der Baterlandsgeschichte entrückt worden.

Welche Resultate für diese hätten aus dem Vereine solcher Kräfte, wie sie sich in Cerroni, Luksche, Szikann, Richter, Gollinger, Pittner, Wolny, Knoll, Horky, Meinert, Heinrich, Ens, Sterly u. a. vorfanden, unter dem Protektorate eines in Mährens Vorzeit so tief und allseitig eingeweihten Grafen Mittrowsky hervorgehen müssen?!

Und welcher Nachwuchs hätte sich aus den früher genannten Geschichtsfreunden heranbilden lassen? Allein die Ohnmacht der Vereinzelung hat das Land um die Aussicht so schöner Früchte gebracht und bei einem so reichen Kranze vaterländischer Geschichtforscher sinden sich doch bisher nur einzelne, wenn gleich kostbare, Steine zerstreut vor, welche noch der Vereinigung und der bildenden Hand eines Meisters harren, um sich zu einer anlockenden Mosaik zu gestalten.

## Der IV. Periode

## 11. Abtheilung.

## Zweiter Abschnitt.

Die geschichtlichen Leistungen in Mähren

Uebergehen wir nun zur individuellen Würdigung bes Geleisteten, so begegnen wir im Rreise bes Hormanr'schen Wirkens zuerst dem thätigen Franz Richter. Er wurde am 18. August 1783 in der mährischen Enklave Sotzen= plot, im Troppauer Kreise, geboren, zu Oppeln in Preuß. Schlesien, bann zu Olmut wissenschaftlich gebildet, 1806 zum Priester geweiht und nach furzer Verwendung in der Seelsorge in Olmütz und Wildgrub 1308 auf die neu geschaffene Lehrkanzel der Geographie und Geschichte am Brünner Gymnasium, 1815 auf jene der Weltgeschichte am Lyceum zu Laibach berufen, endlich 1824 als Bibliothekar an der Olmuger Universität angestellt,\* 1844 aber auf sein Unsuchen in ben Pensionsstand versett. Durch Sor= manr gewonnen, entschied er sich vorzugsweise für die Gultivirung der Landesgeschichte, nachdem die Eröffnung der schriftstellerischen Laufbahn mit lyrischen Versuchen (Brünn 1811) fein Glück machte. Die schon erwähnten Abhand= lungen in Hormanr's Archiv waren das Resultut seines Studiums, welchem nichts als der Zutritt zu den wei= ter reichenden Duellen, als jenen der vorhandenen Druckwerke, fehlte.

Sein Abgehen nach Laibach unterbrach die Arbeiten für sein Vaterland. Dagegen wandte er seine Kräfte der zweiten Heimath Krain zu. Er förderte deren Geschichte durch eindringendes Quellen Studium und gab dem von ihm seit 1817 redigirten illyr. Wochenblatte eine mehr

vaterländische Tendenz.

Bei dem Zurückkehren nach Mähren erwachte auch seine frühere Neigung wieder und er schrieb manche neue

<sup>\*</sup> Czifann's leb. Schriftsteller G. 28, ofter. Encuff. 4. B. G. 394, 6. B. G. 586.

Werke, jedoch ohne Benützung der reichen Archivschätze des Olmützer Bisthums, der Universität, Bibliothek, Stadt und and.

Auch scheint die spätere pietistische Richtung seines Geistes dessen Arbeiten Eintrag gemacht und seine unversholene Abneigung gegen die sogenannten Hyperkritiser (Dosbrowsky u. a.) eine kritischere Sichtung des bisherigen

Stoffes ausgeschlossen zu haben.

Wir besitzen von ihm außer den erwähnten Abhanlungen noch: Rede zur Gedächtniffeier Cyrills und De= thuds, Brunn 1816. — Cyrill und Methud, der Slaven Apostel, Olmütz 1825. — Recensirt in Hormanr's Archiv 1825 S. 354 und S. 520—522; Entgegnung von Richter eb. 1826 N. 28; Widerlegung (von Dobrowsky) eb. 1826 R. 44. - Die altesten Urfunden der Dimuger Rirche, eb. 1831 (nach Boczet's Reisebericht 1844 äußerst unkritisch und mit unzähligen irrigen Anga-ben). — Die Olmützer Kirche in den Tagen der Stürme und Gefahren, eb. 1831. - Augustini Olomucensis episcoporum Olomucensium series cum appendice, eb. 1831. Die Series ist eine Wiederausgabe bes bochst unfritischen und magern Catalogs des Augustin († 1513), commentirt und fortgeführt bis auf unsere Tage, meistens aus Ziegelbauer's († 1750) Olomucium Sacrum, MS., u. a. Duellen, wobei sich Richter, ohne weitere Forschung, tie Urbeit leicht machte (Dester. Archiv 1833, Urfbl. G. 19). Rurze Geschichte ber Dim. Universität\* und des Ursprungs der m. s. Gymnasien, eb. 1841 (fast nur eine stizzirte Zusammenstellung des schon aus Schmidl Monse, Rupprecht, Morawet, Fischer u. a. Bekannten, und auch dieses nicht vollständig).

In Wolny's Taschenbuch sind von ihm: Das große mährische Reich und dessen Bekehrung zum Christensthume, 1826 S. 1-93 (ein gedrängter Auszug eines größeren kritischen Werkes), kritisch beleuchtet von Dosbrowsky in der Prager deutschen Museumszeitschrift Febr. 1827 S. 53-64. (Dens. Stoff behandelt d. ganz unbesteutende Schrift: Die Bekehrung d. Mährer z. Christent.

<sup>\*</sup> Beschreibung ihrer Restauration, Olmus 1828, 8.

von Brenner, Brunn 1845) und bie erfte Abtheilung ver Abhandlung: Die Olmützer Kirche in den Tagen ver Stürme und Gefahren, 1829 S. 3—70.

Von dem gelehrten, scharffinnigen, durch Muße und literärische Sulfsmitteln unterstütten Bibliothekar Richter hatte man noch größere Ergebnisse seiner historischen For-

schungen erwarten sollen.

Als Richter von Mähren schied, auserwählte sich Hormage den altgräflich Salm'schen Gefretar Joseph Edmund Sorky, kaum aus den Junglingsjahren hervorgetreten, zum Repräsentanten seiner historischen Wirksamkeit für Mähren. Alles, was er, mit dessen Geschichte selbst ziemlich unbekannt, seit 1815 in seinem Archive und in feinen Taschenbüchern an mährischen Denkwürdigkeiten ohne Rennung eines Berfaffers mittheilte, durfte ohne Musnahme aus Horky's Feter oder doch Materialien gefloffen fein.

Deffen Bater Frang Wilhelm Sorfy, städtischer Steuereinnehmer in M. Trübau, war einer ber fleißigsten Sammler geschichtlicher Denkmale im nördlichen Mähren. Bon ihm ist ber mit reichlicher Literatur ausgestattete Aufsatz: Mährens Pesten vor dem 18. Jahrhunderte, im Brünner Wochenblatte 1824, N. 28 – 35, von ihm sind vie Marginalien zu Schwon's Topographie, ebenda 1826 N. 29—58. Auch schrieb er eine Chronif von Trübau in 3 Banden, wovon ber lette blog Urfunden enthält (Hormanr's Archiv 1819 N. 17) und hinterließ feinem Sohne Sammlungen von mährischen Urkunden, Sandschriften, Siegeln, Mappen, Stammtafeln und anderen ge= nealogischen Daten (Brünner Wochenblatt 1826 G. 29, 1827 ©. 192).

Im älterlichen Hause genoß Joseph Edmund Horky bes Unterrichtes und der Anleitung in der Baterlandsge= schichte. Er trat (1817), von André im Hesperus als vielversprechender Dichter begrüßt, zugleich (1815) in der Moravia und in Hormanr's Archiv als ein vielseitig ge= bildeter mährischer Geschichtsforscher, zuerst in der Umgegend seines Aufenthaltes (Rait, Boskowitzec), auf.

1819 ließ ihn die Ackerbaugesellschaft unter ber Direktion bes Altgrafen Salm ben Inaimer und Jalauer

Rreis zur Bereicherung bes National Museums bereisen. Die in Hormany's Archiv (1820 und 1821) enthaltenen Abhandlungen über Jamnit, \* Tempelstein u. Landsstein, der durch die erste Hälfte 1827 des Brünner Woschenblatts sich fortziehende Auszug seines Tagebuches, ten Znaimer Kreis betreffend, sind die Früchte dieser Reise, so

weit sie Deffentlichkeit erlangten.

Der Landeshauptmann Graf Mittrowsky mählte Sorky jum Redakteur des Brunner Boch enblattes gur Beförderung ber Baterlandskunde, zur Belehrung und Unterhaltung, welches das mährisch-ständische Zeitungsamt verlegte. Es wurde schon erwähnt, daß diese so wohl berechnete periodische Schrift vierthalb Jahre (1824— Mitte 1827) nicht überlebte. Unter viel Spreu enthält sie doch viel brauchbaren Stoff im Gebiete der Landesgeschichte, wie die Geschichte der Klöster Oslowan, Wolframs. kirchen, Kiritein, Maria=Kron, Trebisch mit den Probsteien Kumrowitz und Wolein, der Klöster 3 mittau, Rlofterle (bei Bohm. Gifenberg), Bif v. wis, der Burgen Czorstein, Sochstein, Richwald, Starkowit, Skal, Czimburg, Hel-fenstein, Twingenberg, Aussee, Brinles, Rudftein, ber Geschlechter Czimburg, Bilden= berg, Riesenburg, Collalto, Lichtenstein, Go= winet, Sadowsky von Slaupna, Kostka von Postupit, Beiträge zur Geschichte ber Orte Iglau, Trübau, Lundenburg, Stracet, Loschit, Lettowit, Brunn, Böttau, Landsfron, Teltsch, M. Neuftadt u. m. a., ber Deften und Erdbeben in Mäh= ren, bes Cardinals Dietrich ftein, einen mahr. Bedacht= niffalender, Erinnerungen an vaterl. Gelehrte, Schriftsteller und Künstler, Berbesserungen und Zufäne zu Schwon's Topographie, die, viele historische Daten und Archiv= Nachrichten enthaltende Beschreibung der Reise Sorky's burch den Znaimer Kreis u. m. a. Horky verwendete zu wenig Fleiß, fand wenige Mitarbeiter, die rohe, chroniken-artige Form der Darstellung konnte keine Gunst finden;

<sup>\*</sup> Fur den fleißigen Auffan über Jamnin muß man horfn um fo mehr Dant wiffen, als seitdem die alte Registratur und die sammtlischen Stadtbucher verbrannt find (Boczef's Reisebericht 1844, MS.).

mit des Mäcens, Grafen Mittrowsky, Abgehen von Brünn, ging auch das Blatt ein. Horky gab während seines Aufenthaltes in Brünn die Denkwürdigkeiten und Neisen des Löw von Nozmital und Blatna, 2 Bände, Brünn 1824 (S. Hormayr's Archiv 1824 S. 758—760) heraus. Auchschreibt man ihm die: Bolksmärchen, Sagen und denkwürdigen Geschichten aus der Vorzeit Mährens, Brünn

und Dimüt 1819, 8, zu.

Er fündigte eine vollständige Geschichte Brunn's (Wochenblatt 1824 G. 1) und Erübau's, eine Samm= lung gang unbefannter Aftenstücke, Chronifen und De= frologe früherer Jahrhunderte (eb. 1825 S. 120), und eine Abhandlung über tie Tempelherren in Mähren (eb. 1827 G. 20) an. Diefe lettere fam, nach feinem Tote, 1845 zu Znaim heraus, läßt aber die Ergebniffe ter neueren Forschungen, selbst jener Wolny's, gang unberücksichtigt. Horky erbot sich auch (Brünner Wochenblatt 1827 G. 192) mit Sulfe ber von feinem Bater geerbten, aber von ihm beträchtlich vermehrten genealogischen Sammlung Ahnenproben oder Stammtafeln u. f. w. auszuarbeiten. Diese Zusicherungen gingen aber nicht in Erfullung und Sorfy verließ Mähren mit der Bertroftung, daß er geschichtliche Abhandlungen über den Sandel, den Bergbau, bas Bierurbar, bas Meilenrecht u. a., einen geschichtlichen Erinnerungs = Ralender, Beitrage zur Sittengeschichte ber mährischen Borgeit, ben Bersuch einer mährischen Geographie im Mittel= alter, Rachrichten über die Minne= und Meisterfan= ger in Mahren, Beitrage zur mahr. Runstgefchichte, Biographien mährischer Frauen und Feldherren, ben Bersuch einer Geschichte ber Juden in Mahren, ber mahrischen Buch brucker u. m. a., einem gelegeneren Beit= punfte vorbehalte (eb. 1827 G. 208).

Allein der gemüthliche Horky, welcher in Mährens Vorzeit wie wenige bewandert und im Besitze so vieler his storischer Schätze war, verstummte seitdem zum großen Absbruche der mährischen Geschichte ganz. In sehr gedrückten Verhältnissen lebend und einer ganz heterogenen Beschäftisgung in böhmischen Baumwollspinnfabriken und als Gemeindeschreiber hingegeben ser hielt sich zu Ruttenberg,

Leutomischel, Reichenberg, Schwarzkosteletz u. a. auf), ließ seine Talente bis an seinen, vor einigen Jahren (184—) erfolgten Tod völlig brach liegen.

Von Horky's Sammlung verbrannten zu Diblikow in Böhmen drei volle Kisten. Ein Theil kam in das böhm.

Museum.

Uls Horky seine literärische Unterstützung dem Freiherrn von Hormayr entzog, gewann dieser den für mährisches Geschichtsstudium eingenommenen Caplan, später Pfarrverweser bei St. Niklas in Znaim, Joseph Gollinger zu Znaim, den dortigen Justiziär Franz Pittner, den Magistratsrath Sterly, die Professoren Knoll zu DI-

mätz und Wolny zu Brünn.

Mit fleißiger Benützung der zugänglicheren Duellen und mit Geschmack schrieb Gollinger die Geschichte Znaims, nach verschiedenen Abtheilungen in Hormayr's Archiv, bis die schreckliche Cholera-Seuche, welche Znaims Bevölkerung decimirte, auch ihn hinwegraffte (1832). Pittner wählte denselben Stoff zur Bearbeitung. Auch seine Arbeiten ersschienen in Hormayr's Archiv. Beide erschöpften lange den

Stoff nicht.

Andreas Sterly wurde am 21. Nov. 1779 in Iglau geb., dafelbst, in Wien und Olmut in den Gymn. philos. und Rechtswiffenschaften, in der französe, ital., engl. und bohm. Sprache gebildet. Seit 1803 ftand er bei dem Iglauer Magistrate, zulet (1813—1845) als Rath, in Diensten. Von 1816 an gab er sich besonders physikal. aftron. Studien bin, von 1817 an theilte er seine meteorologischen Mittheilungen monatlich dem meteor. Bereine in Brunn mit, feit 1820 lag er mineralog. Studien eifrig ob. Bon Jugend an ein Freund der Geographie und Geschichte, durch Undre's Desperus und Hormani's Archiv für Geschichtforschung, insbesondere für jene seiner Baterstadt angeregt, konnte er boch erft 1825 zur Befriedigung feiner Reigung in letterer Begie= hung gelangen, da ihm bis dahin das Iglauer Archiv nicht zugänglich war. Er arbeitete nun durch 5 Jahre mit aller Unstrengung an der Geschichte Iglau's, die jedoch in der Folge manche Abanderungen erlitt. Go wuchs dieselbe, mit einem Urkundenbuche, zu 3 Bänden 4. von 1804 Seiten heran (geht bis gegen das Ende der Regierung M. Thes

resias). Sie blieb bisher in Handschrift, nur Bruchstücke gelangten zur Deffentlichkeit, nämlich kurze Abhandlungen im Brünner Wochenblatte und Hormayr's Archiv (1828 S. 357, 374), die Denkwürdigkeiten Iglau's unter den Luxenburgern (Hormayr's Taschenbuch 1830 S. 185—210), die Juden in Iglau (eb. 1833 S. 297—306), die Drangsale der Stadt unter der schwedischen Zwingherrschaft, Iglau 1828. In einer gewählten Bibliothek bestütt er unter andern auch facsimilia von Unterschriften der Monarchen und Staatsmänner des böhm. Reiches im 16. u. 17. Jahrh., Lieder der Iglauer Meistersänger aus dem 16. Jahrh., eine collectio spragistica der böhm. mähr. Fürsten von Wenzel bis Ludwig I., die Orig. Iglauer Rechte von Wenzel und Přemisl aus dem 13. Jahrhund., mit einer Uebersetung (Moravia 1840 S. 60).

In Wolnn's topographisch geschichtlicher Beschreibung der Stadt Iglau und ihrer Landgüter sind die meisten Daten von Sterly (S. W. 6. B. S. 21, 35). Dessen Geschichte von Iglau lieferte viele Beiträge zu jener, die

ich eben herausgab.

Joseph Leonhard Knoll wurde am 6. Nov. 1775 zu Grulich in Böhmen geboren, an der Wiener Universität gebildet und im Hause des Gesetzeformators Zeiller vielsfach wissenschaftlich angeregt.

Bei Creirung der Geschichts-Lehrkanzeln erhielt er sene an der Krakauer Universität (1806), nach Abtretung Krakaus in Folge des Preßburger Friedens (1809) jene zu

Olmüt (1810).

Nach einer fast zweiundzwanzigiährigen erfolgreichen Wirksamkeit daselbst überging er auf jene in Prag (1832), endlich (1839) auf jene in der Metropole des Kaisersstaates.\* In der Gründung von GeschichtssLehrkanzeln an den höheren Studienanstalten glaubte er den Nebenzweck zu erkennen, daß in den neuen öffentlichen Lehrern auch Forscher der vaterländischen Alterthümer heraureisen, so wie aus ihrer Mitte fleißige Darsteller der Entfaltungen unserer nationellen Culturstusen und Einrichtungen hervorgehen sollten. Vorzugsweise hielt er sie berusen, die Specials

<sup>\*</sup> Refrolog Anoll's von Canaval in der Moravia 1842 N. 19 u. 20.

geschichten bes Landes ihrer besonderen Wirksamkeit zum Ziele langjähriger Bearbeitung zu erwählen, um auf diese Weise dem classischen Geschichtschreiber des öster. Gesammtsstaates die nothwendigen Vorarbeiten zu liesern. Diese Bestrachtung sollte wenigsteuß den Lehrer der vaterländischen Historie an der Hochschule Mährens entschuldigen, als er, das Dunkel seiner Verborgenheit brechend, die Grundlinien seiner sieben Bücher mährisch er Geschichten zu zeichenen, die Thaten des seiner Lehre anvertrauten Volkes und Landes mit den eigentlichen Farben der Urquellen zu besleuchten, und in umfassender, treu nachbildender Darstellung der Mitwelt sowohl, als der Folgezeit zu überliesern gesdachte.

Vorläufig sandte er (als nicht sehr gelungene Einleitung) in das Publikum: Mittelpunkte der Geschicht forsschung und Geschicht schreibung in Böhmen und Mähren in Hormanr's Archiv 1821 N. 1—31 und, für sich, Olmütz 1821. Er wies in diesem Versuche, meist nach Dobner, die ihm bis dahin bekannt gewordenen Quellen und bisherigen Bearbeitungen der Geschichten Böhmens und Mährens bis zum zweiten großen Abschnitte, nämlich bis zur Regierung Ferdinand II. zu Anfang des 17. Jahr-hundertes, in sinniger Zusammenstellung nach. Da Knoll die Aufgabe nicht löste, charakterisite Meinert die böhm. Geschichtschreiber in den Wiener Jahrbüchern und berichtigte Knoll's Irrthümer. Die ungleich wichtigere Periode bis auf unsere Tage ließ Knoll unberührt.

Außer diesem Werkchen und einem kurzen Aufsatze über die Mongolen (Hormany's Archiv 1827 N. 125) gewann die historische Literatur Mährens durch ihn (gestors ben am 27. Dez. 1841, 68 Jahre alt) keine Bereicherung.

Das Drängen verschiedener Ideen brachte keine zur Ausführung, auch nicht jene der Herausgabe der mährisschen Geschichte, der Herausgabe einer historischen Bibliosthek (Hormany's Archiv 1827 N. 58, 59) u. m. a.

Der classisch gebildete, belesene und mit den vaters ländischen Dichtern und Schulmännern des Mittelalters verstraute Prof. Knoll wäre insbesondere berusen gewesen, das literärische Streben in den Zeiten des Wiedererwachens des Alterthums zu zeichnen, wovon er in den erwähnten

Mittelpunkten und in seinen Inaugurations=Reden (Prag 1833) Proben abgelegt. Knoll wirkte mehr durch die Sehre und das Wort, als durch die Schrift. Sein von Humanität, Würde und Pragmatik durchdrungener Geschichtsvortrag, die Aneiserung seiner Schüler zu geschichtlichen Ausarbeitungen, und die vaterländischen Feste, welche Großthaten und ausgezeichnete Männer des Vaterlandes seiern und junge Kräfte anregen sollten,\* aber Knoll in den bedenklichen Ruf eines Liberalen brachten, gewannen manche bleibende Freunde dem Geschichtsstudium und literärischen Bestrebungen, wie Schön, Bren, Waidele, \*\* d'Elvert, Canaval, Lamatsch, Selinger, Struschka u. a.

Prof. Sarl Johann Vietz, welcher Knoll auf der Geschichtslehrkanzel ersetzte, begann seine schriftstellerische Wirksamkeit erst nach seiner Uebersetzung an die Prager Hochschule mit dem trefflichen Werkchen: Das Studium der allgem. Geschichte nach dem gegenwärtigen Stande der

histor. Wissenschaft und Literatur, Prag 1844.

Moch mehr als bei Knoll bedauern wir lebhaft die geringe schriftsellerische Wirksamkeit bei seinem gleich edlen Zeitgenossen Joseph Georg Meinert, den wir mit Freude zu den Unsern zählen. Der Geburt (1775 zu Leitmeritz) und seiner ersten liter. Thätigkeit nach gehörte er zwar Böhmen an. Denn er wurde da Gymnasial Lehrer, nach Meißners Abgang (1806) aber supplirender Prosesssen der Uesthetik und klassischen Literatur, später wirklicher Prosessische der Uesthetik, der Geschichte der Künste und Wissensschaften, wie der Philosophie, an Prags Hochschule. Er zog sich aber nach seiner Versetzung in den Ruhestand (1811) auf das Gut Partschendorf im Ruhländchen zurück, welches vormals der Gräfin Pachta, nun seinem Sohne gehört, um hier ungestört den Wissenschaften zu leben. \*\*\*
Hier lauschte er den sinnigen Liedern und Gesängen seiner

\*\*\* Moravia 1815, S. 160, Dester. Encyfl. 3. Bd. S. 630, öfter.

Lit. Bl. 1846 N. 23, 29, 51, 52.

<sup>\*</sup> Hormanr's Archiv 1817 N. 123—124, 1818 N. 128.

\*\* Eduard Waidele schrieb, noch ein Jüngling, Carl VIII. von Frankreich gegen Neapel (Hormanre Archiv 1827 N. 106—109), Altböhmen (eb. 115—116), die ersten Zeiten der Ungarn (eb. 118, 120). Sein Abgang aus Mähren führte ihn anderen Beschäftigungen zu.

beutschen Bewohner, die in ihrer Klarheit und Tiefe, Unschaulichkeit und Ruhe, Ginfalt und Innigfeit, ein uraltes theures Erbe ihrer Voreltern abspiegeln. Der Fylgie ober alte teutsche Volkslieder in ber Mundart bes Ruhlandchens, erster Band, Wien und hamburg 1817, entrif sie einer unverdienten Bergeffenheit und follte ein Vorrathsbuch des deutschen Alterthums werden, das sich in Mundart und Meinungen, in Liedern und Sagen, in Sit= ten und Gebräuchen unter ben Bewohnern bes Ruhlandchens und ihren benachbarten Stammverwandten erhalten hat. Der Unhang ist historischen Rachweisungen und De= duftionen gewidmet, um die Unsicht zu befräftigen, daß die gange Gebirgsfette von ter fächsischen Schweiz bis Troppau ihre Bevolkerung ber Unfiedlung im Mittelalter, befonders unter Ottokar II. und Bischof Bruno, verdanke; boch hat er über bie beutschen Unsiedlungen feine altern Daten, als vom Bischofe Bruno, weil er bas Olmüger Capitel= Urchiv nicht benützen fonnte. Der zweite, schon zum Drucke bereitete Band, welcher die Singweisen zum ersten, bann eine Schilterung ber mabr. Balachen, nach ter Beschreibung ihres Stammgenoffen, bes geistreichen Prof. 20 e f= feln, u. a. enthält, hat leider noch feinen Berleger gefun= ben. Der Fest= und Witterungsfalender ber Ruhlandler u. Balachen, ein Bruchstück bavon, erschien in ben Mit= theilungen der m. s. Ackerbauges. 1838 R. 4 u. ff.

Die innige Vertrautheit mit Böhmens und Mährens Geschichte beurkundete Meinert, der Auffinder der Hradischer Chronik (Wiener Jahrbücher 1821 u. 1830) und der Trübauer Handschrift (Hormanr's Archiv 1819), in tenschon erwähnten Abhandlungen tes öster. Archivs, so wie

durch die weiteren Abhandlungen:

Die böhm. Geschichtschreiber bes ersten Zeitsraumes (Wiener Jahrbücher der Literatur, Bd. 15 u. 16), Beiträge zur Kritik der böhm. Münzkunde (böhm. Museums-Zeitsch. 1828 2. Bd. S. 205—233), Mährissche Ilrkunden des 14. und 15. Jahrh., als Beiträge zur Geschichte des Geschlechtes der Kraware, mit Erläuterungen (Dester. Archiv 1833, Ilrk. Blatt R. 1–10 oder S. 1–40) u. m. a. Zur Feier der Uebertragung der Hauptkirche auf St. Wenzel in Olmütz 1831 wollte er

bas Leben bes Bischofs Heinrich Zbik mit papstl. Briefen und dem merkwürdigen Amtsberichte des Cardinals Guido über sein Verfahren gegen die Nicht = Cölibatäre in Mähren und Böhmen herausgeben. Richter gewann ihm mit seiner seichten Series Epis. Olom. den Vorrang ab.

Der classisch gebildete, gelehrte, geschmackvolle und scharssinnige Prof. Meinert, welcher aus scheinbar unbesteutenden Umständen und Denkmalen die überraschendsten Folgerungen zu ziehen wußte, wäre wohl vor allen geeigenet gewesen, eine Eulturgeschichte des Landes zu schreiben. Er starb aber am 17. Mai 1844 zu Partschendorf, ohne es gethan zu haben, mit dem selbst gefühlten Vorwurfe, sich in der Herstellung des Textes von Jornandes und einer merkwürdigen Ausgabe des Florus abgemüdet zu haben.

Rnoll reihten sich würdig an die Professoren Dominik Kindky und Gregor Wolny. Der erstere, den 4. Oft 1777 zu Schlan in Böhmen geboren, wurde Mitglied des Piaristen Drdend, war Professor der Weltgeschichte und griechischen Literatur an dem neu errichteten philosophischen Institute in Brünn bis zur Besetzung der Lehrkanzeln mit Priestern auß den drei mährischen Abteien (1809–1820), und später böhmischer Gubernial-Translator in Brünn bis an seinen Tod im J. 1849. Auß dem reichen Schatze seiner Kenntnisse in Böhmens und Mährens Geschichte und Literatur kam nur wenig zu Tage, unter andern: Enrilelus und Methud, Rede zur Feier ihres Andenkend, 2. Aufl. 1817.\* Sein liter. Nachlaß ist größtentheils nach Nikolsburg gekommen.

Ein Lehramtsgenosse von Kinsky war der Piarist Franz Cassian Hallaschka, geb. 1780 zu Bautsch in Mähren, Prof. der Physik in Brünn, nachher in Prag, später Regierungs = und seit 1844 Hofrath, Referent und Direktor der philos. Studien in Wien, gest. 1847, besons ders als Ustronom und Physiker bekannt (öster. Encykl. II. 481, Moravia 1842 N. 62). Er verherrlichte seinen Gesburtsort durch die sehr gelungene, fleißige und diplomatisch ausgestattete Monographie: Die freie Municipalstadt Bautsch, in geogr. topogr. und hist. Beziehung, Prag 1842.

<sup>\*</sup> Moravia 1815 S. 159; öfter. Encyff. 3. B. S. 204.

Nach Kinsky's Austritt übernahm (1820) bie Lehrkanzel der Geschichte an dem Brünner philosophischen Institute Gregor Wolny, geb. zu Freyberg am 20. Dez. 1793, Mitglied des Benediktinerordens im Stifte Raigern.\*

In der Nähe eines classischen Bodens, des Hosteiner Berges, auf welchem sich die furchtbare Tataren-Macht an dem Heldenmuthe der Mährer und Böhmen brach, unweit der alten Burgen Helfenstein, Hochwald, Stramberg, Altztitschein, aufgezogen, von den Erinnerungen einer thaten-reichen Bergangenheit und den gemüthlichen Sagen der mährischen Walachei umweht, entwickelte sich in Wolmpsehr frühzeitig die entschiedenste Vorliebe für die Geschichte, welche durch seinen Eintritt in das an Druckwerken und Handschriften für Mährens Geschichte reichlich ausgestatetee Kloster Raigern die Richtung auf letztere erhielt.

Mus innerem Drange, burch Cerroni und hormant noch mehr angeregt, weihte er sich bem historischen Quellenstudium mit voller Rraft. Schon die Erstlingsarbeiten : Ueber die Berdienste, welche die Stifte um die Urbarmadung Deutschlands gehabt, (in ben Mittheilungen der Ackerbauges. 1821); Fragmente, Die Rirchengeschichte Mährens vorzüglich betreffend, nams lich die Begrundung und Ausbreitung bes Chris stenthums und bie Verbreitung ber Benediftiner in Mähren (eb. 1823 G. 273-383); bie oben angegebenen Abhandlungen in Hormant's Archive u. a. ließen den eifrigen Geschichtforscher erkennen. Biel versprechend war bas, bem Sormanr'ichen nachgebildete, Tafdenbuch für bie Geschichte Mährens und Schlesiens, 3 Jahrgange, Brunn 1826 (angezeigt in Hormanr's Archiv 1826 G. 223-224), 1828, 1829, welches er im Bereine mit mehreren Geschichtsfreunden herausgab, bei bem reichlichen Bufluge an Beiträgen felbst aber nur mit ber Abhandlung: Die Benediftiner Abtei Rangern, 1829, S. 130-188, ausstattete, beren Geschichte auch aus Un= lag ber Secundizfeier bes Pralaten Roch, Prag 1829, 4. herauskam.

<sup>\*</sup> Defter. Encyfl. 6. B. S. 186; öfter. Morgenblatt 1837 S. 50

Nach einer längeren Unterbrechung, welche die Bearbeitung seines Lehrbuches der Weltgeschichte, Wien 1830, verursachte, concentrirte er seine ganzen Bemühungen auf ein seit Schwoy brach gelegenes Feld, nämlich die Zustandebringung einer mährisch en Topographie, welche seit 1835 bis 1842 in 6 Bänden 8. zu Stande kam und den Titel: Mähren, topographisch, statistisch und hi-

storisch geschildert, führte. \*

Der geschichtliche Stoff wurde aus Urkunden, der mährischen Landtasel und Handschriften geschöpft. Die Zahl
der ersteren erreichte nach des Versassers Versicherung die Höhe von 8000 und soll großentheils noch unbenützt, ja
sogar unbekannt geblieben sein. Sie umfassen die Zeit von
879 bis 1700 und wurden aus vielen Archiven, Sammlungen u. a. genommen. Der Versasser kann nicht genug
die Vereitwilligkeit der k. k. Behörden, der Ackerbaugesellschaft, vieler Gutsbesitzer und Gemeindevorsteher, aus deren Archiven dieser seltene Schatz gehoben wurde, anpreisen. Nicht wenig verdankte er den Mittheilungen des Professors Anton Boczek in Olmütz, des Iglauer Magistratsrathes Sterly, des Teltscher Schuldirektors Tob i atschek, des Krasonitzer Pfarrers Norbert Ritsche l und
einigen anderen Privaten, die er nicht genannt.

Große Fundgruben waren das Brünner Franzens= Museum und die mährische Landtasel. Des ersteren mehr als 2000 Urfunden in vidimirter Abschrift sind für die Geschichte der Entwicklung und des Fortschrittes der Municipalversassung Mährens unentbehrlich und seine sonstigen Schäße geben zahlreiche Notizen zur Künstler= u.

Gelehrten = Geschichte (wie Wolnn versicherte).

Die mähr. Landtafel besteht, wie in wenigen Ländern nur, seit einem halben Jahrtausende. Sie wurde im J. 1348 gegründet, nur durch die Hussiten-Zeit (1421—1437) unterbrochen, vom J. 1348 bis 1642 für den

<sup>&</sup>quot;Ausführlicher gewürdigt wurde dieses Werk hinsichtlich der Ressultate für die Communal. Cultur Drts. Landes. Kirchen. Kunst und andere Geschichten, für Genealogie, Statistik u. s. w. in der Moravia 1843 N. 27-30. Der Verfasser (Heinrich?), der diese Resultate fleißig zusammenstellte, war aber nicht in der Lage, Berichtigungen, Zusäse u. a. zu liefern, d. h. das Werk kritisch zu würdigen.

Dsten und Westen des Landes getrennt in Olmütz und Brünn, seitdem aber vereint in Brünn fortgeführt. Diese zur Evidenzhaltung der Landesgüter und Sicherung des Eigenthums so unendlich wichtigen öffentlichen Bücher begreisen 200 Foliodände im Original. Diese Landtasel enthält nicht nur Käuse und Verkäuse der ständischen Güter, Schuldauszeichnungen, Geldanweisungen und Verträge jeder Urt, sondern auch überaus wichtige Verordnungen der Landesfürsten sowohl wie der Stände, eine unglaubliche Jahl von Testamenten, Stiftungsbriese u. a. m. Visher war dieser überaus reich fließende Schatz von Niemanden vollständig benützt worden. Schwon klagte, daß ihm nur die vom Landrathe von Traubenburg aus der alten Landtasel von 1348—1420 (in 9 Vänden) gemachten Auszüge zu Gebote standen. Boczes hatte die Landtasel nur dis zum I. 1590 ausgezogen. Wolm war von dem Landrechts-Präsidenten Anton Grasen Sedlnitzsh die unbeschränste Besnützung der ganzen Landtasel gestattet. Seine (angeblich vollständigen und genauen) Auszüge derselben lieserten ihm einen mannigfaltigen und reichhaltigen Vorrath in Bezug auf den Wechsel der Güterbessiger, den Rang abeliger Geschlechter, die von ihnen bekleideten Würden, ihre Verzweigungen untereinander u. a., so wie hinsichtlich des landwirthschaftlichen und statistischen Justandes einzelner Güter des Landes in der Borzeit. bes Landes in der Vorzeit.

Es ist zu bedauern, daß Wolny nicht auch die von Boczef erst aufgefundenen, bis in die Mitte des 13. Jahr=hundertes zurückreichenden alten Quaterne und Vormerke über die früher noch viel weiter als dermal ausgedehnt gewesenen Olmützer bischöflichen Lehengüter, und auch nicht die Olmützer erzbischöfliche Lehentafel, welche seit 1592 über mehr als 60 erzbischöfliche Lehens güter in Mähren geführt wird, zu seiner Topographie be-nütte, da die mährische Landtafel von diesen Gütern nichts als den Namen und die Bezeichnung ihrer Leheneigenschaft enthält, der von Wolny etwas zu gering geachtete Schwoy also die Hauptquelle des historischen Theils für den erste-

ren war.

Dieß ist auch die Ursache, daß Wolny die Geschichte ber mährischen Enklaven im Troppauer Kreise, näms

lich der Stadt und Herrschaft Hotzenplotz, der Olmützer erzbischöflichen Lehengüter Hennersdorf (mit Mattorf und Johannisthal), Roßwald (mit Füllstein und Paulowitz), Große, Deutsch = Paulowitz, Pilgersdorf, Stubendorf, Leistersdorf, Schlackau, Schönstein, Stablowitz, Röhlersdorf, Dorf-Teschen, des Lehengutes (tes Olm. Domdechants) Sucholasetz, des Allodialgutes Schlatten, der Johanniter-Herrschaft Maidelberg und des Ratscherer Bezirkes, nicht viel weiter führte, als Schwon.

Es ist dieß um so mehr zu bedauern, als auch die Nachrichten, welche Prof. Ens (Oppaland 4. B. S. 123—174) bei dem Mangel an Quellen und der Nichtbesnützung der öffentlichen Hypothekenbücher in seiner Beschreisbung des Oppalandes von ihnen gegeben hat, viel zu

fragmentarisch sind.

Die statistischen Daten in Wolny's Werk beruhen auf (häufig unrichtigen voer mangelhaften) ämtlichen Rachweis sungen, welche im Auftrage Des Landespräsidiums tem Ber= fasser von den Magistraten und Dominien im Wege der Rreisämter zukamen, die Beschreibungen der Rirchen auf ben Inventarien aller Pfründen und Rirchen in Mähren vom Unfange dieses Jahrhundertes (97 Fo= liobande), welche auf Berordnung der weltlichen und geist= lichen Behörden verfaßt wurden. Die mineralogischen Rotigen sind ben Ratalogen ber fleißigen, aber nicht immer zu= verläffigen vaterl. Mineralogen Ulram, Boleslawsky, Rudezinsky, v. Mehofer und Brufchfa, die Da= ten über die Flächenmaße bes produktiven Bobens der 30= sephinischen Steuermatrikel, wie sie provisorisch 1820 ref= tificirt wurde, entnommen, da der stabile Kataster noch nicht ausgeführt war.

Die Entlehnung des Therestanischen Rektisikations= Ausschlages, nämlich der obrigkeitlichen Schätzung der Güter und des unterthänigen Lahnenbesitzes aus Schwoy, wäre

zu administrativen Zwecken wünschenswerth gewesen.

Die allgemeinen Uebersichten der physikalischen und politischen Verhältnisse der einzelnen Kreise vom Professor Heinrich scheinen, was die Geognostik und die Naturkunde betrisst, gelungen, enthalten aber im politischen Theile manche Unrichtigkeiten und Lücken. Die reichlichsten Beiträge von Privaten erhielt Wolmy vom Archivar Boczef. Der geistl. Stand scheint hierin zurückgeblieben zu sein, benn er gedenkt, als Beispiel für diesen, insbesondere nur der bedeutenden Menge histor. Nostizen über einzelne Theile des Iglauer und Znaimer Kreisses, welche der gewesene Prosessor der Physik, später Pfarrer in Krassoniß, Norbert Ritschel (geb. 1791 zu Teltsch), Neureischer Prämonstratenser, Verfasser einer Geschichte seines Klosters MS., mit unermüblichem Sifer aus Urkunden, Kirchens und Gemeindebüchern sammelte und ihm mittheilte (Wolny 6. B. S. 287), so wie ähnlicher Sammlungen des Neustadtler Pfarrers Leopold Pausa über die dortige Gegend (eb. S. 314).

Wolny's äußerst mühsames und fleißiges Werk, wie es in seiner Art kein anderes öster. Land besitzt (das Som= mer'sche von Böhmen insbesondere ist im historischen Theile weit zurück), faßt eine überaus große Masse von Beiträgen zur Statistik, Genealogie, politischen, Literär = und Kunstgeschichte, Geschichte des Municipalwesens u. s. w., in sich. Vorzüglich wurde das Historische, als das in allen Wechseln Bleibende, berücksichtigt. Daß sich in ein so ausgesdehntes Werk nicht viele Irrthümer, Unrichtigkeiten und Mängel hätten einschleichen sollen, wird Niemand billiger Weise verlangen. Eine kritische Würdigung und Ergänzung im nothwendigen Vereine mehrerer Kräfte würde defz

fen unverkennbaren Werth noch mehr erhöhen.

Sein lebendiger Geschichtsvortrag und der literärische Privatverkehr gewann mehrere seiner Schüler, wie Masniak, von Schwabenau, den Verkasser dieses Versuches u. a.

für die Geschichte, insbesondere die mährische.

Die Früchte, welche dieser Samen bei der neuen Generation getragen, sind theils aus Mangel der gemeinsamen Pflege nicht zur Reise gediehen und spurlos verloren gegangen, theils hüllen sie sich in das bescheidene Dunkel der Verborgenheit, um bei günstigeren Verhältnissen der goldenen Sonne Strahl zu begrüßen.

Johann Schön, geb. 1802 zu Langendorf, am Fuße der Eulenburg, deren Geheimnisse und Geschichten seinem Gemüthe die Richtung gab, einer der talentvollsten Schüler Knoll's, von Duller als der erste Ballatentichter Dester-

reichs bezeichnet (Dester. Archiv 1830 S. 280), konnte ter mähr. Geschichte keinen Geschmack abgewinnen. Mit den quellenmäßigen Abhandlungen: Abfall Siciliens vom Hause Anjou (Hormany's Archiv 1822 N. 66, 69, 75), dann: Mailand und Barbarossa (Hormany's Archiv 1824 N. 80–94), einer der glorreichsten Episoden, voll dramatischen Gehaltes, trat er als histor. Schriftsteller auf. Von dem Lande seiner Väter, auf dessen Altar er, nebst den schon erwähnten Abhandlungen in Hormany's Archiv (Otto II. und die weisse Frau) 1825 N. 82, 84, 94, nur nich die Geschichte der Burg Teltsch, der Wiege seiner jugendslichen Erinnerungen, als Opfergabe niedergelegt (Wolnny's Taschenbuch 1827 S. 160—188), nahm er auf immer Abschied.

Von Königsberg aus, wo er die Würde eines Dofstors der Rechte erwarb, machte er auf die, im Königssberger geh. Archive aufbewahrten Schätze zur Geschichte Böhmens und Mährens, insbesondere auf einen großen Pergament-Codex aus Ottokar II. Zeit aufmerksam, welcher Dekrete und Edikte böhm. Könige, die sich auf die Staatsverwaltung von Böhmen und Mähren beziehen, Briefe und Urkunden auswärtiger Fürsten, Stifts und Hirtensbriefe böhm. und mähr. Prälaten, Privatverträge und Privatschriften u. s. w. enthält (Böhm. Museums Zeitschrift

1828 1. B. S. 71-77).

Als Lehrer und Schriftsteller im staatswissenschaftlichen Fache galt er als eine der Zierden der Breslauer Hochsschule, nachdem die Träume von Reformirung der russischen National-Literatur verflüchtigt waren. Ein viel zu früher

Tod nahm ihn hinweg (1839).\*

Thomas Bren, dessen Mitschüler, geb. zu Olmüg 1805, an Talenten reichlich bedacht, von Knoll und dem Freiherrn v. Hormanr zu geschichtlichen Forschungen angeregt, betrat die historische Laufbahn, ein Jüngling noch, mit seiner schönen, aus den Quellen geschöpften Abhandlung: Die Blüthe der lat. Poesie in Böhmen (Hormany's Archiv 1823 N. 126—127, 1824 N. 23—30).

<sup>\*</sup> Johann Schon. Eine biogr. Mittheilung von Nowaf, Breslau 1839. Moravia 1839 N. 151, 174, 178

Mit dem viel schwächeren Versuche: Mähren unter den ersten slavischen Fürsten (Hormany's Archiv 1828, wo auch N. 124—132 seine Abhandlung über das spanische Theater und Calderon sich vorsindet) sagte er seinem Vaterlande Lebewohl. Doch fand er im besten Mannesalter, als Professor der Geschichte und lat. Philoslogie am Lyceum zu Salzburg seinem Lieblingsfache zugeswendet, unvermuthet auf heimischer Erde den Tod († zu Olmütz am 28. Juli 1841).\*

Much Julius Urban Ritter v. Schwabenau, geb. am 16. Februar 1808 zu Brünn, einen Bruder Johann Friedrich Antons von Schwabenau, welcher durch seine geslehrte Abhandlung: Die ältesten bekannten Slaven und ihre Wohnsitze (Hesperus 1819, 1—12. Heft), seine Verstrautheit mit den alten Geschichtsquellen bewährte, einen Schüler Wolny's, von Dobrowsky ausgezeichnet, raubte in der Blüthe des Lebens ein neidisches Geschick (20. März 1834). Schon sein erster Versuch über den Znaim er Fürsten Conrad II. (Zeitschrift des böhm. Museums 1827, Oft. S. 30.-59) berechtigte zu vielen Hoffnungen. Bestonderen Reit hatte für ihn die glänzende Periode in Mährens Geschichte, in welcher der heldenmüthige Verstheidiger von Olmütz, Jaroslaw (Zdislaw?) von Sterns berg durch einen mit Klugheit vorbereiteten und mit Heldenmuth ausgeführten Sieg über die zahllosen Horden der Tataren (1241) Glauben und Gesittung Europas vor dem Undrange dieser Barbaren schützte. Mit Begeisterung und Ausdauer, selbst während der größten körperlichen Leiden, an der Idee der Schilderung dieser Zeit festhaltend, fam ihm durch seine Ernennung zum erzbischöflichen Archivar in Kremsier die Gelegenheit entgegen, in der Nähe des Hosteiner Berges, des Schauplatzes der unsterblichen That, in dem Reichthume des Kremsierer Archivs seine Lieblings= idee ausführen zu können, als ihn der Todesengel einem leidenvollen, durch den Genius des Vaterlandes nur auf Augenblicke verschönten Leben entrückte. Treu seiner pa-triotischen Gesinnung noch im Tode widmete er seine Bücher= fammlung. Manuscripte und seinen sonstigen literarischen Rach-

<sup>\*</sup> Moravia 1841 S. 274.

laß bem Franzensmuseum und ben Nationalsammlungen in Prag.\* Doch gelangte ein Theil oder das Ganze (meist Excerpte) an Oherál.

Bon ben Böglingen, welche aus ben historischen Schulen der neuesten Periode hervorgegangen sind, wurden bereits die meisten ein schnelles Opfer ihrer Mühen und Anstrengungen, wie Schwabenau, Schön, Bren, Maniak, Boczek, der unermüdliche und überaus gediegene J. U. Dr. und Fistalamts-Conceptspraftikant Albert Ritter von Smetana († 1840), ein hingebendes Mufter ber Berufserfül= lung, ein Mann voll Treue und Glauben, von altem Schrott und Korn; mehrere, wie Struschka, Waidele u. a. verstummten.

Bu den wenigen Uebriggebliebenen gehört ber Berfasser dieser Abhandlung, Christian d'Elvert. Er ist zu Brünn am 11. April 1803 geboren, in Brünn, Olmütz, Prag und Wien in den Symnasial = philosophischen und Rechtsstudien gebildet, ein Schüler der sehr emsigen Gesschichtslehrer Richter, Hatlanek, Wolny und Knoll. Aus innerem Triebe erwachte in ihm frühzeitig die Neigung zur Geschichte, vor allen seines zweiten Vaterlandes. Un-ter wenig begünstigenden Umständen widmete er doch mit treu ausharrendem Fleiße seine durch dienstliche Unfordes rungen bei bem Gubernium und ben Rreisämtern, burch Die Wahl zum mahr. Land= (1848) und beutschen Reichstage (1849) in Frankfurt u. a. sehr beschränkte Muße der allseitigen Erforschung und Bereicherung der Landes= funde und brachte zum Theile fehr beträchtliche Samm= lungen für Mährens Landeskunde im weitesten Sinne zu Stande, wobei ihm seine ämtliche Stellung trefflich zu Statten kam. Schon als Jüngling betrat er die schriftsstellerische Laufbahn und versuchte sich im Brünner Wochenblatte (1824—27), in Wolnn's Taschenbuch, in den Mittheilungen, den Wiener Jahrbüchern der Liter. (1829 über mähr. Gesch. Schreibung und Wolnn's Taschenbücher) und in Wagner's juridisch-politischer Zeitschrift.

In feiner Geschichte Brunns, Brunn 1828, glaubt

<sup>&</sup>quot; In der Moravia 1838 R. 20 u. 21 pflanzte ibm Michael Franz v. Canaval mit liebender Sand ein Denfmal bleibender Erinnerung.

er das Eigenthümliche einer solchen Monographie aufgefaßt zu haben. Derfelbe wurde freundlich und aufmunternd begrüßt. \* Hormanr fand die Darstellung über das alte Städtewesen, die Stadtrechte, die Judengesetze, die Satzun= gen über Zünfte, Handlung, Gewerbe interessant, zumal wegen der Mischung deutscher und stavischer Sitten und Begriffe. Der Hussitenkrieg, der Krieg zwischen Wladislaw und Mathias Corvin und der dreißigjährige Krieg erhielten nach Hormanr's Unerkennung manchen tenkwürdigen Beitrag. Auch die Rirchen und Klöster seien gut und mit gehöriger Ausscheidung bes Wesentlichen und Unwesentlichen dargestellt. Der Verfasser hätte wohl mehr geleistet, wenn ihm die Benützung aller Quellen, insbesondere bes Brunner städtischen Archivs, und die Unterstützung anderer Forscher, namentlich Cerroni's, wäre zu Theil geworden, und derselbe, ohne irgend einen Vorarbeiter, sich nicht auf die Druckwerke, die Sammlungen im Franzensmuseum, und ber Olmützer Bibliothef, dann auf Bruchstücke aus Hanzely's Nachlaß hätte beschränken mussen. Seit dem vermehrte er, besonders aus den Gubernialakten, den Vorrath für Brünns Geschichte sehr und eine zweite Auflage dürfte wohl weit mehr entsprechen.

Ginen Vorläufer dazu machte seine Gelegenheits= Schrift: Die Schweden vor Brünn. Ein Abschnitt des dreistigjährigen Krieges, Brünn 1845, 8., an welche sich die Abhandlung: Die Belagerung von Brünn durch die Schwes ven im J. 1645, von Polykarp Koller, Brünn 1845, 8., (S. über beide öster. Lit. Bl. 1846 M. 147) und eine ähnliche bohmische Schrift von Kramerius, Znaim

1845, reihten. \*\*

In der bisher fast ganz übersehenen Würdigung der Rechtsverhältnisse und Institutionen des Mittelalters — ge= rade in Mähren vor vielen anderen Ländern von überra= schender Art — glaubt er die Bahn gebrochen zu haben. Der erste Anwurf geschah in Brünns Geschichte, die

<sup>\*</sup> Mitth. 1828 S. 213—215, Hormanr's Archiv 1828 S. 368.

\*\* Hieher gehört auch die Beschreibung einiger Denkwürdigkeiten in Brünn, eb. 1841, 8. (die seit der Mitte des 18. Jahrh. oft aufgelegte, jedoch diesmal verbesserte Beschreibung des Denkmals von Souches, der 3 der a d faule, des Rades und Rrofodils).

Fortsetzung in der juridisch-politischen Zeitschrift von Wagner, Rudler u. s. w, mit den Abhandlungen: Ueber die ältesten Gesetze und die älteste Justizverfasfung Mährens (1829, Janner = Seft G. 59-82, Juli-S. G. 43-62), über tas Lehenwesen in Mahren und Schlesien überhaupt und bas Olmüger Afterlehenshofrecht insbesondere (1831, April-Seft S. 214-256),\* das Institut der Freisaffen in Mahren und Schlesien (1840 III. Notigenbl. G. 437 -444, 485 - 498). In der Geschichte und Beschreibung ber Stadt Jalau, Brunn 1850, find die Municipal-Ginrich= tungen, das Zunft= und Gewerbewesen, die Geschichte des Sandels und Bergbaues u. a. neben ter polit. Geschichte gut bebacht. Die Steuergeschichte Mahrens u. Schles fiens, die Unterthans-Berfassung beider Lanber, die Weschichte ber Buchbruckereien, Buch= handlungen und der Censur, die Geschichte ber Theater, der Contributionsfond in Mähren und Dest. Schlessen, die staatsrechtlichen Berhältnisse des Dimüter Bisthums, Die Geschichte ber Wohlthätigkeits = Ganitäts = und Urmen= Unstalten, \*\* des Straffenbaues in Mähren und Schlesien sind beinahe zum Drucke vollendet. Die Bearbeitung der Statistif und Weschichte des Landes hängt von Verhältnissen und hinreichender Muße ab. Die größeren Theils vollendete Geschichte der Olmüger Universität und des Studien= und Schulwesens in Mähren u. Deft. Schlesien schöpfte er theilweise aus den treuesten und reichlich fließenden Quellen bes Gubernial = Archives und der Gubern. Registratur. Diese lieferten ihm auch größtentheils den sonst unzugänglichen

\* Beide Abhandlungen überbiethen (nach Dr. Legis Meinung in der öfter, jur. polit. Zeitschrift 1847 S. 190) die Leistungen aller Borganger,

find aber gleichwohl nur Erstlings : Arbeit und erster Bersuch.

\*\* Auch dieses Feld sag beinahe ganz brach. Sehr unbedeutend sind einige wenige Borarbeiten, wie: Das Krankenhaus zu Neutitschein in Mähren, von (dem seltenen Polihistor) Joh. Rupprecht, bürgerl. Handelsmanne in Wien (öster. Encyst. IV. 448), Wien 1808, (im Ausguge in den öster. Lit. Annalen 1809, Febr. S. 63—64); die Barmherzigen in Teschen (Wien 1800), dto. in Prosnis, Olmüs 1839, 8.; die Armen Bersorgungsanstalten in Brünn und Olmüs, vom Dr. Jvs. Steiner († 1836 als Protomedisus), 1814; das Prov. Strafund Arbeitshaus in Brünn, vom Dr. Kincolini, eb. 1816.

Stoff zur Darstellung ber politischen Gestaltung unt Verfassung Desterreichisch = Schlessien 3; so wie auch nicht geringe Materialien zur Geschichte des Bergbaues in Mähren und Schlessien, zur Geschichte des bürgerlichen und Strassrechtes, der Verfassung und Verwaltung u. a. Fleißig sammelte er zur Geschichte des Communalwesens, des Adels, der Kirchen und Religionen, des Handels und der Gewerbe, der politischen und Polizeigesetzgebung, der Mationalitäten, der Kunst und Literatur, des Militärs u. a. beider Länder. Den Bewegungen der neuesten Zeit gehört an die historisch = staatsrechtliche Abhandlung: Die Vereinigung der böhm. Kronländer Böhmen, Mähren und Schlesien zu Einem Landtage, zu Einer Centralverwaltung, Brünn 1848.

Er schätt sich glücklich, zur Aufnahme des vaterländischen Geschichtstudiums sein Schärflein redlich beigetragen zu haben. Die Idee zum Wolny'schen Taschenbuche ging von ihm aus und er war durch seine Beiträge: Die Zierrotine (1826 S. 93—161), die Kaunite (1827 S. 105 160), die Schaafgotsche (1829 S. 70—130), Johann der Eiserne, Bischof zu Olmütz (1826 S. 240—259) und Kriegsereignisse in Mähren durch die Jahre 1621—1628 (1829 S. 254—276) einer der Haupttheilnehmer. Seine Mitschüler Maniak und Boczek hat er für Mährens Geschichte gewonnen.

Alois Maniak wurde am 17. Mai 1804 zu Walachisch-Meseritsch, am Fuße des stavischen Göttersüses Radhost, der geschicht= und sagenreichen Gebirgswelt der mährischen Walachei, geboren. Während seiner philos. Stubien zu Brünn und Olmütz von den eifrigen Geschichts=lehrern Wolny und Knoll für die vatersändische Historie angeregt, zeichnete er in seiner sinnigen und gemüthlichen Weise die Charakteristik eines ausgezeichneten mährischen Volksstammes, der Walach en (Wolny's Taschenbuch 1826 S. 263—300, 1827 S. 248—266), die Geschichte der ältesten Bewohner Mährens, der Duaden (eb. 1827 S. 1—54) und des Geschlechtes der Wrisowerz (Hormayr's Urchiv 1828 N. 52, 53 und 54). Seit 1826 von seis

ner geliebten Heimath durch weite Räume getrennt, als Symnasiallehrer zu Vinkovcze in Slavonien theilnehmen, der Zeuge des Hinsterbens des herrlichen vaterländischen Dichters Eugen Wesseh, einer langsamen Aufzehrung selbst preisgegeben, gab ihn nach einem Decennium (1837) die mächtige Hand des großen Gönners mährischer Bestrebunzgen (des Grafen Wittrowsky) wieder dem Baterlande zurück. Zwar wendete er als Symnasiallehrer in Znaim seine Winsche und Kräfte wieder demselben zu und setzte die Charakterisirung mährischer Volksstämme fort. (Mozravia 1838 N. 13—17.) Allein seine Kraft war gebrochen; er trug den Keim des Todes in sich, der ihn am 24. Dez. 1843 zu Iglau, wo er als Gymnasiallehrer

weilte, dahinraffte \*.

Bald folgte ihm der lette meiner Mitschüler (Lettmayer, Schon, Smetana, Bren, Maniak), die sich der vaterländischen Geschichte gewit= met, der glücklichste unter ihnen, Unton Boczef, ber bem geschichtlichen Quellenstudium Mährens im Mittelalter einen bedeutenden Aufschwung gegeben, die völlige Reife aber nicht erlebte \*\*. Er war am 20. Mai 1802 zu Buftrit im Iglauer Kreise geboren, fein Bater Burger und Gewerbsmann daselbst. Den humanistischen Studien lag er zu Teschen, Znaim (1815 – 1818), wo sein Bruder als ausgezeichneter Gymnasiallehrer wirkte und zu Brünn (1819), den philosophischen zu Leutomischel (1820, 1821) und (1822) als Privatschüler zu Brünn ob. Obwohl er sich sodann an der Wiener Universität dem juridischen Studium zuwendete, verließ er doch bald dasselbe, bildete sich (1824-1826) am Brunner Gymnasium zum Lehramte aus und wurde Adjunkt an dieser Anstalt. Nachher über= nahm er die Erziehung bes jungen Grafen Mittrowsky zu Roginfa in der Rabe feiner Geburtsftadt, die in den alten Ritterburgen Pernstein, Zuberstein, Mittrow, Jaworek, Grazow, der alten Probstei Daubrawnik mit ihrer herr= lichen Marmorfirche eine erinnerungsreiche Vorwelt umfängt. Diese Erinnerung und die Unterstützung burch ben ausgewählten gräflich Mittrowsky'schen Bücherschatz blieben nicht

<sup>\*</sup> Mefrolog in der Moravia 1844 N. 14.

Biog. Skisse in der Moravia 1847 N. 121.

ohne Früchte. Rach aufgegebener Bewerbung um eine Gymnasial-Professur fam Boczek glücklicherweise in die Dienste bei der mahrisch-schlesischen Gubernial-Registratur (1828). Der als Mufter eines Registratur=Vorstandes und Freund alterthümlicher Sachen ausgezeichnete Direktor Möller vertraute ihm die Sichtung und Ordnung des reichen Archives von 59 aufgehobenen Klöftern in Mähren und Schlesien; die er in der Art bewirkte, daß dieses Rloster-Archiv nach 40 Jahren aus dem Minoriten-Rlofter in das Gubernial= Gebäude und resp. das Gubernial-Archiv übertragen wurde. Boczek benütte dabei das ständische Archiv und zum Theile ben unerschöpflichen Reichthum der mährischen Landtafel. Bu Ende des Jahres 1830 wurde er Amanuensis an der Olmützer Universitäts-Bibliothek, am 29. August oder vom Schuljahre 1831-1832 an nach abgehaltenem Concurfe, mit der Unterstützung seines Macens des Dberft-Kanglers Grafen Mittrowsky, dem er sich durch seine Bemühungen für die mährische Geschichte zu empfehlen wußte, der erste Lehrer an der (1829) neuerrichteten Lehrkanzel der bohmischen Sprache und Literatur bei der ständischen Akademie in Olmut. hier gelangte er, mit Erlaubniß des Erzbischofs Grafen Chotek, in die bisher unbenützten, überaus reichhaltigen Bisthums-Archive und zwar das erzbischöfliche und Rapitel-Archiv zu Olmütz und bas erzbischöfliche Lehenrechts-Archiv zu Kremsier. Mit Bewilligung bes Landespräsidiums (14. April 1831, 8. Nov. 1832) bereiste er theilweise das Land, um in den Archiven der Dominien, Städte und Rlofter geschichtlichen Denkmalen für die in Folge ehrenvoller Aufforderung von Seite des Dberst-Ranzlers Grafen Mittrowsky beabsichtigte Sammlung und Her= ausgabe eines mährischen Diplomatars nachzuforschen, beffen Druckfosten der lettere großmüthig übernahm. Zuerst dichterischen Versuchen hingegeben, überging Boczek auf die freundlichen Aufforderungen des Verfassers dieses Ver= suches zum vaterländischen Geschichtsstudium. Die Erstlings= früchte, nämlich die Geschichte des mächtigen Sauses Pern= stein (1824), der Rostfa von Postupic, des Augustin Rafenbrod und der Pifarditen in Bystric, legte er im Brunner Wochenblatte, die Geschichte der Pern= steine in Wolny's Taschenbuch (1826, S. 161—215)

nieder, wozu er den Pernsteiner, Tischnowiger, Daubrawni= fer, Bustricer Coder, die Mittheilungen Horky's aus dem Raudniger Archive u. a. benütte. Nach vieljähriger Borbereitung und Sammlung in Mähren und den Nachbarländern trat er endlich mit seinem Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, tomus primus, Olomucii 1836, in 4., hervor, welcher ber älteren Geschichte Mährens ihre wahre Grundlage und eine neue Gestalt gab. Boczek wurde dadurch der Gründer einer neuen Richtung in der mähris schen Geschichtforschung, nämlich der zu großem Rachtheile so lange vernachlässigten diplomatischen, welche mit Peffina, Balbin, Stredowsky, hoffer, Pitter, Dobner und Pelzel nicht fortgesetzte Anfänge gemacht hatte. Er wurde es nicht nur durch die Auffindung und Mittheilung vieler neuer, sondern auch, indem er auf die Urquelle zurückging, durch die diplomatische Berichtigung des Textes der schon bekannt gewesenen Ge= schichtsdokumente. Dieses Diplomatar, welches durch die großmüthige Unterstützung des Oberst-Kanzlers Grafen von Mittrowsky zu Stande kam, follte vorläufig in 4 Quart= banden die dunkle Periode von dem ersten Bersuche der Christianisirung Mährens an bis zum Aussterben ber Premisliden, d. i. vom 3. 396-1306 umfassen, und einen Geschichtsapparat von mehr als 2200 Urfunden liefern, gegen welchen alle bisherigen Leiftungen verschwinden. Denn Dobner machte 1779 nur 100 Urfunden in der Zeitperiode bis 1306 bekannt, und die Zahl aller von diesem und an= beren zum Theile fehlerhaft und unvollständig veröffentlich= ten Urkunden foll bis zum Jahre 1306 kaum anderthalb= hundert übersteigen. Mähren hat damit unter allen Ländern bes öfterr. Staates am besten für die Grundlage seiner Geschichte zu sorgen begonnen, wie auch dessen Topogra= phie von Wolny als die beste aller dieser Länder gerühmt wird (Chmel im öfterr. Geschichtforscher, Wien 1841, II. Bo. Notizenblatt G. II-IV.). Die Rirchen= und Rlofter= geschichte, die Colonisirung ber mährisch-schlesischen Gebirge, die Einführung des Lehenwesens, die Gründung so vieler Städte, das Munizipalwesen, die Einführung des deutschen Rechtes, die Unfässigmachung der Ritterorden, die politische Landesgeschichte erhalten hier ganz neue und überraschende

Aufschlüsse. Böhmen, welches burch bie Sussitenstürme um so viele Denkmale gekommen, Troppau und Jägerndorf, früher Bestandtheile Mährens, und die Nachbarländer ma= chen hier ihren Fund. Der erste Band des Diplomatars begreift den Zeitabschnitt vom 3. 396 - 1199. Von den 378 Urfunden, welche er enthält, sind 130 gang neu, die übrigen aber nach den Autographen oder alten bewährten Copien vollständiger und treuer wiedergegeben, als es bis= her der Fall war. Der zweite Band, Olmütz 1839, um-fast die für die Culturgeschichte so wichtige Periode von 1200 bis 1240 und gibt 331 Urfunden; der britte Band, Olmut 1841, geht von 1241 bis 1267 und liefert 408 Dokumente; der vierte Band, Olmut 1845, reicht von 1268 bis 1293 und enthält 323 Urkunden, wichtig für Diese burch Ausbildung des Lehen= und Städtemesens aus= gezeichnete Zeit. Der fünfte Band, und ein Personal= und Real-Index (dieser größeren Theiles von Chitil) ist unter der Presse. Boczek beabsichtigte mit der großmuthig zuge= sicherten Unterstützung des bohm. Herrn Landrechts-Prasibenten Grafen von Mittrowsky, welcher bas Werk feines Vaters ber Vollendung zuführen wollte, bas mähr. Diplo= matar, wenn auch nicht mit ber kostbaren Ausstattung ber ersten 5 Bände, bis 1526 fortzusetzen. Graf Mittrowsky, welcher die Druckkosten des 5. Bandes und eines Index zu allen 5 Bänden übernehmen wollte, trat zwar in Folge der großen Verluste, welche die Gutsbesitzer 1848 durch die Aufhebung der Unterthansverhältnisse erlitten, zurück, allein die Druckfosten werden aus der jährlichen Dotation von 2000 fl. E. M. bestritten, welche ber Landtag 1849 auf meinen Vorschlag zur Förderung der mähr. Geschicht= forschung für mehrere Jahre bewilligte. In dem Diploma= tar wird die Duelle und die Sammlung, in welcher schon befannte Urfunden zu finden sind, überall angegeben. Alle, auch schon in andere Sammlungen aufgenommene Urkunden, werden ihrem vollen Inhalte nach mitgetheilt. Wenn hiefür die Vollständigkeit des Diplomatars und die Text= berichtigung der Urkunden das Wort führen mag: so scheint boch die Aufnahme ganzer Diplome, in welchen nur mah= rische Fürsten und Bischöfe als Zeugen fungiren, Des Guten zu viel zu thun. Sehr empfindlich wird ber Abgang

jeglichen Commentars. Den unermüdlichen Forscher und Sammler zierte bes Raisers Dank mit ber mittleren gol= benen Medaille (Sept. 1836); die gelehrten Gesellschaften zu Prag, sowohl bes bohm. Museums als ber Wiffen= schaften (1834), zu Breslau, Brünn (1837), Görlit (1838) und Kovenhagen (1839) nahmen ihn in ihre Mitte auf; bie Stände bes Landes gaben ihm mit des Raisers Bewilligung (1. April 1837) eine Gehalts-Personal-Zulage von 200 fl. C. M. jährlich, verliehen ihm (1837) ben feit Pessina's, bes Baters ber Baterlandsgeschichte, erlosche= nen Titel eines mährisch-ständischen Sistoriographen, und später (16. Juni 1839) die für ihn geschaffene Stelle eines ständischen Archivars. Hiemit verbanden sie die ehrenvolle Aufforderung (1837), die Geschichte Mäh= ren's zu schreiben, von welcher der fleine Abschnitt von 1278-1283 durch Boczef's Abhandlung: Mähren un= ter König Rudolph dem Ersten, Prag 1835, ein gang neues Licht erhalten hatte. Behufs ber Geschicht= schreibung Mährens beschlossen die Stände (1839) auf Boczek's Vorschlag eine vorläufige, umfassende, auch auf die Nachbar-Provinzen und selbst das Ausland ausgedehnte Forschung (welche 1841 eröffnet wurde) und widmeten zu Diesem Zwecke jährl. 2000 fl. CM. Boczek beschäftigte sich feitdem ununterbrochen mit Sammlungsreisen in Mähren und Böhmen, deren Archive sich ihm in Folge von Aufforderungen des Landesausschusses und des Landespräsidiums erschlossen, mit Sammlungen von Urfundencopien, deren er viele Taufende dem Landes-Ausschuffe überreichte, mit Forschungen und Zusammenstellungen für die Geschichte Mahrens und der mitinteressirten Länder u. a.

Sein in früheren Jahren gesammeltes Geschichts-Masterial von beiläufig 5000 Bogen schenkte er dem Lande. Für die Neisen wurde ihm der eifrige und befähigte ständ. Ranzlist Joseph Chitil als Gehülfe beigegeben. Er ershielt eine von den Ständen entworfene und mit dem Hizdt. vom 25. Febr. 1842 3. 23288 genehmigte Instruktion für seine Geschäfte als Archivar und Historiograph, ein Amtslokale im Dikasterialhause und die Bewilligung zum Ankause von liter. Hülfsmitteln.

Auch ertheilten ihm (1844) die Stände ben Auftrag,

die bisherigen und fünftigen Berichte über die von ihnen ämtlich veranlaßte vaterländische Geschichtforschung zum Drucke zu redigiren. Boczek kam wohl dieser Aufforderung nach, allein seine Berichte gelangten nicht zur Deffentlichskeit, daher auch nur der nächste Kreis seiner Umgebung von den Erfolgen seiner Forschungen Kenntniß bekam und die von ihm für die Jahre 1841— incl. 1845 erstatteten Berichte als sehr werthvolle Uebersichten in Handschrift blieben. Bei der Befassung des Berichtes für das Jahr 1846 überraschte ihn (am 13. Jänner 1847) der Tod.

Außertem ist auch noch sein Bericht über die Resultate seiner Privat = und ämtlichen Forschungen vom Jahre 1845 vorhanden, welcher eine lebersicht des von ihm aufgefundenen großen Materials gibt. Er schöpfte es haupt= fächlich aus den Archiven des m. f. Guberniums (hier besonders aus dem Archive der seit 1773 aufgehobenen und auch ber noch bestehenden Klöster) und der mähr. Landtafel in Brunn, ber Dimuger Universitäts= Bibliothet, bes Erzbisthums, Rapitels, Consistoriums und der Lehentafel in Olmütz und Krem= fier, der Städte Dlmus, Inaim, Jalau, Blabings, Groß = Bitesch, Leutomischl, Deutsch brod, Groß= Meseritsch, Bradisch, Ung. Brod, Klo= bauk (Grad. R.), aus den Archiven der Dietrichsteine in Mifolsburg, ber Magni in Stragnit, ber Collalto in Pirnit, der Neuhause und Lichtenstein = Rastelkorn in Teltsch, der Neuhause und Slawata in Neuhaus, der Rlöster Deureisch, Poltenberg, bes Johanniter= Großpriorates in Böhmen u. a.

Wenigere Ausbeute gaben Daleschiß, Datschiß, Hosterliß, Jaispiß, Jamniß, Jarmeriß, Rauschowan, Triesch, Bisenz, Napagedl, Dstra, Straßniß, Slawičjn, Wsetin, Wolframsfirschen, Auspiß, Gurdau, Austerliß, Eibenschiß, Kromau, Sadek, Selowiß, Trebitsch,

Wolein, Trübau, Wischau, Landsfron.

Die Gesammt = Masse bes von Boczek neu aufgefun= benen geschichtlichen Stoffes läßt sich zwar im Ganzen ziffermäßig nicht angeben, ist aber so bedeutend, daß er (zeuge seiner Reiseberichte) nur im J. 1844 bei 1700 und mit dem Pirniger Zuwachse über 2370 Nummern vormerkte, sammelte und excerpirte, im J. 1845 aber 1042 copirte, bei 730 zur Abschreibung und Excerpirung vor-

merkte und bei 300 Notaten machte.

So sehr auch Boczek mit Eiser und Glück in den Archiven geforscht, glaube man übrigens ja nicht, daß er die Sache erschöpft oder auch nur erschöpfen konnte. Er hat sich vor Allem in der Regel auf das Mittelalter oder bis zur Zeit des Regierungsantritttes der Habsburger (1526) be schränkt, sehr Bieles nur vorgemerkt, noch nicht alle Archive des Landes oder doch nicht vollskändig, wie z. B. jene des Guberniums, Appellationszgerichtes, Landrechtes, der Stadtgemeinde in Brünn, in Raigern, Holleschau, Trübau, des Nikolsburger Collegialskapitels, in Jarmerit, Butschowit, Buchlau, des Olmützer und Prerauer Kreises, Schlesiens u. a., noch weniger aber die vielen Archive außer Landes durchforscht und benützt.

Außer den oben erwähnten Abhandlungen und Druckwerken hat Boczek nur noch eine kritische Abhandlung, Witež nad Mongoln, Olmütz 1841, über die Besiegung ber Mongolen bei Olmütz und eigentlich den wahren

Sieger, veröffentlicht.

Bum Drucke vorbereitet maren:

1) Supplement des Codex von 1128-1306, nebst

Regesten aus unvollständigen Urfunden, 1 Bb. 4.,

2) die Fortsetzung des mähr. Diplomatars von 1306 —1526, mit mehr als 4000 Urf. und Briefen, die 10 Bände 4. im Drucke geben dürften,

3) Supplement des Jungmann'schen böhmisch = mahr.

Wörterbuches, 2 Bde. 4.,

4) die Geschichte der Burg Pernstein,

5) synchronistische Uebersicht der Fürsten und Würdenträger Mährens, von der ältesten bis auf die

gegenw. Beit,

6) Entwurf des Stammbaumes der mähr. Lans des fürsten aus dem Premister und Luxemburger Hause (als Ergänzung und Berichtigung zu Paslach's Gesch. v. Böhmen), mit Belegen,

7) dto. der Herzoge von Troppau, Jägern=

borf und Leobschüt,

8) Sfizze ber mähr. Kirchengeschichte (wohl nur Material),

9) Abhandlung über die mährisch = un grische Lan=

besgränze (das gediegenste Werk von Boczek),

10) Regesten der Landesfürsten von 1200—1526

(mehr Anlage).

Das von Boczek gesammelte Material zur Literär= und Kunstgeschichte Mährens dürfte den Stoff zu

zwei Quartbanden im Drucke geben.

Auch bereitete derselbe Beiträge zu Jungmann's böhm. Lit er a tur = Geschichte, da er seltene Handschriften vom 13. Jahrh. an und sehr viele der seltensten Druck= werke in böhm. Sprache — darunter eine bedeutende Zahl unica — aufgefunden.

Seine Sammlung alter Urkunden der Nachbar-Länder Böhmen, Schlesien, Desterreich und Ungarn, vom 11. bis an das Ende des 15. Jahrh., dürfte im Drucke zwei starke Quartbände geben (Boczek's Bericht über die Resultate seiner Forschungen MS.).

Zu dem kostbarsten Theile von Boczek's lit. Nachlasse gehören seine Auszüge aus der Landtafel 1348 —1590. Geringen Stoff liefert sein Briefwechsel mit Schaffarik, Jungmann, Macejowski, Kopitar, Stenzel, Ens,

Meinert, Hanka, Kampelik, Wolny.

Besondern Werth in Boczek's Sammlung haben die Urfunden für die dunkle Periode 1375-1453, 21 Fascifel zur Genealogie des mahr. Adels, die Auszüge aus Stadtbüchern über den Rrieg zwisch en dem Adel und den Städten 1408—1414, die Regesten ber Olmüger Bischöfe 1307-1596, die Synoden ber Dim. Bischöfe, die Materialien zur Geschichte der Collegiatfirchen und Klöster (mit Piters monasticon in 22 Bden. ein ziemlich vollständ. Diplomatar ber= felben), die landrechtl. Berhandlungen (das Bor= ladungsbuch der Olm. Czuda v. 1374—1391 gleichzeitig), die fleißigen und vollständigen Auszüge der Puhonen und Ralegen aus verschiedenen Zeiten, 8 starte Fol. Bande Puhonen und Ralezen, die unschätzbaren Unszüge aus 35 Banden ber Olmüger und 26 Banden ber Brunner Landtafel v. 1348-1526, die Driginale und Abschriften der alten Urkunden u. Privilegien von mehr als 800 mähr. Orten, Cosmas Prag., Anonymus Gradic. (34 Hefte in 4.), Continuator Pulkawæ, das zur Rektificirung der Přemisliden = Sene alogie äußerst wichtige, von Dobrowsky in Stockholm gemachte Excerpt aus dem Podlažicer Nekrologe, Olomucium sacrum, die Notizen des Olm. Notars Wenzel aus der Hussitenzeit im Originale, Diarien, Städteschroniken u. s. f.

Unter den gebundenen Handschriften, nebst den erwähnten Puhonen-, Stadt Rloster Büchern u. a., die
mähr. Landtags Werhandlungen von 1493—
1599, das Tobitschauer Buch (kaum das Driginal),
Magdeburger Recht, manipulus, das äußerst wichtige jus montanum Iglav. v. 1300, lat. deutsch
u. böhm. (unicum bisher), vom Iglauer Syndisus Hynto
aus dem J. 1589, Fol. mit Goldschnitt u. in rothem goldgepreßten Juchtenleder, die älteste mähr. Landes or dnung, abweichend von der gedruckten v. 1535 und vom
Drnowiger Coder in vielen Punkten, expositio legum
et jurium, quidus regnum Bohemiæ tam in spirituali-

bus quam temporalibus regitur u. a.

Sanz vorzüglichen Werth hat die Boczek'sche Slg. alter n. neuer böhm. Werke, darunter solche, die selbst Jungmann (S. dessen 2. Aufl. der böhm. Lit. Geschichte, Prag 1849, wo häusig Boczek genannt ist) u. Hanka uns bekannt waren; diese Slg hat 22 wichtige böhm. MS., bei 20 verschiedene Kraliter Druckwerke (wie die höchst seltene 6theil. Bruderbibel 1579—1593, die sehr seltene v. 1596 u. 1613), das neue Testament v. 1568 u. 1596, die kost bare Bibel von 1488, vollständiger als jene in Wien, Prag und Olmütz, von Huß 19 (mit Doubletten), von Comenius 14 Werke, darunter als unicum das Persekutionsbüchel von 1647 u. a. (Prof. Dudik's Gutachten über den Boczek'schen literär. Nachlaß v. J. 1849, MS. bei dem L. Ausschusse).

Boczek's eigene Sammlung besteht nach dem von Chitil verfaßten Cataloge aus 12308 Nummern Urkunsten (manche Nummern einen ganzen Fascikel oder doch mehrere Urk. umfassend), aus 769 böhm. Ineunabeln

und Büchern (wovon viele äußerst selten, auch unica find), aus 162 lat. und beutschen Incunabeln, 175 Codicibus manuscriptis\* u. 840 lat. u. beutschen Wer= fen. 1849 beschloß der mähr. Landesausschuß, in Folge früherer Landtagsbeschlüsse und einer commiss. Schätzung den Ankauf dieser Sammlung von Seite des Landes um 5000 fl. E. M., wozu auch die Ministerialgenehmigung (21. Nov. 1849) erfolgte.

Boczef's Mungfammlung, in der viele mabr. Münzen, brachte Graf Sylva Taroucca in Brünn um

1900 fl. C. M. an sich.

Boczek's Bruder, der Brunner Gymnasial=Professor Frang Boczek (geb. ben 11. Sept. 1791 zu Bistrit im Igl. Kreise), hat angefangen, das bisher ziemlich brach gelegene Feld ber mahr. Munggeschichte, mit ber Beschränfung auf das Mittelalter , zu bebauen. Beiträge gu derfelben enthalten die Moravia 1838 N. 47, 43, 49, 84 und die Mittheilungen der m. f. Ackerbaugesellschaft 1839  $\mathfrak{R}$ . 7, 8, 9, 26, 31, 32, 38, 46, 49, 50; — im  $\mathfrak{F}$ . 1840  $\mathfrak{R}$ . 5, 6, 10, 12, 19, 23, 24, 28, 33, 34, 36, 40, 41, 46; — 1841  $\mathfrak{R}$ . 10, 11, 28, 33, 35, 36, 40, 45, 46, 47, 52; — 1842  $\Re$ . 3, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 20, 33, 40; — 1847  $\Re$ . 43, 50, 51 und im  $\Im$ . 1848 N. 14, 17, 37, 38, 39, 46, 47, 50, 51 (bis Swatopluk von Olmüß 1107).

Ein treuer, fleisiger und erfahrener Begleiter u. 21r= beitsgenoffe Boczek's auf seinen Reisen u. bei seinen Forschungen war der mähr. ständ. Canzlist Joseph Chitil, geb. am 9. Marg 1812 zu Rogetein, der, nebft ten Muszügen aus den stand. Pamatkenbüchern, auch Cataloge über bessen Sammlungen und den Index zu dessen Diplomatar (5 B.) verfaßte, so wie auch die Herausgabe des ersteren.

und des 5. B. des letteren beforgt.

<sup>\*</sup> Die fur Mahren und Schleffen wichtigsten Codices (Puhonen u. Malezen, Landtagsschlüsse, Rechtsbücher von Iglau, Brünn, Olmüß, Stadt- Gedenk- Urk. Bücher von Littau, Olmüß, Proßniß, Eibenschiß, Mügliß, Prerau, Straßniß, Troppau, Dradisch u. a., Tobitschauer Buch, Matrifen, Nefrologe, Privilegien u. a., Bücher der Jesuiten in Olmüß, Brünn, Troppau, der Augustiner zu Olmüß, Fulnek, Fratting, der Dominik. zu Brünn, Schönberg, der Franzisk. zu Olmüß, Brünn, Kremser, Troppau, der Cisterc. zu Welehrad u. s. w.) wurden im Verlause der Geschichte näher bezeichnet laufe der Geschichte naher bezeichnet,

Boczef's Tod ist ein großer Verlust für die Geschichte bes Landes, deren Förderung er sich ausschließend widmen konnte. Ein sehr glückliches Gedächtniß erhöhte den Werth seiner tiefen Kenntnisse und ersetzte den Mangel der Ord= nung und Sichtung des großen Materials. Wenn er auch nie zur Verfassung der Landesgeschichte gekommen wäre oder diese vielleicht auch nicht die Probe bestanden hätte, ist doch der unwiederbringliche Berlust dessen zu beklagen, was in seinem Ropfe geordnet war und ihm den Stoff wenigstens zu Monographien (insbesondere der dunklen Deriode Jodof's) geliefert hatte.

Es hat sich aber nun (Ende 1849) ein histor. statist. Verein für Mähren und Schlessen gebildet.

Wir wollen hoffen, derfelbe werde bei der nach Jahr= hunderten neu entstandenen Zeit = Nichtung, durch Bereine für die Veredlung des Menschengeschlechtes und die Erreischung großer Ziele zu wirken, auch bei uns sich wirksam zeigen und die vereinzelnten Kräfte concentriren, es seien, die schon Früchte getragen, oder solche, die lebendig und frisch aufkeimen.

Der in den Abteien nie erstorbene Sinn für die Lan=

vesgeschichte zeigt sich auch in unsern Tagen rührig. Wolny's Rachfolger im Lehramte der Geschichte, der Benediktiner im Stifte Rangern u. Professor an der Brünn. philos. (Gymnasial=) Lehranstalt Dr. Beda Dudik, geb. am 29. Jänner 1815 zu Rogetein, schon früher bekannt durch mehrere kleinere Abhandlungen in dem öster. Lit. Blatte, und seine Schrift: Mährens gegenwärtige Zustände vom Standpunkte der Statistik, Brünn 1848, 4 H. trat mit einem größeren Werke: Geschichte des Benetiktiner-Stiftes Rangern, mit steter Rücksicht auf die Landesgeschichte, nach Urkunden und Handschriften, 1. Bd. Brünn 1849, auf. Obwohl die früheren Leistungen seiner Vorgänger Piter, Habrich, Lefebure, Konrad und Wolny weit über-biethend, ist doch der Gewinn für die Landesgeschichte geringer, als man von den archiv. Schätzen in Rangern hatte erwarten sollen, tenn sein Buch ist mehr ein Bruchstück und Abriß der Landesgeschichte nach Dobner, Pelzel, Palach, Boczek, Faffeau, Morawen u. a. bekannten Schrift= ftellern.

Der ungemein eifrige Professor Dubik benützt die ständische (Eerroni'sche, Boczek'sche) Sammlung sehr fleistig, gedenkt, das vorhandene Material zu Mährens Geschichte nach einzelnen Perioden u. gewissen Abtheilungen — Cerroni's, Boczek's, Rangern's Sammlung u. s. w. — fristisch zu würdigen u. zu erläutern (Brünner Zeitung 1849 M. 229) und sodann die Geschichte des Markgrafen Fosdor (welche, als die bisher dunkelste auch Boczek behandeln wollte) mit Hülfe des vorhandenen großen Materials zu schreiben.

Die Geschichte der Pöltenberger Kreuzherren= Propstei schrieb, nach fleißiger Ordnung ihres reichen Archivs, der dortige Kreuzherren=Priester Sladek (Bo=

czef's Reisebericht 1844, MS.).

Des Reureischer Prämonstratensers Ritschel ha=

ben wir bereits gedacht.

Wiedereinführung bes Prämonst. Ordens auf d. heil. Berge nächst Olmütz, vom Prof. Sturm, Olmütz 1846, Gesch. d. h. Berges, von Thomas Gröger, eb. 1832.

Cyrill Napp, geb. den 5. Oft. 1790 zu Gewitsch, Profes des Augustiner=Rlosters in Altbrümn, Professor an der theolog. Lehranstalt in Brünn, Abt des genannten Klosters n. Landesprälat, bis 1848 Direktor der Gymnassien in Mähren u. Schlessen u. Beisitzer des mähr. Landes=Ausschusses, Präses des pomolog. Lereins, 1850 Stellverstreter des Direktors der m. s. Ackerbaugesellschaft, Nitter des Leopoldordens, in der Borzeit des Landes, besonders der Geschichte der ständischen Einrichtungen wohl bewandert, das thätigste und wurksamste Mitglied des L. Aussschusses, schrieb (anonym) für die Dessentlichkeit die Gesch. d. Rlosters Maria Kron (Brün. Wochenbl. 1826 N. 21—31, Berichtg. u. Zus. zu N. 8, 10).

Die Lokalgeschichte fand auch in der neuesten Zeit ihre Pflege. Der gewesene Magistrats u. k. k. Landenun Obergerichts Math Joseph Czibulka (geb. am 13. Okt. 1793 zu Boskowith) schrieb eine Geschichte der k. Stadt Hradisch (MS.) n. a., Spruczek die Geschichte

der Stadt Müglit, Jungbunglau 1841, 8.

Franz Strusch fa, k. k. Kreis- nun Bezirks-Commis- far, verfaßte eine Geschichte seiner Vaterstadt Prerau (MS.).

Rosoch (Igl. Rreises), kam, nach Zurücklegung der Normals u. Gymnasialschulen zu Brünn, 1805 in die Dienste des Grafen Heinrich von Haugwiß auf Namiest, eines besondern Berehrers der Künste u. Wissenschaften, wurde 1814 Vorsteher der ausgezeichneten Wirthschaftsbuchhaltung daselbst (der einzigen ihrer Art im Lande), der er, zugleich die Obsorge des Archives führend, dis 1845 vorsstand. Aus den in schöner böhm. Sprache geführten Grundzund Waisenbüchern aus der Zeit des berühmten Carl von Zierotin, aus den Archivssschriften, aus Kirchens Matristen u. a. in und um Namiest u. auch aus der Ferne sammelte Strnischtie Memorabilien, Grads Glockens u. sonstige Inschrift en, dann genealog. Notizen (Hangwiß, Rosden u. a.), so wie 7 Bände abschriftl. Urfunden, als Aldelserhebungen, Stiftungen, Privilegien, Käuse, Contrakte, Testamente u. a.

Der m. f. Gubernial-Sefretar, nun Bezirkshauptmann in Iglau, Anton Subner, am 29. Mai 1793 in Altschallersdorf bei Znaim geboren, in Znaim, Brünn, Dlmut u. Wien gebildet, aus feiner mehrjährigen Dienstleistung bei dem Znaimer Rreisamte mit allen Lokalbeziehun= gen vertraut, versuchte sich zuerst mit der Geschichte des Inaimer Gymnasiums, 1823, MS. Diefer ließ er die kleine Abhandlung: Geschichte der St. Wenzels= fapelle auf der Wiese unter Inaim, Znaim 1840, folgen und endlich schrieb er (anonym) Znaim's ge= Schichtliche Denkwürdigkeiten, 1. Abt. Znaim 1843, 2. eb. 1846; die 3. 4. sind unter der Presse (bis z. 14. Jahrh.). Das Stadtarchiv und die vaterländischen Historifer follen die Quellen fein. Die Vorarbeiten von Gol= linger u. in der Schrift: Znaimer Volksfest am 23. u. 24. Sept. 1833 (Auffetzung des Rathhausthurm = Knopfes), Znaim 1833 (vom Magistrats = nun Obergerichts = Rathe Feifalik) reichten nicht weit. Hübner beabsichtigte nur eine chronologische Zusammenstellung ber hie und da zerstreuten Rachrichten aus ber Vorzeit der so wichtigen Stadt Znaim, b. h. eine Chronik zu verfaffen.

Rach Boczek (Reisebericht 1844, MS.) haben Horky, Gollinger, Wolnn u. Hübner nur die Privilegien und diese

nicht richtig, Hübner überdieß nur noch die neueren Bücher und Akten, Niemand aber den überaus reichen Schatz der alten Stadtbücher u. Akten, so wie der Archive der Dominikaner u. der Kreuzherren am Pöltenberge, benützt.

Wie in keiner Zeit vorher — wenn auch nicht in demfelben Umfange, wie in Böhmen u. Desterreich — wurde das öffentliche und Privatrecht in Mähren zum Gegenstande einer öffentlichen Darstellung gemacht.

De blin's Statutarrecht Mährens, 1656, blieb eben so in Handschrift wie die: Rechte des Markg. Mähren, nach den Institutionen verfaßt, 1753, Fol. (in der Zlobitky's schen Sammlung). Die Leistungen von Senkenberg, Habrich, Monse, Voigt, Dobner, d'Elvert u. Rößler gelten nur der alten Nechtsgeschichte Mährens. Erst Luksche bes gann, das bestehende Recht darzustellen, welches nun guten Theiles der Geschichte angehört, nachdem seit 1843 die Gesetzgebung, Verfassung u. Verwaltung eine große Umgesstaltung erfahren.

Hührte Luksches Werk durch die 1829 in Brünn herausgegebenen Zusätze (die besondern Rechte der Personen Mährens u. Schlesiens) und die umgearbeitete und vermehrte 3. Ausgabe dieses Hauptwerkes über Mährens und Schlesiens Staats = u. Provinzial=Recht,

Brunn 1843, 2 Bande, bis auf die Gegenwart.

Der Justiziär der Olmüger erzbisch. Herrschaft Wischn, nun Landgerichtsrath, Johann Bernardt, schrieb ein Handbuch der provinziellen Gesetzt unde von Mäh-

ren und Schlessen, Olmüt 1848.

Der Katastral = Schätzungs = Commissär Joh. Dom. Caspar behandelte in seinen Werken: Der Amtsschreiber, Brünn 1822, 2 Bd., 2. Aus. Wien 1828—37, 2 Bd. in 4 Th. Suppl. eb. 1845, der Rechnungsführer, Brünn u. Olmütz 1824—5, 4 Th., der Forstbeamte, Prag 1828, 2 A. Wien 1845 2 B. u. d. Amtsverwalter, Grätz 1837, 2 B., theilweise die polit. Gesetzfunde, auch Mährens u. Schlesiens.

Von Franz Joseph Schopf, geb. am 22. Jänner 1787 zu Brünn, 1821—1832 Justiziär zu Budwitz in Mähren, später zu Wien u. anderwärts Güter-Inspektor (öster. Encykl. IV. 582), einer der fleißigsten und ver-

ständigsten Gesetz = Compilatoren, sind nebst vielen andern insbesontere auch: Sammlung der Conscriptions= u. Refrutirungsgesetze, Wien 1833, Nachtrag 1836; das gesetz. Berfahren in Auswanderungsfachen, eb. 1834; d. öfter. Jagdverfassung, eb. 1834, neu auf. 1839; d. öfter. Forstverfassung, eb. 1835, 3 Th.; b. Landwirthich aft in d. beutsch=galig. Provinzen De= sterreichs, eb. 1835-41, 4 Ih. 2 A. 1840, 2 B.; die Grundbuchs = Berfassung eb. 1836-37, 2 Ih.; b. Wirkungsfreis d. Civilbehörden in d. fammt. Milit ar-Angelegenheiten, eb. 1839-41, 3 B.; die Grunds obrigkeiten, Grät 1845, 2 B.; d. Grunds Gebande= u. Erwerbsteuer, eb. 1846, d. Stam= pel= u. Targesetz, eb. 1846, u. m. a. Auch gab er das Archiv sür d. Civil= polit. u. cameral. Amtsverwal= tung, Wien 1837-1840, neue Folge, Grät 1846, beraus, in welchem viele Abhandlungen von ihm, besonders aus dem Unterthansverhältniffe, über die Bergwert 3= regalitäts = Rechte ber adel. Guterbesiger in Bohmen, Mähren u. Schlesten (1837, I. 174-202) u. a. enthal= ten sind (Stubenrauch bibl. jurid. austr. 287-292).

Die Verfassung und Vermögensverwaltung der Mu= nicipalstädte in Mähren u. Schlesien, vom Syndifus Caj. Scholz, Olmütz 1845, der prakt. Rathgeber in Militär= und Juden sach en, von Gottfried Klingner (dermal Bezirkshauptmanne in Olmütz), Brünn 1826, 2 B. und die Darstellung der Judenverfassung in Mähren u. Schlesien, von Hieronymus von Scari (ber als Prof. d. Statistik u. polit. Wiss. bis 1842 durch 12 J. in Olmütz gewirkt, † 1845 zu Innsbruck), Brünn 1835, Bufate, Wien 1841, gehören nun fast gang ber Geschichte an (S. auch des Großmeseritscher Pfarrers Libor Rob-lik: Jüdische Augengläser, d. i. ein den Juden zur Erfenntniß tes Glaubens vorgestelltes Buch, Brunn 1743,

2 I. Fol.).

Auch die seit 1819 — einschlüssig 1848 unter der Aufsicht des Guberniums herausgegebene mährisch-schlesische Provinzial = Gefet = Sammlung, Brunn 1829-1849, 30 B. 8., bildet dermal mehr Geschichts-Material, wie der vollständige Land = Abvokat, welcher (wie kein anderes Buch in Mähren) bis 1837, 2 B. 8., 15 Auf-

lagen erlebt hat.

Weniger ist dieß der Fall mit den dronologischen Aus= zügen der im Wege der f. f. Cameral=Gefällenver= waltung erlassenen Normalvorschriften, Brunn

1831—35, seit 1836 herausg. in Prag. Der Brünner Kriminalgerichts-Aktuar Polykarp Koller, geb. den 26. Jänner 1809 zu Reutitschein, welcher bie Belagerung Brunns durch die Schweden 1645 beschrieben, Brunn 1845, und vom Brunner Gemeinderathe berufen wurde (1849), das Brünner Gedenkbuch zu führen (es wird ohne Zweifel weit gediegener sein, als je= nes (von Goldbach) über die Ereignisse des 3. 1848 in Brünn, eb. 1849), beschäftigt sich mit der Geschichte bes mährischen, insbesondere des berühmten u. weit verbreiteten Brünner Rechtes, welches (Dr. Bed?) 21. 3. Budecky, (merkw. Fälle u. Gewohnheiten aus bem alten Rechtsleben in Mähren, Austria 1844 G. 172 -204) in das große Publikum einzuführen begonnen hat.

Der Direktor der mähr. schl. Landtafel, Carl Joseph Demuth, schreibt an der Geschichte der über ein halbes

Jahrtaufend guruckreichenden mahr. Landtafel.

Die Umgestaltung der Landesverfassung und die Verhandlung bes mähr. Landtages im 3. 184819 weiset das mähr. Landtagsblatt, Brünn 1849, 4., nach. Allein! nicht nur, wie sich im Rechte, auch wie sich

in der Runft und Wiffenschaft, im Gefange, in der Sage und Mythe das Velksleben ausgesprochen, wird nun emsig nachgeforscht, es wird dasselbe durch die Wieder= erweckung der nationellen Sprache und Literatur zu nähren, zu veredeln gesucht. Wir können jedoch, so weit es uns betrifft und nicht schon (wie bei Boczek) geschehen, die Bestrebungen nur flüchtig andeuten.

Adolf Ritter von Wolfsfron, geb. zu Wien am 10. Februar 1808, widmete sich hier den juridischen Studien und, nebenbei als Dilettant, ter Runft, vorzüglich der Malerei, wendete sich, angeregt durch den Umgang mit Karajan, Leber, Gevan und Ehmel zur Archäologie und mitteldeutschen Sprache und Literatur. Im J. 1836 in Sudtyrol zu Botzen als Lotto-Amtskontrollor an-

gestellt, arbeitete er bort im Stadtarchive und in jenem der Deutsch-Ordens-Ballen, fand vier höchst interessante deutsche Passionskomödien vom J. 1514, und bereitete deren Herausgabe vor. Als er jedoch im J. 1840 nach Brünn übersetzt wurde, kam das begonnene Unter-nehmen ins Stocken. In Brünn setzte er seine Forschungen fort, welche sich nun auf christliche Archäologie, Kunstgeschichte und Diplomatik conzentriren. In Dieser Richtung begann er für die Deffentlichkeit zu schreis ben, lieferte kleinere Abhandlungen, z. B. jene über das Portaldes Brünner Rathhauses (in Schmidl's Blät= tern 1844, Mr. 78), über die Zberad = Säule bei Brunn [eb. 1846 Nr. 10.]). Archivar Boczek überließ ihm ein illustrirtes Manustript vom Jahre 1353 zur Bearbeitung, worauf nach zwei Jahren ein Folioband unter dem Titel: "Die Bilder der Hedwigslegende nach einer Handschrift vom Jahre 1353 in der Piaristen-Bibliothek zu Schlak-kenwerth, mit einem Auszuge des Driginal-Textes und hi= ftorisch-archäologischen Unmerkungen, als Bersuch eines Beitrages zur deutschen Alterthumskunde," herausgegeben von A. Ritter v. Wolfskron (mit 61 col. Abbildungen und eis ner Schriftprobe) im Jahre 1846 zu Wien erschien. Diesses Werk fand eine sehr aufmunternde Anerkennung in der literarischen Welt; auch erhielt der Verfasser dafür vom Könige Friedrich Wilhelm IV. von Preußen die goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft, während der Verle= ger Math. Kuppitsch von Sr. M. Ferdinand I. auf ganz gleiche Weise belohnt wurde. Sehr glückliche und interessante Funde von Miniaturen aus dem 13. bis 15. Jahrhunderte (in der St. Jakobs-Bibliothek und dem Stadt= archive Brünn's) veranlagten Wolfskron zur Herausgabe berselben. Bu diesem Ende kopirte er die vorzüglichsten, 43 an der Bahl, um sie durch den Farbendruck in der Art der Bedwigslegende zu publiciren. Es ware eine reiche Fundgrube für Runft=. Rechts= und Sittengeschichte gewesen. Das Jahr 1848 und noch mehr der Tod des bekannten Mäcenaten Clem. Frh. v. Hügel, der diese Bestrebungen mit wahrer väterlichen Fürsorge unterstützte, vereitelten die Ausführug bes Begonnenen. Aus gleichen Gründen unterblieb auch die Herausgabe eines raisonirenden

Katalogs der Incunabel Druckwerke der St. Jakob's Bibliothek zu Brünn, einer fast ganz vollendeten Arbeit von 1 112 Jahren. Dieser Katalog sollte durch viele Schriftproben, Druckerzeichen und andere Facsimile's illustrirt und ein Seitenstück zu Brunet und Falkenstein werden. Baron Kübeck, der damalige Hoffammer-Präsident, hatte bereits die Erlaubniß ertheilt, daß dieses Werk aus der Staatsdruckerei hervorgehen sollte.

Glücklicher war eine Zwischenarbeit, nämlich ein "Bericht über 3 Holzschnitte aus einer Handschrift des 15. Jahrhundertes der St. Jacobs-Bibliothek zu Brünn, mit 3 Nachbildungen der Holzschnitte," welche für die "Quellen und Forschungen" zur vaterländischen Geschichte, Literatur und Kunst, Wien 1846, bestimmt war, und in diesem Album mehrerer Freunde Platz fand (in demselben sind auch Beiträge zur Geschichte Elisabeth's und Ladis-law's, von Birk, und die Schweden in Desterreich

1645-46 von Feil).

Zu einer "Beschreibung und Geschichte der St. Jascobskirche zu Brünn," so wie jener zu Kanitz und des Vorklosters zu Tischnowitz liegen Pläne und Ansichten reit. Alle diese mühevollen und mit vielen Kosten verbundenen Arbeiten wurden jedoch, wie gesagt, im Jahre 1849 zurückgeschoben, und aus dem Archäologen und Bibliophisten wurde anfänglich ein Mitredasteur der "Politischen Blätter," von Baron Hingenau und P. Chlumecky, und, als auch diese unmöglich wurden, ein Feuilletonist der Brünsner Zeitung.

Reine Zeit war so emsig als die unsrige in der Sammlung der Spiegelbilder des Volkslebens, der Volkslieder, der Sagen und Mährchen. Auch in unserer Zeit wurde erst der Anfang gemacht, die vaterländische Geschicht ein der Dichtung, durch den Pinsel und Meißel

zu nationalisiren.

Unverfälscht wieder gegeben mögen jedoch nur die Volkslieder des Kuhländ chens von Meinert (Fylgie 1817), die oberschles. in Ens Oppaland (III. 73–101) und die böhm. Lieder Mährens von Galas (1813) und Franz Sussil (Prof. d. Bibelstudiums an der Brünner theologischen Lehranstalt), Brünn 1835 und 1840, sein.

Cooperator Lelek bereitet eine Sammlung Volkslieder aus dem Troppauer Kreise zum Drucke vor (Moravia 1846 G. 3). Dagegen bedürfen bie mahr. Bolfsfagen, feit der 1. Sammlung, Brünn 1819 (von Horky?), in hor= manr's Archiv und Taschenbuchern (feit 1820), im Brunner Wochenblatte, in Wolny's Taschenbüchern, in ber Moravia, in Müller's Wanderungen in den Hallen der Borzeit, Znaim 1831—1832, 7 I., in deffen Ergahlungen, Legenden und Sagen, eb. 183 — und deffen Klängen ber Borgeit, eb. 1842, in Ender's Epheuranken, eb. 1846, Scheibe's Waldbachen, eb. 1844, in horfy's Tempelherren, eb. 1845, Schlefin ger's mahr. Wanderbriefen, Leipzig 1835, in Lamatsch Erzählungen, Gagen und Gedichten, Brunn 1840, 2 I., in Jurende's Wanderer, Wolny's Topographie, in Vogel's Sagen von Brünn, Wien 1842, u. m. a. gar sehr ber fritischen Sonde. Horky und Hormanr waren großartige Sagen-Fabrifanten. Reiner fliegen die mahr. und schles. Bolksfagen u. a. von Mitschischet, Brunn 1843-1847, Inaim 1845, Olmüt 1845.

Seit dem ersten Versuche: Swatopluk, Prag 1797, haben mit mehr oder weniger Glück unsere Geschichte romanisirt und dramatisirt; Straube, Albrecht, Pfundheller, Blumenhagen, Holy, Selinger, Linden, Grillparzer, Uffo-Horn, Meiß-

ner 11. a.

Die spanische Kapelle in Neutitschein, von Joh. Nep. Enders, Znaim 1841, 8., schildert eine wirkliche

Begebenheit.

Der Znaimer (jetzt Olmützer) Gymnasiallehrer Anton Thany legte seiner: Mythologie der alten Teutschen und Slaven, Znaim 1827, 2 T., nur die höchst unzuverlässigen u. unzulässigen Quellen aus Středowsky, Pessina,

Ullmann u. Hanek zu Grunde.

Die Wissenschaft des slawischen Mythus, vom Lemberger, später Olmützer, nun Prager Univ. Professor Dr. Ign. Joh. Hanusch, Wien 1842, bildet den ersten gelungenen Versuch, auch diesem Mythus neben den Mythen anderer moderner Völker in der Wissenschaft einen Platz zu verschaffen.

J. Oheral, am 21. Sept. 1810 zu Zialkowitz im Prerauer Kreise geboren, wurde 1833 Mit = und seit Jurende's Tod (10. Jänner 1842) alleiniger Redakteur des mähr. Wanderers, redigirte nach Rohrer's Tod (1839) bis 1848 die Moravia (später von Leitner restigirt, aber Unfangs 1849 eingegangen), seit Juli 1849 die mähr. Volkszeitung. Wenn diese Schriften auch mehr für die Verbreitung allgemeinerer Vildung im Volke berechnet sind, so haben sie doch auch ihre Spalten der Gieschichte, besonders des Tages, und der Landeskunde im weiteren Sinne offen gehalten.

Dasselbe ist der Fall mit der vom Landtage begrünsteten Landeszeitung in mähr. Sprache, welche seit dem 1. Nov. 1848 unter der Redaktion des als Phistosophen u. Dichters wohl bekannten Conventualen im Altsbrünner Augustiner Kloster und gewesenen Professors der Philosophie an der Brünner philos. Lehranstalt, Mathäus

Klacel (geb. 1808 zu Trüban) erscheint.

Wenn Oherál u. Klacel mehr für das Volk wirken, strebt ein anderer eifriger Slavist, Aloys Sch em ber a, mit Ausbiethung aller Kräfte dahin, der böhm. Nationaslität in der Wissenschaft Geltung und Ausbreitung zu verschaffen und verlorne Gebiethe wieder zu erobern. Er ist zwar 1807 zu Hohenmaut in Böhmen geboren, wirkte aber als Auscultant bei dem Brünner Magistrate, seit 1840 als Prosessor der böhm. Sprache u. Literatur an der Olmützer, später Brünner ständischen Asademie in Mähren, bis er 1849 zur Mitarbeit bei Bestimmung einer stav. Rechtsterminologie und sodann als Lehrer der böhm. Sprache u. Literatur nach Wien berusen wurde. Aus Anlaß seiner Besörderng beschloß der mähr. Landesausschuß (26. Nov. 1849), mit dem Lehrsache der böhm. Sprache u. Lit. an der Landesafademie eine Lehr fache der böhm. Sprache u. Lit. an der Landesafademie eine Lehr fa n zel der Lande seg esch ich te Mähr en sim weitesten Umsange (polit. Kirchens Sittens und EultursGesch) in deutscher u. böhm. Sprache zu verbinden (Brünner Zeitung 1849 N. 279).

Eprache zu verbinden (Brünner Zeitung 1849 N. 279).

Bon Schembera sind (alle in bohm. Sprache) im Drucke erschienen: Die Geschichte der Bos kom itze, Brünn 1836; interessante Momente aus der Geschichte von Dlmütz (in dem von ihm nach den Anforderungen

ver Zeit umgestalteten böhm. Volkskalender für 1841); der Einfall der Mongolen in Mähren, Olmütz 1841, 8.; Geschichte und Beschreibung der Stadt Hohen maut in Böhmen, 1844; die alten Landtafeln in Mähren und im Troppauer Gebiethe (aus der böhm. Mus. Zeitsch.), 1846 (nach dieser Abhandlung von Leitner, in Jurende's Pilger 1848).

Aus dem bisherigen Verlaufe der Darstellung wird erssichtlich, daß es nie an Männern gefehlt, die sich die Cultur der Landesgeschichte zur Aufgabe gemacht, aber größtentheils ungünstige Umstände dazwischen traten, welche die

Fruchtbarmachung ihrer Bemühungen verhinderten.

Goldast, Balbin Pessina, Stredowsky, Sommer, Hoffer, Ziegelbauer, Pittner, Dobner, Pelzel, Steinbach, Smitmer, Rupprecht, Cerroni, Friebek, Wolny, Meinert, Boczek u. a. haben uns Urkunden aufbewahrt; allein, abgesehen von den sehr häufig fehlerhaften Abschriften \* und Verfälschungen, sind dieselben zerstreut u. nicht vollständig.

Středowsky, Breğlern, Hoffer, Cerroni, Boczek u. a. haben scriptores Moraviæ gesammelt; sie sind aber nie herausgekommen. Středowsky, Ziegelbauer, Pitter, Rupprecht, Sexstetter, Morawey, Pelzel, Schaller, Dobrowsky, Ungar, Wekebrod, Richter u. a. haben der Kirchenges sch i ch t e, Balbin, Voigt, Pelzel, Prochaska, Dobrowsky, Ungar, Wydra, Jungmann, Schaller, Lucca, Ziegelbauer, Monse, Czikann, u. a. der Literär, Schweigel, Chamebrez, Hawlik, Rinkolini, Cerroni n. a. der Kunsk, Rödebersthal, Peithner, Schmidt, Sternberg u. a. der Bergbarsthal, Peithner, Schmidt, Sternberg u. a. der Bergbarsthal, Peithner, Schmidt, Sternberg u. a. der Bergebauer, Rechtsgeschichte, Merian, Pessina, Středowsky, Hoffer, Friebek, Schwoy, Cerroni, Kneifel, Wolny, Ens u. a. der Topographic, Schwoy, Cerroni, Kneifel, Wolny, Ens u. a. der Topographic, Reustadt, Jglau, Hradisch u. a. haben

<sup>\*</sup> In früherer Zeit vidimirten die Rlöster u. Städte in der Regel die Urfunden-Abschriften, bis die mahr. L. Ordnung von 1628, Fol. 71 das Necht des Bidimirens auf die Domfapitel, Rloster = Consvente u. die Stadtrechte in Olmüß u. Brunn beschränfte, welchen das Rescript v. 20. Juni 1701 (Weingartens Coder S. 638) ausdrücklich noch das f. Tribunal u. die f. Landtafel beifügte.

ihre Geschichtschreiber gefunden. Allein alles bisher Geleisstete ist entweder nicht Gemeingut geworden, oder nur unsgeordnetes, unzureichendes, bruchstückartiges Material.

Bisher sind nur die politischen Greignisse, jedoch mehr chronifenartig, ohne innern und ohne Zusammenhang mit den Ereignissen und Zuständen der benachbarten Länder nach tem schon vorhanden gewesenen beschränkten Stoffe, alles Andere sehr mangelhaft und skelettartig dargestellt, das geistige, sittliche und bürgerliche Leben der Vorzeit und Gegenwart nicht zur Anschauung gebracht. Es fehlt uns an einer Geschichte des Staats = bürgerlichen u. Strafrech= tes, der Nechtsalterthümer, der Verfassung u Verwaltung, der Standesverhältnisse und ständischen Einrichtungen, der Gemeinde-Verfassung und Verwaltung, der Unterthansverhältnisse, der Kirchen und Religionen, der Nationalitäten u. Sprachen, der Volksbildung, der Literatur, der Buchdruckerei u. des Buchhandels, der zeichnenden und bildenden Künste, des Theaters, der Musik, der Gewerbe und des Handels, der Landescultur u. des Bergbaues, der Verkehrserleichterungen, der Münzen, der Polizeigesetzgebung, der Medizinal= Sanitäts= Wohlthätigkeits = und Strafanstalten, ber militär. Ginrichtungen, ber öffentlichen Abgaben u. f. w. Und als Vorarbeiten hiezu: eine Bibliotheca Moravica u. Silesiaca, ein Catalogus MS. histor., regesta diplomatum et documentorum, ein codex diplom., eine histor. Sprachkarte, die Monographien aller wichtigeren Communen, Corporationen u. Geschlechter u. s. w. Ein weites Feld! Aber früher keine Landesgeschichte!

## Dritter Abschnitt.

Die Geschichtforschung und Geschichtschreibung in Schlesien und ter Lausit in der neuesten Zeit.

Seit Schlesien (1742) zwischen Desterreich u. Preussen getheilt wurde und der weit größere Theil dem letzteren zusiel, hat dieser seine eigene, von jenem des ersteren sehr verschiedene Geschichte. Bei dem vielhundertjährigen Berbande beider wird es aber einleuchtend, daß Alles, was zur Erforschung der Zeit vor der Trennung in dem einen

ober andern Theile geschieht, beiden zu Guten kommt. Es ist erklärlich, daß die literärische Thätigkeit im größeren umfassender erscheint. Darum wenden wir uns zuerst die= fem zu, geben aber, zur Vermeidung von Weitlaufigkeiten, nur eine gedrängte Uebersicht jener Werke, welche aus der Fluth histor. Schriften in Preußisch = Schlesien seit 100 Jahren \* für österr. Schlesien vorzugsweise von Insteresse sein dürften.

I. Allgemeine Schles. hiftor. Werke (polit. firchengesch.).

(Carl Franz Pauli), Einleitung in die Geschichte bes gesammten Ober= und Niederschlesiens. Leipzig 1755, 4.

(Wolf), das gelehrte Schlessen, oder Anzeige alter und neuer schles. Schriftsteller, Breslau 1764, 4.

Abr. Gottlob Rofenberg, schlef Reformationsgeschichte,

Beeslau 1767, 8.

Joh. Adam Sen sel († 1778 als Neudorfer Prediger), protestantische Rirchengeschichte der Gemeinden in Schlesien, Leipzig und Liegnit 1768, 4 (benützte dabei vorzüglich des 1690 + Hoppe Evangelium Silesiae, MS. 3 Bbe. fol.).

(3. E. Böhme † 1778), diplomatische Beiträge zur Untersuchung der schles. Rechte und Geschichte, Berlin 1770—1775, 1. B. 1—4. T. 2. B. 1. und 2. T., 4. (mit besonderer Rücksicht auf Ober-Schlesien als "ein noch

völlig unangebautes Feld").

Unsprüche Ungarns auf Reuffen und Podolien, Bohmens auf Auschwitz und Zator, Wien 1772, 63 S. mit

42 Urfunden, auch lat. Wien 1773.

Gottlieb Fuch's († 1800 als Paftor zu Hünern), Materialien zur evangelischen Religionsgeschichte ber Für= stenthumer und freien Standesherrschaften in Dberschlesien, Breslau 1770-76, 6 Stücke und 2 Fortsetzungen, nebst Bufagen und Register, 8.; insbesondere: von Teschen, Breslau 1770, 8, von Troppau, eb, 1771; (Bufate in ten tiplomatischen Beiträgen zu ten schles. Rechten B. 2.

<sup>\*</sup> E. Thomas Litecaturgeschichte Schlesiens, Birschberg 1824. Auch Buttfe's Entwicklung der öffentl. Berhältniffe Schlesiens, Leipgig 1842-3, 1. u 2. Be. enthält hierüber Rotigen u. Würdigungen.

T. 1. S. 150—152); von Oppeln und beziehungsweise der k. Neustadt in Oberschlessen, eb. 1772; der Fürstensthümer Oppeln u. Ratibor, eb. 1772; des Fürstenthumes Jägerndorf, eb. 1773 u. (als 6. Stück) diplom. Berzeichniß archival. Nachrichten über den Zustand der evang. Kirche in den oberschles. Fürstenthümern.

Des s. fortgesetzte Materialien, die freie Standesherr= schaft Pleß betreffend, eb. 1774; dto. von Beuthen,

eb. 1776.

Des s. Reformationsgeschichte bes Fürstenth. Reisse, eb. 1775, 8.

Des s. Reform. und Kirchengeschichte bes Fürstenthumes

Dels, Bunglau 1779, 8.

Ehrhardt († 1793 als Pastor zu Beschine), neue diplomat. Beiträge zur Erläuterung der alten Niederschles. Geschichte u. Rechte, Breslau 1773—4, 5 Stücke, 4.

Des s. Religionszustand in Schlessen vor der evangel.

Rirchen=Reformation, eb. 1778, 4.

Des s. Presbyterologie des evangel. Schlesien, Liegnis
1780—89, 4 Bde.

(Drescher), schles. diplomat. Nebenstunden, Breslau

1774, 4.

Christ. Rungii († 1748), notitia historicorum et historiæ gentis Silesiacæ, p. I. Vratislaviæ 1775, 8., herausgegeben von Klose; der andere Theil ist noch MS.

Streit, Berzeichniß aller in Schlesien lebenden Schrift-

steller, Breslau 1776, 8.

(Fr. Wilh. Pachaly, Generalfiscal in Schlessen), Verssuche über die schles. Geschichte in einzelnen Abhandlungen, Breslau 1776. Verlegts Johann Ernst Meyer, 8.

(Bon dem s.), Bersuch über die schles. Geschichte von 1163—1740, Breslau 1777, bei Joh. Ernst Meyer 8.

Beide Schriften umgearbeitet unter dem Titel: Sammslung verschiedener Schriften über Schlesiens Geschichte u. Verfassung, Breslau 1790, 1. Bd. 1801, 2. B. 8. (musterhaft); (von dems.), über Schlesiens älteste Gesschichte u. Bewohner, Breslau 1783, 8.

Accounts from Gilesia with remarks on the Austrian

and Pruffian Government 1778.

Schlesien ein Königreich, aus den nachgelassenen Schriften tes H. v. Sommersberg zusammengetragen, Bres-

lau 1784, 8.

Sachs von Löwenheim, zur Historie und Genealogie von Schlessen, Breslau 1786—90, 12 Stücke, 8. (Bestichtigungen, Ergänzungen u. Anmerkungen zu den Sommersberg'schen Schriftstellern).

Friese, Rirchengeschichte des Königreiches Polen, Bres-

lau 1786, 3 Thle.

Bur Historie und Genealogie von Schlessen, Breslau

1786, 1. Stück.

(Carl Lutwig von Klöber, † 1795 zu Breslau als geh. Rath und Direktor der Kriegs- und Domänenkammer, Meusel VII. 85), Schlesien vor und seit dem J. 1740, Freyburg 1785, 8., neue Aufl. 1788, 2 Bde. 8. (Für Verfassungsgeschichte von Werth).

(3 immermann) Beiträge zur Beschreibung von Schle-

sien, Brieg 1783-96, 13 Bbe. 8. (trefflich).

Desf. neue Beiträge, Breslau 1799—1802, 1—3 St. Weigel, geog. naturhist. u. techn. Beschreibung Schle=

fiens, Berlin 1800-5, 10 I.

Schlesische Provinzial=Blätter, seit 1785 bis jett (von Zimmermann und Streit begonnen, fortge=führt von Wilh. Sohr, ein Magazin der neueren schles. Geschichte).

Literar. Chronif von Schlesien u. beren Fortset.

seit 1793 (Beilage ber Prov. Plätter).

(Peufer), kurze biogr. Nachrichten der vornehmsten schles. Gelehrten, die vor dem 18. Jahrhunderte geboren wurden, Grotkau 1788, 8.

Garve, über die Lage Schlesiens, Breslau 1788, 8. (Rausch), Nachrichten über Schlesien, Salzburg 1794,

8. Fortsetzung dazu Breslau 1796, 8.

Feßler, Mathias Corvinus, König der Hungarn und Herzog von Schlessen, Breslau 1796, 2 Thle., 8., neue verbess. Auflage eb. 1806, 2 Bände, 8.

J. G. Worbs, Archiv für die Geschichte Schlesiens, der Laussu zum Theile Meißens, 1. T. Sorau 1798, 8.

Des s. neues Archiv der Geschichte Schlesiens und der Lausit, 1. T. Glogan 1804, 8.

Dess., die Rechte der evang. Gemeinden in Schlessen an die ihnen im 17. Jahrhund. genommenen Kirchen und Kirchengüter, Sorau 1825, 8.

(Tiede), die denkwürdigsten Jahrstage Schlesiens,

Glat 1802—4, 4 Bbe.

Anders, Schlessen wie es war (b. 1335), Breslau 1810, 2 Thle., 8.

Stieff, Merkwürdigkeiten Schlesiens, 1804.

Schummel, Biographien ausgezeichneter Schlesier, im Breslauer Ulmanache für den Anfang des 19. Jahrh.

Correspondenzblatt der schles. Gesellschaft für va=

terland. Cultur, Breslau 1810.

Johann Gustav Büsch ing, Zeitbücher ber Schlesier, Breslau 1813—22, 4 Bde. 4. (enthält die Jahrbücher

ber Stadt Breslau, von Nifolaus Po!).

Herber, Silesiæ sacræ origines, Breslau 1821, 8. (Geschichte des Christenthums in Schlesien bis 1052 und kurze Geschichte des Breslauer Bisthums). Dess. Statistik des Bisth. Breslau, eb. 1825.

Schlesien in seinem ganzen Umfange, als Preußisch=, Dester u. ehem. Reu-Schlesien, neue verb. Aufl., Breslau

1823, 8.

Anton Treitler, Beiträge zur Topographie von Schlessien k. k. Antheils, im Geiste der Zeit, 1825 Nov. (recens. in Hormany's Archiv 1827 N. 116 vom Prof. Heinrich).

Hoffmann, Monatschrift von u. für Schlessen, 1829. Thomas, Literaturgeschichte Schlessens, Hirschberg 1824 (ein gekröntes Werk, voll Fleiß, mit biogr. Notizen, gemährt aber keine Hauptübersichten in die literär. Zustände).

Stenzel (Professor und Prov. Archivar in Breslau), Scriptores Rerum Silesiacarum, 1. Bd. Breslau 1839,

2. 35. 1839, 3. 3. 1847, 4.

(S. seine Abhandlungen über tas Wesen und die Behandlung der schles. Geschichte, dann: Auf welche Weise die schles. Geschichtskunde zweckmäßig befördert werden kann, in den schles. Prov. Blättern, 97. Thl. p. 1. 95, 191; S. auch seine Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. Hist. Sektion, Breslau (Mehrere Jahrgänge).

Beibe (Curat in Ratibor), Beiträge zur Geschichte

Dberschlesiens, namentlich der Fürstenthümer Troppan u. Ratibor, in den schles. Prov. Blättern 1833, Maiheft.

Nowak, schles. Schriftsteller Lexikon oder bio. bibliographisches Verzeichniß der im 2. Viertel des 19. Jahrh. lebenden schles. Schriftsteller, Breslau 1836—43 (bisher) 6 Hefte.

Röpell's (classische, quellengemäße) Geschichte Polens, 1. Bb. Hamburg 1840 (behandelt bis zum 14. Jahrh.

nur nebenbei Schlesiens Geschichte).

Bach, Kirchengeschichte ber Grafschaft Glas, Breslau

1841, 8.

Heinrich Wuttke, Friedrich's des Großen Besitzergreisfung von Schlessen, 1. Bd. Leipzig 1842, 2. Bd. eb. 1843, 8., auch unter dem besondern Titel: Die Entwicklung der öffentlichen Verhältnisse Schlessens, vornämlich unster den Habsburgern bis zum J. 1740 (gibt, mit Hülfe eines reichen Vorrathes ungedruckter Nachrichten aus Urschiven u. Bibliotheken, keine allgemeine Geschichte Schlessiens, sondern nur mehr eine Darstellung der jeweiligen Cultur= Kirchen= Verfassungs= und Verwaltungs=Verhält=nisse, zwar prüfend, neu, pragmatisch, aber befangen und partheiisch gegen die Habsburger u. Katholiken).\*

Wuttke, die schles. Stände, ihr Wesen, Wirken und

Werth in alter u. neuer Zeit, Leipzig 1846.

Compendien der schles. Geschichte schrieben, au-

Ber ben schon genannten Klöber, Pachaly u. a.:

Hensel (Handbuch der schles. Geschichte), Hirschberg, 1797, 2. Aufl. 1804, 3. Breslau 1813, des selben (Lehrbuch der schles. Geschichte), Glogau 1824, 8., Günster, Breslau 1802, 8., Sternagel, eb. 1802–6, 8., Menzel, eb. 1809, 3 B. 4. (geistwoll), Worbs, Sasgan 1818, 8., 2. Aufl. 1821 (Katechismus), Morgens besser, Breslau 1829, 2. Aufl. eb. 1833 (die besten dürsten Menzel u. Morgenbesser sein).

Räuffer, Abrif der oberlausig. Geschichte, Görlig

1802 ff. 4 Thle. 8.

Die: Gesammt = Geschichte ber Dber = und Rieber=

<sup>\*</sup> Auch nicht unbefangen gewürdigt in der allgemein. Zeitung 1844 Beil. N. 265 u. 266.

lausit, vom Pastor Schely, 1. Bd. Halle 1847, mit sehr fleißiger Benützung der Duellen geschrieben, dient auch zur Aufklärung der mähr. Geschichte in den Bezie-hungen zur Lausit, besonders in der Luxemburger Periode, vorzüglich aber zur Vergleichung ähnlicher Zustände.

Inventarium diplom. Lusatiw inferioris, auf Veranslassung der Stänte, von Worbs herausgegeben, 1. Bd.

von 873-1620, Lubben 1834.

Scriptores rerum Lusaticarum, herausgegeb. von ber oberlauf. Gefell. d. Wiss. (Fortsetzung der Hofmann'schen Sammlung), Görlitz 1. B. 1839, 2. B. 1. Liefg. 1839. Berzeichniß Ober-Lausühlsscher Urkunden (v. J. 965-1803), Görlitz (1799—1824) 2. T. 4.

## II. Partifular . Geschichten.

Preußisch-Schlessen hat an solchen einen großen Reich= thum. Wir können nur Einzelnes berühren, mit Bezie=

hung auf Defter. Schlesien.

Besonders reich ist das Städte wesen ausgestattet. Die Geschichte der Städte Schlessens, von Fisch er, Schweidnitz 1821, 3 Bde. 4., gibt eine Uebersicht. Das classische Werk: Urkunden = Sammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte u. der Einführung u. Verbreitung deutscher Kolonisten u. Rechte in Schlessen u. der Ober-Lausitz, von Tzschoppe u. Stenzel, Hamburg 1832, 4., leistet auch für die Geschichte der Verfassung u. Verwaltung der Communen, des deutschen Rechtes u. a. in Dester. Schlesien die ersprießlichsten Dienste u. nimmt selbst auf Mähren Rücksicht, wo es wenigstens als sicherer Wegwei-

Mähren Rücksicht, wo es wenigstens als sicherer Wegweisfer für ähnliche Studien sehr nühlich sein kann.

Jur Aushellung der noch dunklen Geschichte der Bresslauer Hochkirche dient sehr Stenzel's neuestes Werk: Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, Breslau 1845, 4. (316 Urkunden u. eine einleitende Geschichte des Bisthums bis zum 16. Jahrh.)

Die Geschichten der Städte Breslau von Klose, 1781—3, 3 Bde. (ein vorzügliches Werk, auch für Schlessiens Geschichte brauchbar), dessen Fortsetzung vom Jahre 1458—1526 der 3. Bd. von Stenzels script. rer. Siles. 1847 enthält, von Menzel 1807, Philipp 1831 und

Roland 1839, von Löwenberg von Sutorius, 1784-7, 2 Thle. u. Bergmann 1821, von Leob= sch üt (welches einst, wie Troppan, Jägerndorf, Freudenthal u. a. zu Mähren gehörte), von Minsberg (Pro= feffor daselbst, später in Glogau), Reisse 1828,

von Jauer von Fischer, 1803, 3 Theile,

- Hirschberg - Benfel, 1797,

- Bunzlau Fechner, 1787,
  Goldberg Peschel, 1821,
  Landshut Adami, 1753 u. Perschke, 1829,
  Friedeberg Georgy, 1791 u. Bergmann, 1829,
- Liegnit Wahrensdorf, 1724 u. Thebesius, 1733,

— Guhrau — Range, 1801,

- Grünberg - Wegener, 1801,

- Wartenberg - Sifel, 1820, - Frankenstein - Ulfe, 1829,

— Habelschwerdt — Thamm, 1841, — Schweidnitz — Kosmann, 1786 u. m. a. geben, wenn nicht unmittelbar, doch wenigstens durch Vergleichung, schätzbare Beiträge.

Geschichte der schles. Gymnasien von Matthäi 1773 und einem Ungenannten 1777 überhaupt, ins-

besondere der Gymnasien

zu Beuthen von Hering, 1788, — Brieg — Beuser, 1801,

- Schweidnig — Beder, 1808,

— Schönaich — Rlopsch, 1818, - Reisse - Scholz, 1822 u. a.

Volkelt, Nachrichten von schles. Bergwerken, Breslau u. Leipzig 1775, 8.

Steinbeck, Entwurf einer Geschichte ber schles. Bergwerks = Verfassung vor dem J. 1740, Berlin 1827, 8.

Volfmann, Silesia subterranea, Leipzig 1720, 4. Schwenkfeld, Catalogus stirpium et fossilium Lips. 1600, 4.

Des s. theriostropheum Sil. Lign. 1603, 4. (Thier=

reich).

Bergmann, Silesiographia regni mineralis. Graf Mattuschka, flora Silesiaca, Leipzig 1776

—79, 3 Thle.

Krocker, flora Siles. Vrat. 1787—1815, 3 Thle. Wimmer u. Grabowski, Flora Silesiæ Vratisl. 1830, 8.

Dennhaufen, Berfuch einer geognoft. Befchreibung

von Oberschlesien, Essen 1822.

Bimmermann, Geschichte u. Berfaffung ber Juben

in Schlesien, Breslau 1791.

Hoffmann, die Tonkunstler Schlessens, ein Beitrag zur Kunstgeschichte Schlessens von 960—1830, Breslau 1830. (Das erste Werk in diesem Zweige, welches die Bahn brach; für Dester. Schlessen enthält es aber, außer den Notizen über Dittersdorf, den Gründer der deutschen komischen Oper, fast nichts).

Hain, von den Huffitenkriegen in Schlesien u. der Lausitz,

Görlit, 8.

Gaupp, das schles. Landrecht v. 1356, Leipzig 1828. Bater, Repertorium der preuß. schles. Verfassung (auch Darstellung der älteren Provinzial = Verf.), Breslau 1798, 2 Bände.

Des s.: Etwas über die fortdauernde Gültigkeit des alsten schles. Provinzial-Rechts-Zustandes, Breslau 1827.

Fried. Wilh. Pachaly, das schles. Provinzialrecht, Breslau 1831; dto. von Wenzel, eb. 1840; dto. von Stylo u. Westary, Breslau 1830.

Rahlert, Schlesiens Untheil an beutscher Poesie,

Breslau 1835.

Müller, Geschichte und Beschreibung der alten Burgfesten u. Ritterschlösser Schlessens (beider Antheile), sammt
der Grafschaft Glat, Glogau 1837, 8.

Senschel, zur Geschichte der Medizin in Schlesien (bis zum 14. Jahrh.), Breslau 1837, 8. (vortrefflich, auch für schles. Cultur-, Schul- u. Kirchengeschichte).

Desf. jatrologiæ Silesiæ specimen primum (über

schles. Merzte), Vratisl. 1837, 4.

Rigler, constitutio epidemica annorum 1775-

1779 in Silesia Austriaca, Vratisl. 1780, 8.

Kries, historische Entwicklung ber Steuer=Berfasfung in Schlesien, unter Theilnahme ber allg. Landtags= Bersammlungen, ein Beitrag zur Geschichte ber schles. Stände, Breslau 1842, 8. (sehr schätzbar für die Steuersgeschichte der böhm. Länder überhaupt vom Ende des 15. bis zum 17. Jahrh., meist aus ungedruckten Quellen).

Heinrich Simon, die ständische Verfassung in Schlessien, Breslau 1846, 8. (der histor. Theil, bei welchem auch Dest. Schlessen betheilt ist, größtentheils nach Kriesund Wuttke).

· Schlesisches Wappenbuch von Dorst, Görlig 1842 u. ff.

(1848, 15 \$.).

Words, Geschichte des Herzogthums Sagan, 1795. Wohlbrück, Geschichte des ehemal. Bisthums Lebus, Berlin 1829, 2 Thle.

Rruse, Budorgis oder über d. alte Schlesien vor

Einf. d. driftl. Relig. 1819.

Büsching, die heidn. Alterthümer Schlesiens, 1820
–24, 1–4. H.

Bandtke, über die gräfliche Würde in Schlesien u. f. w.

Breslau 1810.

Die Geschichten ber Klöster Leubus (von Büsching, Breslau 1821), Camenz (von Frömrich, Glay 1817), Seinrich au (von Stenzel, Breslau 1846) u. a.

Fragmente aus der Geschichte der Klöster und Stiftungen Schlessens von ihrer Entstehung bis zu ihrer Aushebung 1810, Breslau 1811, 2. Aufl. 1821.

Chronik ber Kirchen Schlesiens mit Abbildungen, 1. B.

Schweidnit 1847.

III. Hiftor. Leiftungen in Defter. Schlesien in der neuesten Zeit.

Noch als Schlessen vereinigt war, wurde ber jetzige öster. Antheil in den Werken von Euräus, Schicksuß (B. 4. E. 17), Lucä (3. T. E. I. 4. u. 5.), Henel (E. 7), Sinapi, Sommersberg, Walther, (I. 87, 162, 181, II. 364, 490, 495) u. a. vernachlässigt, seit der Trennung (1742) aber fast ganz verwahrlost.

Klöber's Werk, so wie das englische von 1778 waren bisher, wenn sie auch Oberschlessen flüchtig, leicht u. nicht immer partheilos behandelten, unstreitig die bessern Leistungen über tessen Geschichte. Die Geschichte der oberschles. Herzoge von 1163—1335 ist bei Menzel in 113 gesspaltenen Zeilen abgehandelt u. diese enthalten zudem kaum

in 50 Wahres (Heinrich, in Wolnn's Taschenbuch 1829

S. 189—193).

Aber auch in Dester. Schlesien lag bas Feld ber Ge= schichtschreibung völlig brach bis in die neueste Zeit und es ist uns an herausgekommenen Geschichts-Werken bes vo= rigen Jahrhundertes nichts befannt, benn die Troppauer Kleinigkeiten, eine Wochenschrift von Friedel, Troppau 1777, 8., laffen sich kaum bazu gablen.

Die Geschichte der neuesten Bedrückungen der Evan= gelischen in den Dester. Landen, Zurich 1763, 4. Ueber den Nationalcharakter der Troppauer in Rahmel's prof. Schriften, Breslau 1790, 8. u. Die schon erwähnten firchengeschichtlichen Werke über Teschen, Troppau u. Jägern= borf von Fuch 3 (1770-3) erschienen im Auslande.

Man würde sich aber irren, wenn man glauben wollte, Die Dester. Schlesier seien in Diesem Fache gang unthätig

gewesen.

Scherschnif, von welchem wir später reden wer-

den, war sehr emsig.

Der k. Amtsrath Joseph á Sole schrieb eine sehr schätzbare Uhhandlung über Schlesiens Verfassung u. Berwaltung im J. 1777, zur Zeit, als die Vereinigung der letzteren mit jener Mährens zur Sprache kam (MS. im Gubernial = Archive).

Der f. f. Hauptmann Unton von Richard verfaßte eine hiftor. geogr. Befchreibung bes Fürstenthums Tefchen von 1780 (in der Tefchner Bibliothef G. Schersch=

nif's Schriftsteller S. 138).\*

Betrachtungen über die Frage, ob Bielit ein Mas jorat ober Fideicommiß oder Allod sei? Wien 1783.

Untersuchung dieser Betrachtungen, von Joh. Carl

Spickermann, Wien 1783, 4.

Der Gefretär ber Krakauer Bankal = Tabak = u. Giegelgefällen = Administration, später Adjunkt ber Tabak- und Stämpelgefällen = Direktion in Wien und Berausgeber ber

<sup>\*</sup> In der Bibliothef des Regierunge-Registratore Roppan († 1804) Breslau, waren: Nachrichten von den Fürsth. Eroppau und Jagern dorf, MS., auf der Breslauer Elisab. Bibliothef: Demonstratio quod Oppaviæ ducatus a quingentis annis Silesiæ pars fuerit, MS. (Thomas ichles. Lit. Geschichte G. 322).

Stämpel = Vorschriften, Ignaz Dominit Schwarz, fün= bigte (patriot. Tageblatt 1804 Beil. N. 17) eine politisch= geographisch = topographische Beschreibung von Dest. Schle= sien in 2 Theilen an. Sie kam aber nicht heraus und wurde wahrscheinlich von der: Topographie des f. f. Schlesiens vom Piaristen Reginald Rneifel, Brunn 1804-6, 3 Thle. in 4 Banden, verdrängt. Dbwohl das erste Werk über Dest. Schlesien u. ohne Vorganger, wurde sie doch von einem allerdings kundigen Recensenten wegen unkritischer, schlechter und geschmackloser Compilation, Unrichtigkeiten, vielen Mängeln, Sprachwidrigkeiten u. a. gar zu scharf mitgenommen (Defter. Liter. Unnalen 1808, 1. B. S. 72-76, 120-124). Der historische Theil dieses Werkes ist wohl der schwächste, ein Auszug der oben genannten älteren schles. Werke, ohne tieferes Quellen-Studium. Kneifel brach jedenfalls die Bahn. Seitdem regte fich eine mehrere literar. Thätigkeit.

Catalogus vener. Cleri Dioec. Wratislav. Austriacæ ditionis, 1807, 4. (mit einigen histor. statist.

Motizen).

Denkschrift zur Feier des hundertjährigen Jubilaums der Tefchner Kirche Augsb. Confession (von Erdmann von Rlettenhof), Brunn 1809. Tesch. ecclesiæ Aug. conf. monumentum hist. Teschinii 1809, 4. Predigt zu dieser Feier vom Superintendenten Schmit, Wien 1810 (alle mit histor. Nachrichten über bas evangel. Rirden= u. Schulwesen in Dester. Schlesien, worüber auch das patriot, Tageblatt 1803 S. 1399-1404 nachzusehen ist).

Erstes Jahrhundert der Krankenstiftung der Barmher=

zigen in Tefchen, Wien (1800), 8.

Alktenmäßige histor. Darstellung des Herzogthums Bie-litz seit seiner Erhebung 1752, Bielitz (?) 1814, 4.

Dr. Bint, die Beilquellen des Gefentes, Brunn 1816. Dester. Schlessen konnte wohl einen reichen Rranz patriotischer u. fenntnifvoller Männer, wie Scherschnif, Nechan, Müfusch, Jurende, Ens, Heinrich, Schipp, Held-Ritt, Kaufmann, Schöfler, Beber u. a. begrußen; boch steht die Frucht in keinem Ber= hältniffe zur Gaat.

Den entschiedensten Einfluß auf seine Cultur-Erhebung und die Beförderung des Geschicht-Studiums insbesondere übte die Errichtung von Landes-Museen aus. Schlessien mag stolz auf Männer, wie Scherschnik, Mükusch, Ens und den Troppauer Bürgermeister Schößler sein, welche mit eigenen schwachen Kräften, aber begeistert von ausopfernder Liebe zu ihrem Vaterlande, Großes leisteten und sich in den von ihnen gestifteten Museen (S. deren Gründung bei Mähren) ein unvergängliches Denkmal

stifteten.

Der Teschner Gymnasial = Präfekt Leopold Johann Scherschnik († 1814), der alleinige Gründer des Tesch=
ner Museums,\* sammelte sich auch als heimischer Geschicht=
forscher Verdienst. Zwar gab er nur das fleißige Werk:
Nachrichten von Schriftstellern u. Künstlern aus
dem Teschner Fürstenthume, Teschen 1810, 8. heraus (recensirt in den öster. Liter. Unnalen 1811, 3. B. S. 309
—316). Aber er hinterließ in Handschrift: Geschichte des
katholischen Gymnasiums zu Teschen von 1674—1800,
Nachrichten von der Hauptschule in Teschen und den
Landschiehten von der Hauptschule in Teschen und den
Landschichte des ersteren, mit einer zahlreichen Sammlung von
Urkunden, genealog. Nachrichten Seschieden Seschlechtern des Fürstenthums Teschen, scriptores recentiores Soc. Jesu Prov. Boh. usque 1750 (in Cerroni's
Bibliothes) u. m. a.

Seine zwanzigjährigen Sammlungen aus der Bibliosthek St. Clemens u. dem Kapitel-Archive bei St. Beit in Prag, dann aus Archiven und Bibliotheken in Böhmen, Mähren u. Schlesien für die Erdkunde u. Geschichte von Schlesien raubte ihm der große Brand in Teschen 1789. Zwar fing er wieder von Neuem an zu sammeln, allein ungünstige Umstände, dann seine vielen Amts und Bau-

<sup>\*</sup> Scherschnik's Chrengedächtniß, von Czikann, Brunn 1815; redl. Verkündiger 1814 S. 605-607; Moravia 1815 N. 125-129; Heinrich's Geschichte des Tesch. Fürstenth. S. 204-206; Scherschnik's Denkamal, beschrieben von Heinrich, Teschen 1824; öster. Pantheon, Wien 1831, 4. B. S. 40-53; Mittheilungen 1833, S. 61; öster. Archiv 1830 S. 452 u. ff.; öster. Encykl. 4. B. S. 525-527.

geschäfte, da fast alle öffentlichen Gebäude in Teschen unster seiner Aufsicht u. Leitung neu gebaut oder wieder hersgestellt wurden, hinderten ein größeres Anwachsen.

Mehrere MS. Scherschnif's famen in Cerroni's Sandschriften = Sig. (S. beren Berzeichniß), insbesondere eine

geographia antiqua Mor.

Der Teschner Bürgermeister Alons Kausmann († 1847) machte sich durch das chronologische Verzeichnen u. sorgsamere Ausbewahren der Stadt Teschner Driginal-Urfunden eben so verdient, als er durch sein mühsam versfaßtes "Denkbuch für die Stadt Teschen" den gezgenwärtigen u. fünstigen Vürgern ein sehr schätzenswerthes Werk, wenn auch nur in Handschrift, hinterließ (Wolny's Taschenbuch 1829 S. 242, Moravia 1846 S. 618), das wohl reichhaltiger sein wird, als das chronologische Verzeichniß: Teschen und seine Vegegnisser, in Hormanr's Archiv 1827 S. 239—244.

Beider Bemühungen kamen dem für die schlesische Geschichte, noch mehr aber für die Eultur der Naturwissenschaften so eifrigen Albin Heinrich zu Statten. Er wurde am 1. März 1785 zu Friedland in Mähren geboren, nach mehrfähriger wissenschaftlicher Vorbereitung durch Studien in Wien, Reisen und den Verkehr mit ausgezeichneten Naturhistorikern in und bei Krakau, 1814 Lehrer der Geographie und Geschichte am Teschner kathol. Gymnasium, 1815 Bibliothekar am Scherschniksschen Museum in Teschen, dessen Bibliothek und naturhistor. Sammlungen er mit der Ausbeute seiner vielen Reisen beträchtlich vermehrte, 1831 Gymnasiallehrer in Brünn, 1832 Conservator der Bibliothek des Franzens-Museums und einige Jahre später Eustos desselben \*.

In früherer Zeit war insbesondere das in histor. Beziehung so vernachlässigte Oberschlessen das Feld seiner rastelosen Thätigkeit. Während seines 18jähr. Aufenthaltes das selbst durchsuchte er in den Städten, Schlössern und auf dem Lande die Archive und Sammlungen, fand viele noch

<sup>\*</sup> Dester. Encyfl. 2. B. S. 538; öster. Morgenblatt 1837, S. 79-80.

unbenütte Urkunden in Schlesien, einige auch in Polen und

Ungarn, und machte sie gemeinnütig \*.

Die Früchte seines Fleißes sind: Versuch über die Geschichte des Herzogthums Teschen, Teschen 1818. Scherschnik's Denkmal, eb. 1824. Germanische Alterthümer aus dem Heidenthume, aufgefunden im k. k. Schlessen (in Wolny's Taschenbuch 1826 S. 216—240), Vriese aus und über Schlessen (eb. 1827 S. 189—248), Oberschlessen unter den Piaskiden, bis zur frei-willigen Unterwerfung unter Böhmens Könige, vom J. 1163—1327 (eb. 1829 S. 189—254, eine fleißige mit Umsicht geschriebene Arbeit), Erinnerungen aus dem k. k. Antheile Schlessen (stens. Ieitsch. neue Folge 1. Ihrg. 2. H. Gräß 1834 S. 102—122), die bereits angesührten Beiträge in Hormayr's Archiv, Aufsähe in den vaterländischen Blättern (Reise in den Gebirgen d. Herz. Teschen, 1819 S. 121—2, 125—8, 131—2; in derselben Zeitschrift über Schlessen 1812, I. 125, II. 405, eb. auch Schlessen und dessen Naturkunde von Kosch auft 1819, M. 94, 95, 96), im Hesperus (diese Zeitschrift behandelt, 1812—1822, fleißig Schlessen), in der Moravia, den Mittheilungen der m. s. Ackerbaugesellschaft (auch diese Zeischrift 1821—4 handelt von Schlessen) u. a. Der Teschner Kreis, geschild. von Heinrich, Weien 1843.

In Wolny's Topographie von Mähren sind die Kreisübersichten von Heinrich, im pittoresten Desterreich der Brünner Kreis (11. Lief., die 9. der Troppauer Kreis von Weidmann), im Amtsberichte über die Verssammlung der deutschen Lands und Forstwirthe in Brünn 1840, Olmütz 1841 S. 61-72, die geog. phys. ökon. techn. Verhält. Mährens in Bezug auf den Feldbau und Sieswerb fleiß. Alle diese Arbeiten beurkunden einen mehrseitig gesbildeten, gewandten, fleißigen, auf die Quelle selbst zurückzgehenden vaterländischen Schriftsteller. Seine Verdienste um die Landwirthschaft, Naturwissenschaft, Technik, Landesstunde und das Franzensmuseum ehrte die Ackerbaugesellsschaft durch die Verleihung ihrer goldenen Medaille.

Reben Scherschnif, Raufmann und Beinrich half auch

<sup>\*</sup> Wolny's Taschenbuch 1829 S. 194.

ter Teschner Landrechtssekretär Adam Nechan (s. Scherschnik, Tesch. Schriftsteller S. 121) die Kenntniß des Herz.
Teschen aufschließen (von ihm ist: das Fürst. Teschen, in Jurende's redl. Verk. 1813, 4. H. S. S. 359—368, 5. H.
S. 410), wie der Generalvikar Joseph Karl Schipp (s. Scherschnik S. 141—143, † 6. Jänner 1836), sene von Teschen und Neisse durch seine: Histor. topog. Beschreibung des Breslauer k. k. Diöces. Antheiles, mit einer Geschichte der luth. Reform. im Fürst. Teschen, Teschen 1828.

Dangelmaner vollendete eine Topographie des Teschner Kreises, welche er herauszugeben beabsichtigte

(Moravia 1843 S. 214).

Für den westlichen Theil Schlesiens, den Tropp. Kreis, wirkten der unverg. Franz v. Mükusch, "der Beteran bes Gefenkes" (f. üb. d. felt. Mann, † 11. August 1837, Die Mittheilungen von 1838 und tie Moravia 1839 N. 124 -127; von ihm die topogr. Beschr. des Troppaner. Krei= fes, redl. Berk. 1814, 5. S. S. 465-500, vaterl. Bl. 1814 G. 297 - 352, und für sich Brunn 1814), Carl Joseph Jurende (geb. zu Spachendorf den 24. April 1780, † 10. Janner 1842), der Herausgeber des mähr. 28 anderers seit 1809 und beziehungsweise 1813, des redl. Berkundigers 1813 und 1814, der Moravia 1815 u. a. (österr. Encykl. III. 121, Moravia 1844 R. 1-3, vaterl. Pilger 1848, mit Portrat), der gebildete und unermüdlich thätige Troppauer Bürgermeister Joh. Jos. Schößler (geb. zu Römerstadt in Mähren, † 3 Mai 1834 — s. Moravia 1844 G. 3), der ein Troppaner Gedenkbuch begann, bas der Magistratsrath Jos. Belmes fortsetzte und bereicherte (eb. S. 122), Gustav Hein aber in Auszügen (eb. 1844 R. 1—4, 27, 29—31, 52 -56) zu veröffentlichen begann, Prof. Ens, Ernst Seld= Ritt, Weber (Fürft. Deiffe in b. Mitth. 1840 R. 1-3) u. a.

Faustin Ens, geb. am 15. Februar 1782 zu Rothsweil im Breisgaue, seit 1812—1844 Gymnasiallehrer in Troppau, mit Mükusch und Schößler Gründer, dann Cusstos des Troppauer Museums (biogr. Skizze in der Mosravia 1840 N. 31, 1844 S. 379, 1846 S. 100), gab in der Abhandlung über die früher. Verhältnisse von Trops

pau zu Böhmen und über den Ursprung dieses Herzogth. (böhm. Mus. Zeitsch. 1827, 4 H. 1828, 5 H.) die er-

ften Proben feiner hift. Studien.

Das von ihm, Wien 1835-37, 4 B., herausgegebene Werk: Das Oppaland oder der Tropp. Kreis, nach seinen gesch. naturgesch. bürgl. und örtl. Eigenthümlichkei= ten, stellt die Geschichte des Herzogth. Troppau (1. B.) und der Stadt Troppau (H. B.) dar und beschreibt das Oppaland und seine Bewohner im Allgemeinen, die Güter und Ortschaften der Fürstenthümer Troppau, Jägern-dorf und Neisse österr. Antheils, tann die mähr. Enflaven (III. IV. B.). Go weit die Quellen in Druckwerken, der ziemlich vollständigen Troppauer Urkunden= Sammlung und Handschriften (ber Troppauer Chronik, bem Diarium der Trop. Jesuiten, der Chronik der Trop. Domi-nikaner, der Selbstbiographie des Hynko von Wrbna u.a.) reichten, nämlich in der Geschichte der Fürstenthümer und ber Stadt Troppan, gab der, weder von einem Vor= noch Mitarbeiter unterstütte Verfasser eine quellengemäße, politischen und Cultur-Verhältnisse berücksichtigende lebersicht der Geschichte, eine gewiß verdienstliche, fleisige Ur= beit. Wo diese Duellen aber zu fließen aufhören, bei der Ortsbeschreibung nämlich, ist, wie in Sommer's Böhmen, der geschichtliche Theil sehr mager, da dieser nur aus den Land= und Lehentafeln hätte geschöpft werden können. Das Werk von Ens hält daher, was den geschichtlichen Theil betrifft, mit Wolny keinen Bergleich aus.

Es ersetzt uns übrigens wenigstens theilweise die Arsbeiten des pens. k. k. Jägerlieutenants Ernst Held Ritt in Zuckmantl, Mitgliedes mehrerer gelehrten Gesellschaften, welcher 1833 den Versuch einer Geschicht de Obersthusme Breslau, 40 Bogen stark, und eine statistische to pographische Beschreibung von Dest. Schlessien auf Pränumeration ankündigte, die aber nicht ans Tageslicht kamen. Bruchstücke daraus sünd die schon erwähnten zahlreichen statist. Abhandlungen im österr. Archive 1835, 1836 und 1837. Die Abhandlung: Das Hexenswesen im Neisseichen sehn (eb. 1835 N. 96—98) erschien, mit Nachrichten aus dem nördlichen Mähren (aus Jurens

be's redl. Verkündiger und Horky's Brünner Wochenblatte) vermehrt, Neisse und Leipzig 1836. Von Held-Ritt ist auch eine Schrift über Prießnitz und Gräfenberg, Wien 1847.

Das J. 1848 sah (f. 1777) die erste Zeitschrift in Dest. Schlesien (Sile sia) von vaterländischer Färbung entstehen.

## Bierter Abschnitt.

Leiftungen in den flavifchen Landern.

A. In Bohmen (in der neuesten Zeit oder der sechsten Forschungs-

Während der Umwälzungsfriege eines Vierteljahrhun=

betes ruhte die historische Muse in Böhmen.

Ihre eifrigsten Pfleger Voigt († 1787), Dobner († 1790), Riegger († 1795), Pelzel († 1801), Pusbitschfa († 1807), Ungar († 1807), Prochasta († 1809), Schaller († 1809), Pfrogner († 1812) u. a. waren gestorben, oder es drückte die Bürde des Alsters oder die Ungunst der Zeit auf sie. Der Altmeister Dobrowsky († 1829), welcher allein aus der älteren in die neuere Schule hinüberreichte, war mehr sprachlichen Forschungen und der Erforschung einzelner Punkte der böhsmisch-mährischen Geschichte hingegeben.

Mit der Wiedergeburt der Staaten und Völker nach den rühmlichen Befreiungskriegen begann die historische Muse sich auch in Böhmen wieder zu regen und immer

fräftiger zu entfalten.

Die Gründung des böhmischen Rational=Musse ums zu Prag im J. 1818 durch Begünstigung und thätige Verwendung des damaligen Oberstburggrafen Grafen Kolowrat-Liebsteinsy gab den nächsten Unstoß dazu, da hieher alles gerettet und gesammelt werden sollte, was sich an National-Denkmalen noch erhalten hatte. Dieses Musseum wurde bestimmt, alle in das Gebiet der National-Literatur und National-Produktion gehörigen Gegenstände zu umfassen und eine Uebersicht alles dessen zu liefern, was Natur, Kunst, Wissen, Industrie und Fleiß im Laterlande hervorgebracht. Es sollte insbesondere eine vater-

ländische Urkunden = Sammlung, Abschriften oder Zeichnuns gen von Denkmälern, Inschriften, Grabsteinen, Basreliefs u. s. w., Wappen, Siegel und Mänzen, Landcharten und Pläne, eine Bibliothek (Bohemica im strengsten Sinne und Hülfswerke) und eine Produkten-Sammlung umfassen \*.

Zur Förderung der Landeskunde und als Sammelplatz der hierauf gerichteten literärischen Bemühungen gibt diese Museums-Gesellschaft seit 1827 periodische Schriften in deutscher und böhmischer Sprache, deren Redaktion der

Literator Frang Palacky übernahm, heraus.

Die erstere sollte hist orische Aufsätze, mit Rücksicht auf die Schwesterprovinzen Mähren und Schlesien, naturwissenschaftliche und belletristische Aufsätze, dann va-

terländische Unzeigen enthalten.

Die deutsche Zeitschrift (beide Sprachen vereinigend und vermittelnd) kam 1827—1829 unter dem Titel: Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, der Jahrgang in 12 Heften (zus. 2 Bde.), von 1830 an unter dem Titel: Jahrbücher des böhm. Musezums, jährlich 4 Stücke, heraus, ging aber 1831 ein (zus. 2 Bde.). Un ihre Stelle trat gewissermassen seit 1842 Klar's Jahrbuch Libussa.

In der deutschen Zeitschrift berühren folgende Ab-

handlungen zunächst Mähren und Schlesien.

Im Jahrgange 1827:

Zur Geschichte des großen Zwisch enreiches in Böhmen 1439—53, von Palacky, Jänner-Heft S. 20—48, Februar S. 32—39 (Fortsetzung eb. 1828 Februar 119—141).

Bemerkungen über das alte mährische Reich, von

Dobrowsky, Febr. S. 53-64.

Ueber das frühere Verhältniß des Fürstenth. Troppan

zu Böhmen, von Ens, April S. 49-56.

Konrad II., Fürst von Znaim, von Julius Wilhelm Ritter von Schwabenau, Oktober S. 30—59.

<sup>\*</sup> Dest Encyfl. II. 350. Berhandlungen der Gesellschaft des vaters. Museums in Böhmen, in böhm. Sprache 3 Hefte 1823—1825, in deutsscher 4 H. 1823—1825 (vorzugsweise nur über die materielle Zunahme und die innere Berfassung dieser Austalt). Böhm. Mus. Zeitschrift (in böhm. Sprache) 1827, I. S. 113—122. Schottky's Prag II. 425—433.

Jahrgang 1828:

Erläuternde Bemerkungen über tie Geschichte Ottos fars II. von Dobrowsky, Jänner S. 41—70

Mittheilungen aus dem Königsberger geheimen Ur=

dive, von Johann Schon, Janner S. 71-77.

Die von 1800 - 1810 gestorbenen Gelehrten u. Künsteler Böhmens u. Mährens, von Gautsch, Jänner S. 78—89, Febr. 150—158.

Berichtigungen der Geschichte der Hohenstaufen von Raumer, bezüglich Böhmens, von Dobrowsky, Mai S. 404—414, Juli S. 29—43, Sept. S. 234—243.

Aus und über Eschenloers Geschichten ber Stadt Bredslau von 1440—1479, von Palacky, März S. 225—243, Dez. S. 525—536.

Ursprung des Herzogthums Troppau, von Ens, Mai

S. 365-386.

Ueber tie Verehrung bes h. Johann von Repomuk,

vom Prof. Schottky, Juli S. 44-70.

Beiträge zur Geschichte der frühesten Prager Schausspiele, von Schottky, Nov. S. 393-434, Dezemb. S. 479-524.

Jahrgang 1829:

Einiges über die ältesten Familien Mamen des bohm. Abels, von Palachy, Jänner S. 25—51.

Ueber die Abkunft der Slaven, von demf, S. 99,

Juni S. 483—502.

Das Fest der Heiligsprechung des h. Johannes von Repomuk 1729, von Schottky, März S. 206–242.

Gradation der Bevölkerung Böhmens seit den letzeten 60 Jahren, von Palacky, März S. 187 – 205.

Ueber die neu entdeckte Tropfsteinhöhle bei Reuschloß in Mähren, von Sommer, April S. 325-328.

Ueber Geschichtforschung und Geschichtschreis bung in Böhmen, von Palacky, Juli S. 3-17.

Beiträge zur Geschichte der frühesten Prager Schausspiele, von Schottky, Sept. S. 199-229.

Ueber Comenius und seine Werke, von Palach,

Sept. S. 255-268, Oft. S. 330-343.

Die Burg Buchlau und ihre Besitzer, vom Prof. Unston Müller, Nov. S. 359-392 (ausführlicher in einem

eigenen Werke, Prag 1837, in welches auch Nachrichten über die Herren = Geschlechter Zastržizl, Peterswald und Berchtold, die auf dieser Burg hausten, einge= webt sind).

Jahrgang 1830:

1leber den Chronisten Fredegar und seine Nachrichten

von Samo, von Palacty, IV. 387-413.

Die bohm. Museums = Zeitschrift (Casopis spostečnosti wlastensteho Museum w Cechach), früher in viertel= jährigen, seit 1846 jährlich in 6 Seften, mit einem 216= fate von nahe 2000 Exemplaren, bis 1838 von Palacky, seitdem durch mehrere Jahre von Paul Schafarit, "bem Sterne erfter Große am flav. Gelehrten = Simmel", später von Wocel, redigirt, kann für Mährens Geschichte als ein wahres Quellenwerk angesehen werden, wie der folgende Auszug der darin 1827- incl. 1848\* enthal= tenen, Mähren zunächst betreffenden Abhandlungen u. a. zeigt.

1827: Tagebuch der Bothen R. Georg an den franz. König v. 1464, H. I. 40. Zug der Taboriten aus Ungarn 1423, III. S. 115-19. Ueber die innern Unruhen vor der Eroberung Prags 1443, III. 37-83, IV. 9 -- 57. Auszüge aus den Memoiren des Miklas von Datschitz, IV. 77, fortgef. 1828 1. 11. III.

1828: Ueber bie Rriegsfunst ber Böhmen im 15. Jahrh. I. 29-38, II. 3-24. Die Belehrung R. Georgs über die Bebung des Sandels III. 3. Biog. Pit= ters 11. 49.

1829: Biog. Comenius III. 19. Berzeichniß aller seiner Schriften IV., 113. Auszüge aus den Memoiren Carls von Zierotin IV. 84.

1830: Beispiel über die Führung einer Klage bei

bem alten mähr. Landrechte III. 275.

1831: 7 Briefe Carl's v. Zierotin 1628-1631,

IV. 393. Ueber Zawisch v. Rosenberg 1. 55.

1832: Unführung u. Erklärung der alt bohm. mahr. Personen= Mamen I. 60.

<sup>\* 3</sup>m Jahrg. 1836 ift die Ueberficht aller Bande von 1827-1836; über die Leistungen dieser Zeitsch. für Bohmens Rat. Lit. S. des Grasfen Thun Schrift über deren gegenw. Zustand, Prag 1842 G. 14-30.

1833: Kurze Beschreibung bes 30j. Krieges I. II. Aften bes Prager Landtages v. 1571 IV. 375.

1834: Apologie des Carl v. Zierotin v. 1606, III. 239. Bersuch zur Erklärung der Ortsnamen auf ice IV. 394.

1835: Hülfsmitteln zur Kenntnis bes altbohm. Rech=

1836: 15 Briefe bes Carl v. Zierotin II. 123.

1837: Das altslav. Recht 69.

1838: Gebräuche u. Sitten unter Carl IV. I. 3.

1839: Familien. Prozesse im J. 1546, IV., 399. 1840: Die ersten böhm. u. poln. Druckwerke I. 77,

Das Grab Carls v. Zierotin II. 182.

1841. Biog. des h. Cyrill u. Methud v. Hanka IV. 464.

1842: Die Fabel über den blutigen Landtag zu Bi=

limow unter Wenzel IV. III. 345.

1843: Nachrichten von einigen wichtigeren Männern der böhm. Brüderschaft zwischen 1542—1551 II. 191. Ein Beitrag zur böhm. Reform. Gesch. II. 197. Auszüge aus der Chronik des Laurenz von Březowa, von Tomola IV. 512, fortges. 1844, II. 209.

1845: Biog. des h. Enrill u. Methud III. 452. Lieder des Bischofs Joh. Augusta IV. 595. Verhands lungen zwischen Rudolph und Mathias von Dudik

II. 296.

1846: Aus der Zeitschrift Moskowitan ausgezogen, das Leben des h. Enrill und Methud I. 5. Beiträge zur Gesch. R. Johanns, von Tomek IV. 474.

1847: Biog. des h. Enrill u. Methud I. 25. Der Landtag zu Ruttenberg nach Georgs Tod II. 186. Die Streitigkeiten zwischen dem Herren = und Ritterstande nach dem Tode Wladislaws II. IV. 412. V. 492.

1848: Rirchl. Zustände der Utraquisten von 1415

-1622 IV. 365, V. 441.

Um den vereinzelten literärischen Bestrebungen ein Centrum und einen Stützunkt zu verschaffen, gründete die Gesellschaft des vaterl. Museums 1830 ein eigenes Comité zur wissenschaftlichen Pflege der vaterl. Sprache u. Li-

teratur u. stiftete zu diesem Zwecke einen Fond (česká Matice, 1843 mit 29,229 fl.) der 1845: 1500 Gründer zählte u. bisher an histor. Werken Palacky's Uebersicht der böhm. Würdenträger 1832, Šafařif's slav. Alterthümer 1837, Wisehrd's 9, Bücher von den böhm. Rechten u. Gerichtsstellen 1841, Tomef's Geschichte Böhmens 1842 (Dester. Liter. Bl. 1845 S. 325—327), 1845 eine Auswahl der böhm. Literatur bis zum Anfange des 15. Jahrhundertes und Jungmann's kleine Schriften (eb. 1846 R. 107 u. 108) herausgab.

Wenzel Hanka, geb. 1791 zu Horeniowes in Böhmen, Bibliothekar, Archivar u. Eustos tes von ihm, neben den Grafen Rolowrat u. Sternberg u. den Professoren Jungmann, Jandera u. Presl, ins Leben gerufenen National = Museums, fand die Röniginhofer Hand= fchrift, die seit 1819: 12 Auflagen erlebte, auf, gab ein antiquiss. vocabular. boh., Prag 1833, die fünf wichtigsten böhm. Rechtsdenkmäler 1842—44 (Arzchiv česky), eine Handschriftenkunde des böhm. Rechtes (Abhlg. d. b. Ges. d. Wiss. 1842) u. a. heraus.

Paul Safarif, geb. 1795 zu Kobelarow in Ober-Ungarn, seit 1833 in Prag u. zwar seit 1848 als Univ. Bibliothekar, ist Verfasser der zum Theile classischen Werke: Geschichte der slav. Sprache u. Literatur, Ofen 1826, über die Abkunft der Slaven, eb. 1828, slovanske skarozitnosti, Prag 1837, deutsch (Slav. Alterthümer) von Mosig von Aehrenfeld, Leipzig 1843, 2 B., národopis slowansky, Prag 1842.

Wie Hanka u. Safarik\* vorzugsweise für die Wie-

<sup>\*</sup> Dest. Encyfl. H. 498, IV. 498; Moravia 1838 N. 51; Gränzbote 1849 S. 70—74; Dest. Lit. Bl. 1847 N. 158—200. Borwort zu den Alterthümern II. 7—11. Die stav. Alterthümer enthalten im I. B., nehst einer Einleitung und Literatur, Abhandlungen über den Ursprung der Slaven, die Size und Geschichte der alten Slaven, eine Uebersicht der Nachbarvölker und einen geogr. Ueberblick des slav. Urvaterlandes, im II. B.. vom Falle der Hunnen und Kömer bis auf das Uebergewicht des Christenthums unter den Slaven (im 10. Jahrh. und weiter), die Geschichte der Ausbreitung der Slaven, dann der einzelnen Stämme, nämlich der russe, bulgar., serb., chorwat., korut., poln., czech. Slaven, der Mährer und Slowaken (in d. deutsch. Uebers. S. 451—502) und der polab. (aller norddeutschen) Slaven, insbesondere auch die Gesch. der Ausbreitung des Christenthums, wie Eyrils und Methud's (die griech. lat. und slav. Quellen über dieselben S. 471—2) und der flav. Liturgie.

tererweckung und den Anbau der bohm. Sprache u. Lite: ratur u. für tie Lüftung bes Schleiers in bas Dunkel ber flav. Urgeschichte wirkten, so erscheint als ber Gründer ber neuesten Periode ber bohm. Geschichtschreibung, Frang Pa= lachy\*, ber Gohn eines armen calvinischen Schulmeisters zu Hotzendorf (Hodslawice, Herrschaft Meutitschein in Mah= ren), wo er am 14. Juni 1798 geboren wurde. Seine Studien machte er zu Pregburg und Wien. Als absolv. Jurist war er Hofmeister bei einer hochadeligen Familie in Ungarn. 1823 übersiedelte er nach Prag und warf sich unter der Alegide der Grafen Sternberg auf bas feit Dob= ner, Pubitschka und Pelzel ziemlich brach gebliebene Feld ber bohm. Geschichtschreibung, wobei ihm die großen Bucher= und Urfundenschätze in ten Bibliothefen und Archiven Wiens u. Prags, wie tes bohm. Adels, besonders in Wit= tingau, reichen Stoff lieferten.

Er übernahm die Leitung der neu gegründeten Zeits schriften des bohm. Museums; seine Auffätze waren neu

und interessant.

Er bearbeitete, nach Dobrowsky's Angabe, den 3. Band der scriptores rerum Bohemicarum, welchen die böhm. Ges. d. Wiss. 1829 herausgab, eine kritisch zusamsmengestellte Sammlung von 17 durch Alter, Reichhaltigskeit und Mannigfaltigkeit ausgezeichneter böhm. Chroniken eben so vieler ungenannter Fortsetzer des Přibik Pulkawau. des Henes von Hořowic von 1378—1527 mit 1143 größtentheils neuen, wichtigen und wissenswerthen histor. Daten dieser Zeit.

Aufsehen machte Palach's von der erwähnten Gesellsschaft gekrönte Preisschrift: Würdigung der alten böhm. Geschichtschreiber (vom 1. bis auf Hagek), Prag

1830.

Er wurde böhm. ständ. Historiograph und von den Ständen aufgefordert, die Geschichte Böhmens zu schreiben.

Nachdem er noch mehrere gelehrte Reisen unternommen, erschien, Prag 1836, der erste Band, welcher bis zum J. 1197 reicht.

<sup>\*</sup> Desterr. Encyfl. IV. 139, VI. 571, Brodhaus Convers. Lexicon der Gegenwart 4. B. S. 24; Granzbote 1849 S. 74.

Im J. 1198 bricht die Chronif des gleichzeitigen Abtes Gerlach von Mühlhausen ab u. es entsteht von ba an bis 1248, also durch ein halbes Jahrhundert, welches eben den wichtigsten Wendepunkt der älteren böhmischen Geschichte bildet, eine Lücke in den Quellen, welche auch spätere Chronisten auszufüllen unterließen, so, daß der Forscher fast nur auf die zufälligen Notizen, welche auslän= bische Chronisten für diesen Zeitraum bieten, und auf archivalische Quellen beschränkt bleibt.

Deßhalb führte Palacky den ersten Theil nur bis 1197 u. machte 1837 zur Fortsetzung eine Reise zu den archivalischen Schätzen des Baticans in Rom, dieses Hauptarchivs der gesammten Christenheit, das - nach ben Bekanntmachungen früherer Tage zu schließen, eine Ausbeute wie kein anderes in= oder ausländ. Archiv gerade für

biefen Zeitraum zu geben versprach.

In Rom erhielt Valacky vom m. f. Gouverneur Grafen Ugarte, über Antrag bes mahr. ständ. Ausschußmit= gliedes u. Pralaten Cyvill Rapp, die Aufforderung, auch Abschriften jener Urkunden zu besorgen, welche für die Geschichte Mährens von Interesse sind.

Die kurze Zeit des Aufenthaltes vergonnte ihm nicht, etwas Umfangreiches zu leisten. Bon den Urkunden erhielt er nur jene zur Abschrift, welche Die mangelhaften Berzeich= niffe nachweisen. Die Regesten fonnte er aber von So= norius III. an ganz durchsehen u. er suchte sie, durch ganze Abschriften ober bei minder wichtigen durch Excerpte, für Böhmens und Mährens Geschichte bis zum Aussterben ber Drzemistiden gang zu benüten.

Das Resultat seiner Reise gab er in einem Reises

berichte, Drag 1838, ber literärischen Welt befannt.

In bas hierin mitgetheilte Berzeichniß nahm er auch die Bohemica und Moravica der Regesten Gregor VII. u. Innocenz III. auf, um eine vollständige Uebersicht des in den ältesten Regesten für uns vorhandenen historischen Stoffes zu geben, obgleich er jene längst bekannten 216= schriften nicht mit ihrer Quelle verglich. Die verzeichne= ten Urkunden brachte er in vollständigen von dem Archives Präfekten Conte Marini vidimirten Abschriften mit, Die Excerpte u. die nicht aus ben Regesten, sondern Driginalen oder vidimirten Abschriften geschöpften Urkunden sind ei=

gends bezeichnet.

Palach überschickte, unter Zusicherung weiterer Mitztheilungen, dem mährisch ständischen Landesausschuße 89, Mähren betreffende Urkunden, welche er im vatikanischen Archive zu Rom copirt hatte. Sie umfassen die Zeit vom J. 879—1306; davon sind jedoch nur 4 vom Papste Johann von 879, 880 u. 881, die anderen beginnen erst mit dem Jahre 1217.

Der größere Theil dieser Urkunden, welche dem mährisch-ständischen Historiographen Boczek zur Benützung für seinen Codex dipl. mitgetheilt wurden, scheint bisher unbekannt gewesen und von Gewinn für die Landesgeschichte

Mährens zu fein.

Die Fortsetzung ber Geschichte Böhmens erschien, 2. B. 1. Abth. Prag 1839, 2. B. 2. Abth. 1842, 3. B. 1. Abth. 1845, und geht bis zum J. 1419. Bei dem innigen Verbande und der Wechselwirkung Böhmens u. Mährens kömmt Palacky häufig in den Fall, auch die Geschicke u. Verhältnisse des letzteren zu berühren, so daß seine Darsstellung einigermaßen als ein fortlaufender Faden der Erzählung von Mährens Geschichte angesehen werden kann. Diesem kommen daher auch alle Vorzüge seines Werkes guten Theiles zu Statten, nämlich die streng kritische Forsschung, das Benützen so vieler neuen Quellen, die Behandlung aus böhmischem Gesichtspunkte, die Bedachtnahme auf die inneren Verhältnisse u. Cultur Zustände, die pragmatische Darstellung des Geschehenen, die würdige und nicht selten blühende Diktion u. s. w.

Noch reichlicher wäre wohl Mährens Untheil ausgesfallen, wenn Palacky, welcher nur den ersten Theil von Boczek's Diplomatar benüßte, auch dieses unermüdlichen Sammlers weitere Forschungs-Resultate zu Gebote gestan-

ben mären.

Glanzpunkte des Werkes sind die Abschnitte über Dtaskar II., Carl u. Wenzel. Ausgesetzt werden zu große Vorliebe für das böhm. und Zurückstellung des deutschen Elementes u. deutscher Duellen, zu ängstliches Halten an Urkunden, zu geringe Beachtung der culturhistor. Mosmente u. a. Auf den Wunsch der Böhmen begann Pas

lach in der neuesten Zeit seine Geschichte viel weitläufiger in bohm. Sprache umzuschreiben.

Seine synchronist. Uebersicht ber bohm. Würden= träger, Prag 1832, die Geschichte des Mongolen=

Einfalls, eb. 1842 u. a. bienen auch Mähren.

Viel versprechende Sammel = und Quellenwerke, zum Theile auch für Mähren, sind das von Palachy feit 1840 auf Rosten der bohm. Stände heftweise herausgegebene Czechische Archiv oder alte bohm. und mahr. schrift= liche Denkmäler, dann Palachy's Werk: Ueber Formelbücher, zunächst in Bezug auf bohm. Geschichte, nebst Beilagen, 1. Lieferung, Prag 1842, 2. 1847 (aus ben Abhandlungen der böhm. Gesell. d. Wiss., 5. Folge 2. u. 5. B., besonders abgedr., eine mahre Bereicherung der Diplomatik als Wissenschaft.

Die Formelbücher bereichern die Geschichte des 13. u. 14. Jahrhundertes u. schließen sich an ben Formelbuchern oder Cancellarien Ottofar II. von Henricus de Jsernia, herausgegeben von Dolliner, Wien 1803, Rubolphs, her. von Gerbert, St. Blasien 1772 u. Bod= mann, Leipzig 1806 und Carl IV. von beffen Registra= tor u. Iglauer Stadtschreiber Joh. v. Gelnhaufen (in Hoffmann's Urk. Slg. 1762), den von Pelzel gut benützten Cancellatien Carl IV. u. Wenzels, Der Cancellaria Georgii bei Peffina Mars Morav., endlich dem Codex epistolaris Johannis, von Jakobi, Berlin 1841, 8.

Das Archiv, wovon bis inc. 1847 das 15. H. oder des 4. T. 3. H. erschienen ist, enthält in Bezug auf

Mähren insbesondere folgende Artifel:

1416: Sigmunt Schreibt an d. bohm. u. mahr. Berren, sie sollen wegen Joh. Suß feine Partheiungen bil= ben, Theil 1. Beft 1. G. 6.

1425: Sigmund ermahnt d. Udalrich von Rosenberg, er solle keinen weiteren Waffenstillstand mit den Suffi-

ten halten, eb. S. 21. 1520: Wilhelm v. Pernstein schreibt dem mähr. Landeshauptmanne Artleb v. Boskowit, daß er ganz nach bem Willen der mähr. Stände unterhandelt habe und ermahnt ihn zugleich zur Klugheit, eb. G. 6.

1520: Derf. Wilhelm v. Pernstein schreibt an Abam v. Poliz, er solle auf dem mähr. Landtage dahin stimmen, daß mit den ungar. Ständen in irgend einem an der Gränze liegenden mähr. Orte unterhandelt werde, eb. S. 85.

1440: Artifel, von den bohm. Ständen dem baier. Fürsten Albrecht, den sie zum Ronige mählten, übergeben,

1. Seft 3. S. 266.

1442: Die böhm. Herren geben kund, man werde in Prag einen all g. Landtag halten, zu welchem die mähr. Herren kommen werden, eb. S. 273.

1443: Die Unterhandlungen zwischen den Ständen u.

bem rom. Könige Friedrich, eb. G. 275.

1520: Wilhelm v. Pernstein eifert gegen den Bisschof Stanislaus wegen der Ansicht, daß man die Privislegien Mährens auch unter ungrischem Siegel nehme, II. H. 2. S. 1.

1449: Der allg. Landtag ausgeschrieben nach Iglau,

eb. 257.

1449: Der mähr. Landeshauptmann Johann von Eimsburg entschuldigt sich, daß er wegen einer Gewaltthat des Jezek v. Swojanow zum Landtage nach Iglau nicht komsmen könne, eb. 3. H. S. 258.

1447: Ein allg. Landtag nach Prag ausgeschrieben, zu welchem die mähr. Stände kommen, Ih. 2. S. 218,

Ih. 3. S. 40.

1470: lleber die Könige Georg und Mathias in

Mähren, I. S. 485.

1463: Die Verhandlungen zwischen König Georg u.

bem Herrenbunde, Ih. 4. S. 99.

1520: Mehrere Briefe des Wilhelm v. Pernstein. Nur Nachahmungen u. Auszüge aus Palachy u. Pelzel, sind Heinzel's Gesch. Böh. in Erzählungen, Prag 1843, Jordan's Geschichte von Böhmen, von der frühesten bis auf die neueste Zeit, Leipzig 1844 u. sf. 17 H., Wilmarshoft Geschichte von Böhmen, Leipzig 1844 und Bruna's Geschichte von Böhmen, Prag 1849.

Jordan gibt seit 1843 auch die Jahrbücher für slav. Lit., Runst und Wissenschaft heraus.

Die fleißigsten Nachfolger Palach's sind: Wocel und Tomet. Des ersteren Grundzüge der böhm. Alter= thumskunde, Prag 1845, führen die Sache viel weiter, als Kalinav. Jäthenstein's († 1848) Schrift: Böhmens heidn. Opferpläße, Gräber u. Alterthümer, Prag 1836 (S. dazu Wolanski's Berichte über stav. Alterthümer, 1. Slg. Gnesen 1846). Von Tomet ist eine böhm. geschriebene Geschichte Prag's (nebst Wiesen feld's Stizze zur Geschichte Prag's (nebst Wiesen feld's Stizze zur Geschichte der Baukunst in Böhmen in der Schrift: Andenken an die 3. Versammlung deutscher Architekten zu Prag, Prag 1844) u. eine quellengemäße Geschichte der Prager University Praziske, w Praze 1849, 1. T. erschieznen, zu welcher Schnabelenen monumenta hist. univ. Prag., seit 1830—1841, 4 Bde., die Vorläuser bildeten. Des Prager Gymnasiallehrers Joseph Jungmann

Des Prager Gymnasiallehrers Joseph Jungmann (geb. 1773, gest. 1849) klassisches Werk Handbuch der böhm. Literatur (böhmisch, auch Mähren umfassend), Prag 1825, erhielt durch Boczek eine große Bereicherung in der 2. Aufl. eb. 1849 (öster. Encykl. HI. 120). Daran reihen sich Michel böhm. Lit. 1825—1837, eb. 1838, 4 H., Catalog d. böhm Bücher von 1774—1839, von Ant. Hand girg, Prag 1840. Leo Graf Thun, über den gegenw. Zustand der böhm. Literatur, eb. 1842. Die Bolkslieder der Czechen, ges. v. Erben, Prag 1843—5,

3 Bbe.

Ein umfassendes, jedoch gerade im hist. Theile schwasches Werk, ist die topograph. Beschreibung Böhmens von Sommer († 12. Nov. 1848), Prag 1833—49, 16 Bbe., besonders für die mähr. Adelsgeschichte zu benützen.

Ungenügend ist Heber's Werk: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser, Prag 1844 – 48, bisher 3 Bände 4. (s. österr. Liter. Bl. 1846 S. 535), und des selben ähnliches Werk von Mähren, Prag 1849, bisher 9 H.

Der Prager Kreuzherr und Univ. Scriptor Joh. Wenz. Zimmermann (geb. 1788, öster. Encust. VI. 250) gab alte Chroniken und Geschichtsbücher (fortges. Chronik des Benesch v. Horzowit 1393—1470, Prag 1819), dann eine Geschichte Ferd in and I., Prag 1820—1,

2 T. u. Maximilian II. eb. 1822, heraus. Bom Cistercienser und Prager Univ. Prof. Max. Millauer (geb. 1784, † 1840; österr. Encykl. III. 686) sind: Böhmens Denkmale der Tempelherren, Prag 1822 (Graf, Gesch. d. Temp. in Böhmen, eb. 1825), der deutsche Ritterorden in Böhmen, eb. 1832, die Grabstätten und Grabmäler ter Landes fürsten Böhmens, eb. 1830; über Zišta, eb. 1824 u. a., von Rittersberg (geb. 1780, öster. Encykl. IV. 394), ein hist. Milit. Almanach des 16—19. Jahrh., Prag 1825, Biographien öster. Feldherren, eb. 1829 und 1832 u. a. Er bereitete ein Lexison böhm. Künstler vor. Schottky (geb. 1794, öster. Enc. IV. 545), beschrieb die Carolinische Zeit, Prag 1830, dann Prag, wie es war und ist, eb. 1830—2, 2 Bde.

Fleißig wurde die Städtegeschichte bearbeitet, wie jene von Jung bunzlau von Nowotny, Prag 1822, Röniggräß von Schwenda, 1799—1818, 15 Bde., Hohenmaut von Schembera, 1844, Leutomischel von Gelinek, 1838 (3 Bde. Diplom.), Landskron von Pernikař (MS.), Pilsen von Sedlaczek, Prach atic von Slama, Policzka von Eiselt, Prag 1833, Reichenberg von Ezörnig, Wien 1829, Budweiß von Senser, eb. 1841, Eger von Grüner, Prag 1843, und Pröckl, eb. 1845, 2 Bde., Rutetenberg und Gang von Heiselna († 1822, Sommer XI. 395), wozu Rulik's Gesch. des Rloster's Sestlet, 1807, Rořinek's Rutt. Denk. neuv. Dewoty, 1831, und Megerle's Gesch. von Rutt., Wien 1825 fommen.

Sehr nachahmungswürdig sind die Anordnungen des Oberstburggrafen Grafen Chotek, daß in jeder Stadt- und Marktgemeinde, in jedem bedeutenderen Orte, in jeder Pfarre, dann in den geistlichen und weltlichen Communen Böhmens überhaupt ein Memorabilien = Zeit = oder Gedenkbuch, oder eine förmliche Chronik angelegt und fortgeführt werden (Dekr. 31. Aug. 1835 Z. 5952 mit einer Belehrung) und die Kreishauptleute jährliche Nachweisungen über die in jedem Jahre in den Städten und bedeutenderen Orsten geschehenen örtlichen Verbesserungen, Verschönerungen und sonstigen Regulierungen einsenden sollen, um sie öffent-

lich bekannt zu machen (Defret 3. April 1837, 3. 2187 in Schouf's Archiv 1837).

Einer fleißigern Pflege als früher erfreute sich die böhmisch=mährische Rechtsgeschichte.

Dr. Emil Frang Rogler (nun in Göttingen) hielt querft außero. Borles. über bie oft. Rechtsgesch. 1846 in Wien (öfterr. Lit. Bl. 1846 Dt. 68), über beren Bedeutung und Behandlung er, Prag 1847 (mit einem Anhange rechts= geschichtlicher Duellen, darunter das Prager Stadt= recht v. 1269), schrieb. Er beabsichtigte Die Berausgabe beutscher Rechtsbenkmäler aus Böhmen und Mähren. Der 1. Bd., Prag 1845, enthält das Altprager Stadt= recht aus dem 14. Jahrh.; ben 2. follen die Brunner und Iglauer Stadtrechte und (irrig) liber decisionum oder sententiarum Otocari, b. i. Weisthumer, Spruche bes Brunner Oberhofes und Schöffenstuhls (1346-60) einnehmen. 1848-9 begann er die decisiones casuum forensium Civit. Brunensis (zwischen 1350 - 60 aufgezeichnet, um 1490 gebruckt), nach Bergleichung vieler Sandschriften neu drucken zu lassen (Prag bei Tempsky), und will sie mit einer Ginleitung und einem Inder begleiten.

Dr. Aug. Anton Legis = Slückfelig (geb. 1806, österr. Encufl. III. 381) schrieb eine Darstellung bes f. bohm. Erbhuldigungs=, Belehnungs= und Rronungs= Ceremoniels, Prag 1836 (f. auch tie Schriften hier= über, Wien 1791, von Debrois, Prag 1792, Dworsty, eb. 1836), beschäftigte sich mit einer Staatskunde Böhmens, welche Topographie, Ethnologie und Staatsrecht seines Vaterlandes umfassen soll, und wollte eine Geschichte bes Rechtes und ber Gesetzgebung von Böhmen und besfen Kronländern ausarbeiten, deren 1. I., die rechtshisto= rische Quellenkunde, nur bis zum vierten Bogen gedruckt wurde. Meinert's Geschichte von Desterreich, 3. B. G. 102-6, 199-221, 412-447, 782-808, enthält, ob- wohl ohne lit. frit. Apparat, die Resultate seiner Arbeiten. Durch bie von Sanka beforgte Berausgabe ber vier alteften bohm. Rechtsbenkmäler, nämlich tes Rosenberger Bu= ches (1300-50), die Landgerichtsordnung (vor 1382), die Rechtsauslegung des Andreas von der Dube (vor 1402) und ber Majestas Carolina von 1350 (Archiv Ceftý B.

1.—III.), des sogenannten Neunbürgerrechtes von Weschrib (1495—1500), Prag 1841, und der viel umfassenden Handschriftenkunde des böhm. Rechtes (Abhandl. der böhm. Ges. der Wiss. 1842) erhielten seine Arbeiten einen gewaltigen Umschwung. Seine Literargeschichte des böhm. Staats und Privatrechtes in der österr. polit. jurid. Zeitschrift 1847, 3. H. S. S. 177—217, 4. H. H. S. S. 261—280, auch abgesondert Wien 1847 (ausgezogen in den österr. Lit. Bl. 1848 N. 212—13), ist das Beste, was wir in diesem Fache besitsen.

Anton Beck (ein Mährer) gab aus Wsehrd's Neunbücherrechte einen übersichtlichen Auszug in deutscher Sprache in der österr. jurid. polit. Zeitschrift 1841, Not. Bl. Juli S. 291—317, auch abgesondert Wien 1841.

A. J. Budecky (Beck?) entnahm den oben erw. Brünsner Rechtssprüchen die Schilderung merkwürdiger Fälle und Gewohnheiten aus dem alten Rechtsleben in Mähsen (Austria 1844 S. 172—204).

Des Prager Univ. Professors Dr. Haimer! Beisträge zur Kenntniß des Lehenwesens in Böhmen (öster. pol. jur. Zeitschrift 1846, 2 H. S. (134–68, 8. H. S. 105–46, 1848, 1. H. S. (139–73), wie s. Lehre von den Civilgerichtsstellen, Wien 1835, 2. B., Joseph Chmelenskrig Abh.: Manstwj Čestá (časopis čest. Mus. 1832, ll. 182 ff.) behandeln auch Mähren und Schlessen.

Die Geschichte der Freisassen in Böhmen, von Twrdy, Prag 1804, und Klaudi, eb. 1844, die Grundsteuer= Verfassung und die Verhältnisse der kön. Städte in Böhmen, beide von Falk, Prag 1847, dienen zur Vergleichung mit Mähren.

Der verstorbene böhm. Vice-Lehnrichter Dr. Ch melensty stellte eine umständliche Geschichte des Dlmüßer Erzbisthums zusammen, die sich jedoch nur im MS. bei den Amtsaften befindet (österr. pol. jur. Zeit-

schrift 1846, 2. H. S. S. 154).

Roth, Auszug aller besteh. Gesetze in Böhmen, 1801, 10. B., neu von Blasek, 1817—19, 12. B., mit Resgister v. Kanka 1819 und Sepp (1348—1820), 1828, Forsetz. v. Goutta, 1807—17, 14 B., neu v. Kanka, 1819—26, 20 B.

Kosteth, System der pol. Gesetze Böhmens, 1816 -25, 12 B. (befonders Staatsverfaffung im 1. B.; öfter.

Encyfl. Vl. 519.

Ropet, öfterr. pol. Gefetkunde, 1807-19, 2 I. (l. Staatsverf. oc., nach gesch. Pragmatit unübertroffen); bto. österr. Gewerbsgesetzkunde, 1829-30, 2. B.; bto. Selfert für kirchl. Recht in Desterreich.

Jaksch, Gesetzlerikon im geistl. Relig. Toleranz-Fache, Guter=, Stiftungs=Studien= und Censursachen für Bohmen

v. 1600 - 1800, 1816-28, 10 B.

Rugiczka, bipl. Gesch. ber evang. Gemeinde in Prag,

eb. 1841.

Briefe des Joh. Huß, geschrieben zu Constanz 1414 und 1415, aus dem Bohm. mit Unmerk. v. Mikowet, Vrag 1849.

Grimm, über die bohm. Bergwerksbelehnung, Prag

1804.

Schmidt, dyronol. system. Sammlung ber Berggesetze ber österr. Monarchie, III. Abth., Böhmen, Mähren und Schlessen, Wien 1832-4, 13 B. Schmidt (Joh. Ferd.), Darstellung des böhm. Berg=

rechtes, Prag 1833, 2. B., 2. A. 1845.

Schneiber, Lehrbuch des Bergrechtes für bie gesammten

Länder ber öfterr. Monarchie, Prag 1848.

Sternberg (Graf Caspar), Umrisse der Geschichte des Bergbaues und der Berggesetzgebung des Königreichs Boh= men, Prag 1836-8, 2 B. in 3 Abth. (unvoll. bis 30j. Rrieg).

Sternberg (Graf Frang) († 1830), hinterließ seine große Münzsammlung dem Museum und einen großen handschriftlichen Nachlag über Böhmens Müng= und Runft= geschichte (österr. Encyfl. V. 167; Palach 1843).

Basner, Gefch. ber bohm. Landtafel, Prag 1824. Berrmann, Gefch. der Ifraeliten in Bohmen, Prag

1819.

Ropet (S. v.), Judengesetze in Böhmen, Prag 1846. Dbentraut, Polizei u. Landeseultur, eb. 1843, 4 B. Kozdera, historia pestium regni Boh., Vind. 1825, 8.

Golebiowski, über poln. Geschichtschreiber, Warsschau 1826, 8. (poln.)

Difolinski, Bincenz Kadlubek (mit vielen lit. Anga=

ben), beutsch von Linde, Warschau 1822, 8.

Dess. histor. frit. Geschicht. d. poln. Lit., Krakau 1819
–22, 3 I. in 4 B. (poln.)

Wifzniewski, Gesch. d. poln. Lit. 1840 (Gesch.

ber poln. Civil., auch Recht).

Dogiel († 1764), codex diplom. Polon., Wilna 1758-63, 1. 4. 5. I. fol. (die andern 5 I. ungedruckt, der 2. 3. angeblich von d. poln. Reg. vernichtet).

Mizler v. Rolof († 1778), scriptores Pol., War-

schau 1761 – 9, 4 T. fol.

Racynsfi, codex dipl. Lithuaniae, Vratislaviae 1845, 4.

Lengnich, hist. Polon. (Leipz. 1740), Danzig 1750, 8. Solignac, allgem. Gesch. von Polen (aus d Franz. 1751), Fortg b. auf d. gegenw. Zeit v. Pauli, Halle 1763-5, 2 B. 4.

Wagner, Gesch. von Polen, Leipzig 1775-77, 3 I.

(b. 1763).

Maruszewicz, hist. nard. polsk. (bis 1389), Warschau 1780 – 86, 8., 11. – VII. I., 1. I. eb. 1824, 8. 2. B., Gesammtausgabe von Bobrowicz, Leipzig 1836 – 7, 10 B. 8.

Sammerdörfer, Gefch. Polens (b. 1791), Dresben

1792-4, 2  $\mathfrak{T}$ . 8.

Jedel, Polens Staatsveränderungen (b. 1791), Wien

1794—1809, 6 X. 8.

Brohm, Gesch. Polens b. auf d. neueste Zeit, Posen 1810, 2 I. 8.

Dyd, Gesch. Polens, Leipzig 1812, 8.

Bandthie, Dzieje frólewstwa polskiego (Begebnisse b. poln. Königreichs), Breslau 1810, 2 B. 8., 2. A. 1820, 3. A. 1835.

Desf. historia brukaru w polsce (Gesch. d. poln. Drucker),

Rrafau 1826, 3 B.

Dess. jus culmense, Warschau 1814 und polonicum, eb. 1831, 4.

Bronikowski, Gesch. Polens, Dresten 1827, 4 I. 8. szum Theile Auszug aus Bandtkie).

Bielsti, fron. polst., Krafan 1597 ff., neu Warschau

1830, 8.

Lelewel, Dzieje Polski, Warschau 1830, 8; franz. von Straszewicz, Paris 1837, 2 I. 8.; beutsch, Leipzig 1846—7, 2. verm. Aufl. 1847, mit einem Atlas.

Dess. Ksiegi ustaw polskich, Wilno 1824, 4.

Spazier, Gesch. d. poln. Volkes, Ansbach 1831, 3 B. Röpell, Gesch. Polens, Hamburg 1840, 1. I (b. 1300, trefflich, obwohl in der frühesten Zeit nicht genug fritisch).

Salvandy, histoire de Pologne, Bruxelles 1846,

2 vol.

Hoppe, Gesch. von Galizien und Lodomerien, Wien 1793, 8.

Engel, Gesch. v. Halisch und Wladimir b. 1772,

Wien 1793, 2 I. 8.

Macieiowski, Gesch. der slav. Rechte, Warschau 1832—5, 4 B., deutsch von Buß u. Nawrocki, Stuttg. 1837—6, 4 T. (unkritisch, schwach, unbestimmt, die Abschnitte über Böhmen nur durch Hanka's Mitwirkung einisgermaßen brauchbar).

Rucharsti, antiquissima monumenta juris slovenici, Warschau 1838 (russ., serb. u. böhm., letztere von

Hanka, ohne bef. Werth).

Das alte poln. und lith. Recht in Cza ki's Werken, herausg. v. Radczinsky, Posen 1844, 2 B.

Hube, gesch. Darlegung d. Erbfolgerechte d. Slaven,

beutsch v. Bupanski, Posen 1836.

Berg, gesch. Darft. d. Gesetze in Galizien, Wien 1835.

## C. In Rugland.

Buhle, frit. Lit. b. ruff. Gefch., Moskau 1810, 1. I.

(unvollendet, Lit. d. ält. allgem. nord. Wefch.).

Schlözer, Nestors russ. Annalen (852—980), übers. u. erflärt, Göttingen 1802—9, 5 X., bericht. erg. verm. von Müller, Berlin 1812.

Die einh. russ. Annalisten (Ljetopisen), v. 852—1681, wurden nach u. nach von 1767—1827, herausg. seit 1843

veranlagt eine Commission des Ministeriums die Heraus-

gabe einer vollst. Ausgabe bis 1700.

Vorzügl. Urk. Slgen. v. Rumjancow, Moskau 1813—27, 4 B. f. u. d. Sbornik Muchanowa, eb. 1836, 4. Tatiščew, istor. ross. Mosk. 1768—84.

Wagner, Gesch. b. ruff. Reiches, Wien 1812, 6 B.

Ewers, Gesch. d. Ruffen, Dorpat 1816. 1. I.

Des s., d. älteste Recht d. Russen, eb. 1826; die prawda Ruska (1020–1125), auch von Boltin und Puschkin, Moskau 1799, Strojew eb. 1820, Raskowiecki, Warschau 1820, II. 4.

Raramsin, Gesch. d. russ. Reiches, Petersb. 1818 -29, 12 I. 8.; deutsch von Hauenschild, Riga 1819

u. ff. 12 I.

Polewoj, istor. rusk. naroda, Mosk. 1829 ff. 8.

Strahl, Gesch. d. russ. Staates, Hamburg 1832—39, 2 B., 3. u. 4. von Herrmann, eb. 1846—9 (b. 1741).

Uftrialow, d. Gefch. Ruglands, deutsch, Stuttg. 1840

 $-3, 2 \mathfrak{B}.$ 

Rakowiecki, Prawda Ruska.

Stritter, memoriæ populorum ad septentriones (aus d. Byzant. Schrift.), Peters. 1771—4, 4 I. 4. (d. 2. I. slavica).

Ralajdowić, Joann. Exarch. Most. 1824, F. Pogodin, Ryr. i Meth., Most. 1825, 4. (Uebers.

des Dobrowsky).

Ueber slavische Mythologie schrieben: Popow, Petersb. 1792, Kaisarow, Göttingen 1804, Glinka, Mitau 1804, Strojew, Mosk. 1815, Russow, Petersburg 1824.

D. In den südflav. Länder n.

(S. Ungarn).

## Fünfter Abschnitt.

Leiftungen in den deutsch. öfterreichischen Ländern.

Von Werth für Mähren sind die gründlichen Werke des Schöpfers des öster. Staatsrechtes, des Hofrathes Schrötter († 1780), insbesondere sein Versuch einer öster. Staatsgeschichte (bis 1156), Wien 1771, öster. Staatsrecht, Wien 1775 u. öster. Geschichte (bis 1282), Wien 1779—81, 3 Theile (die Fortsetzung des 2. u. der 3. von Rauch), des Wiener Hofagenten Joh. Rautensstrauch Biographie der Kaiserin Maria Theresia, Wien 1779, mit Riedel's Berichtigungen, Wien 1780 (S. Austria 1842 S. 163), Pezzl's, des Privat-Sekreträrs des Staats-Ranzlers Fürsten Kaunitz, Charakteristik Joseph II., Wien 1790, 5. Aust. 1822 u. Loudon's Lebensgeschichte, eb. 1790. Schmidt (Direktor des öster. Hofs und Staats-Archives), Geschichte der Deutschen, sortzesest von Milbiller u. Dresch, Illm 1778—1825, 25 B.

Marian's Austria sacra oder Geschichte der öster. Klerisei, Wien 1780—88, 8. 1—9, fleißig, ohne kriti=

schen Geist.

Von großer Wichtigkeit, auch für Mähren, sind die Rerum Austriacarum scriptores, qui lucem publicam hactenus non viderunt, von dem (1802 †) gründlichen und unermüdlichen Piaristen Adrian Rauch, Viennæ 1793 – 94, 3 Bände Fol.; nebst historia rerum Aust.

1454-67, ex synchrono codice, eb. 1794.

Der Wiener Univ. Profess. Ignaz de Luca († 1799), nahm in seinen vielen Schriften, insbesondere im gelehrten Desterreich, Wien 1776—8., 1. B., 1. u. 2. St., Staatszanzeigen von den k. k. Staaten, Preßburg 1784 (wo im 1. B. 1. I. S. 71—78, 234 ff. Urkunden aus der Sammlung des Olmüßer Kapitels, und S. 363—377 Nachrichten zur Klostergeschichte von Mähren und Schlesien sind), öster. Staatskunde, Wien 1780—89 und geogr. Handbuch von den öster. Staaten, eb. 1790—96, 6 Bde., auch auf Mähren u. Schlesien Nücksicht. Von ihm ist auch eine Geschichte der Universität in Olmüß, in der Wiener Realzeitung 1777.

Von den Schriften des Benediktiners Janitsch dient uns seine Geschichte der Kriegsvorfälle zwischen Desterreich u. Frankreich, Wien 1806—15, 7 Bde., in Verbindung mit Stutterheim's la bataille d'Austerlitz, Vienne

1806, deutsch, Hamburg 1806.

Gruber, (Lehrsystem der allg. Diplomatif u. Zeit=

kunde, vorzüglich für Desterreich, Wien 1784, 3 Thle. u. Lehrsystem der Diplomatik u. Heraldik, eb. 1789) machte

diese Wissenschaften heimischer.

Die Genealogie gewann wesentlich burch ben östr. genealog. Almanach für 1778, Wien in 16., tas allgemeine Adels archiv der österr. Monarchie, vom J. U. Dr. Friedrich Benjamin Leupold, Wien 1789 (mit 122 Familien), ben Schauplatz des landfäßi= gen nie beröfter. Abels im Berren = und Ritterstande, vom Hofkommissionsrathe Franz Carl Wiggrill († 1803), Wien 1794 - 1804, 5 Bde. 4. (ber 5. von Dbelga, erst 1824 erschienen, geht nur bis zum Buchstaben &, ber 6. follte 1825 erscheinen, das Werk mit 12 Banden vollendet werden), die Materialien zur biplom. Genealogie tes Aldels der öster. Monarchie, von Joh. Ferd. von Schönfeld, Prag 1812, den Adels = Schematismus des öfter. Raifer= staates von Ignaz von Schönfeld, 2 Jahrgange, Wien 1824 u. 1825\* u. das öster. Abels=Lexifon von 1701-1820, von Joh. Georg Megerle von Mühlfeld, Wien 1822, 8., mit einem Erganzungsbante, Wien 1824, 8. (Das erstere scharf recensirt in Hormany's Archiv 1821 N. 151, S. auch 1824 S. 93—95). Weit werthvoller dürften die vielen handschriftlichen, geschichtlichen Ausarbeitungen über verschiedene national-ökonomistische Gegenstände sein, welche er durch Benützung des Archivs der allgemei= nen Sofkammer verfaßte und daselbst aufbewahrt werden (Defter. Encuff. III. 624-627).

Die Burgvesten u. Ritterschlösser der öster. Monarchie, Brünn 1819—20, 8 Bände, 2. Aufl., Wien
1839—40, 12 Theile, Geschichten u. Beschreibungen der
merkwürdigsten Gotteshäuser, Stifte u. Klöster in
der öster. Monarchie, eb 1821, 2 Bde. und die besuchtes
sten Badeörter und Gesundbrunnen des öster. Kaisers
thums, eb. 1821, 2 Bde., welche der Borsteher des Wies
ner Bücherrevisionsamtes, Dr. Sartori († 1832) herauss

<sup>\*</sup> S. öster. Encyfl. 4. B. S. 577-8, dann Hormapr's Ardiv 1811 R. 152, 1812 M. 95, 1823 N. 8 u. 17, 1824 N. 98, über das für Kunst, Alterthum, Technologie, Genealogie u. a. reiche Schönfeld', sche Museum; so wie dessen Beschreibung von Scheiger, Prag 1824. Bucher u. MS. 1840 veräußert.

gab, und welche auch Mähren berücksichtigten, können nur als Sammelwerke betrachtet werden.

Seine Uebersicht der wissensch. Eultur u. Literatur des öster. Raiserthums, 1. Bd., Wien 1830, be-

rührt faum Mähren u. Schlesien.

Sein vielleicht fleißigstes Werk: Gelehrten und Schriftsteller Lexikon der öster. Monarchie (die deutsschen Schriftsteller seit 1801, 3000 Biographien in 4 Bänsten, S. Hormany's Archiv 1824 S. 288—292 und die Vorrede des früher erwähnten Buches XII.) kam eben so wenig an das Tageslicht, als der 2. Band seiner öster. Listeraturgeschichte, welcher 1831 erscheinen sollte (eb. Einleis

tung . S. 10).

Die größten Berdienste um Mährens Geschichte hat sich aber in neuester Zeit unstreitig der regulirte Chorherr Franz Kurg zu St. Florian in Oberösterreich, gest. am 12 April 1843, erworben \*. Vierzig Jahre weihte er der Erforschung der öfter. Vorzeit, unermudet im Guchen, glücklich im Finden u. in der Wahl u. Sichtung bes Gefundenen umsichtig, in ten Angaben partheilos. Geine Sauptwirkfamkeit war insbesondere den dritthalb Jahrhunderten vom Aussterben ter Babenberger (1246), wo Schrötter u. Rauch ihre Geschichten Desterreich's schlossen, oder eigentlich vom Auftreten des Hauses Habsburg bis zum Gintritte einer völlig neuen Zeit und Welt unter Mar. 1. (1493) zuge= wendet, da die Geschichte der Babenberger an Calles, Schrötter u. Rauch, das öfter. Interregnum an Lam: bacher, Wien 1773, verdienstvolle Bearbeiter gefunden, ber gelehrte St. Blafier Abt Gerbert im Codex epist. Rudolphi I., St. Blaffen 1772, Fol., ber gelehrte Profeffor Dolliner in seinem Codex epistolaris Primislai Ottocari II., Viennæ 1803 und Bobmann in feinem Codex epistolaris Rudolphi I., Lipsiæ 1806, neue Duellen aufgebeckt hatten, während für die Geschichte Desterreichs unter ben Habsburgern weder die vorhandenen

<sup>\*</sup> Mefrologe über denselben erschienen in der allgemeinen Zeitung 1843, Beilage Mro. 219, von Stülz im Linzer Museal : Ulmanach, im oberöster. Jahrbuche für 1844 und in Hormavr's Taichenbuche 1845 S. 9-81. S. auch österr. Encyfl. III. 323; Hormayr's Archiv 1827 S. 748-750.

mit gehöriger Sorgfalt benützt, noch viel weniger neue

aufgesucht waren.

Dürfen Schon Rurg Beitrage zur Geschichte bes Lanbes Desterreich ob der Ens (im 3. über Lorch, im 4. über den Bruderzwist zwischen Rudolph u. Mathias), Ling 1805-9, 4 Bde., seine Geschichte der Landwehr in Desterreich ob der Ens (von der Huffitenzeit bis 1809), eb. 1811, 2 Bde., Desterreichs Sandel in den alteren Beiten, eb. 1822, Defterreichs Militar= Berfaffung in ben älteren Zeiten, eb. 1825 (wie die Weschichte der Landwehr voll interessanter Beiträge zur neueren Rriegsge= schichte) u. seine Geschichte des Passauischen Rriegs= volkes in Böhmen, Prag 1831, von keinem mähr. Ges schichtforscher übersehen werden, so sind ihm seine übrigen gehaltvollen Werke vollends unentbehrlich, nämlich: Desterreich unter Friedrich IV. (III.), Wien 1812, 2 Bde., dto. unter d. Königen Ottofar u. Albrecht (1246-1308), Ling 1816, 2 Bbe., bto. unter Friedrich b. Schonen, eb. 1818, dto. unter Albrecht d. Lahmen, eb. 1819, dto. unter Rudolph IV:, eb. 1821, dto. unter 211= brecht III., Ling 1827, dto. unter Albrecht IV., eb. 1831, 2 Bde., dto. unter Albrecht II., Wien 1835, 2 Banbe.

Denn diese, durch die Unterstützung des Erzherzogs Johann, des Fürsten Metternich u. a., mit Benützung des öster. Staats= u. Hausarchives u. ber Archive in Desterreich zu Stande gekommenen Werke sind, wegen ber Beigabe wethvoller Urfunden und der Aufhellung vieler bisher unbekannt gewesener Thatsachen und Zustände, als wahre Quellen und zwar auch für Mähren anzusehen, ba es während dieser Epoche in den vielfachsten ununterbro= chenen Beziehungen, Rampfen u. dgl. mit Desterreich stand.

Tragen die Schilderungen über die Sitten, Ginrich= tungen u. Bustande, wie der politischen Ereignisse und der fehdelustigen Zeiten die öster. Farbe an sich, so wird es nun einem mährischen Forscher weit leichter werden, mit Benützung der werthvollen Vorarbeiten von Kurz und durch beren Ergänzung und Berichtigung aus ben noch unerschöpften mährischen Quellen ein genaues historisches Bild

herzustellen.

Während der Mährer Palach mit seltenem Eifer, Geschick und Glück die Schachte der böhmischen Vorwelt aufschließt, dringt ein anderer Mährer, der öster. Hof= u. Hausarchivar, seit 1846 Regierungsrath und Vicedirektor, Joseph Chmel, mit gleich unermüdlicher Beharrlichkeit in die Tiesen der öster. Vorzeit. Er ist zu Olmütz am 18. März 1798 geboren, ein Sohn des verdienstlichen Genie=lehrers an der mährisch-ständischen Akademie daselbst, Adam Mathias Chmel, wurde 1816 Mitglied des Augustiner=Stiftes St. Florian, 1834 vom Kaiser in das geh. Hof=

u. Hausarchiv zu Wien berufen.

Er bereicherte die Duellenkunde der öster. Geschichte auf das Reichlichste. Von ihm sind: Materialien zur öster. Geschichte, Linz 1832, Wien 1837 u. 1838, 2 Bde. 4.; regesta chronologico-diplomatica, welche (1400—10) vom Römischen Könige Rupert (Franksurt 1834) u. Friedrich IV. (Wien 1838—40, 2 Abtheilungen von 1440—93) an, als Fortsetzung der Regesten (kurze Urkunden-Uuszüge) der Kaiser und Könige Deutschlands, vom Dr. Böhmer in Franksurt, bis zu Maximilian's I. Tob (1519) geführt werden sollen; die Handschriften der Wiener Hofbilothek, im Interesse der Geschichte, besonders der öster. verzeichnet u. excerpirt, Wien 1840, 2 Bände, der öster. Geschichtsorscher, Wien 1. Bd. 1838, 2. Bd. 1841, Notizenblatt für öster. Geschichte u. Literatur, Wien 1843 Nr. 1—4 (beide wegen Mangel an Theilnahme wieder eingegangen).

Die böhm. Länder sind zwar aus dem Haupt » Plane Chmel's ausgeschlossen, indem er sich den Zeitraum von 500 bis 1519 in den deutschen Ländern des öster. Staastes zum Felde seines Sammelns und zum Gegenstande eisnes herauszugebenden Diplomatarium austriacum erfor \*. Da er aber später von dieser Beschränkung auf die Zeit des Mittelalters abging (Dest. Geschichtforscher 1. S. 1—2) und Mähren auch in der früheren Zeit, besonders im 15. Jahrhunderte in so vielen Verbindungen, Fehden u. s. w. mit Desterreich stand, so erlangt es eine sehr schäpens»

<sup>\*</sup> Dester. Encykl. 1. B. S 531, Dester. Archiv 1832 N. 111-112, 118, 119, 1835 N. 11 u. Beiblatt N. 94.

werthe Ausbeute für seine Geschichte, eine Ergänzung ber Materialien, welche fich in den Werken ber fleifigen Samm= ler Pet und Kurg vorfinden. Roch mehr ist vom öster. Diplomatar zu erwarten, ta in dasfelbe auch jenes aufge= nommen werden foll, was zur Beleuchtung der Wechsel=

wirfung mit Bohmen, Mahren u f. w bient.

In dieser Hinsicht ist auch Chmel's Geschichte Friebrich IV. und Maximilian I (Hamburg 1. B. 1840, 2. B. 1843) von Wichtigkeit für Mähren. Bon Chmel, der die Bedürfnisse der öster. Geschichte (Berichtigung der alten und Bekanntmachung neuer Quellen) so sehr fühlt (Defter. Liter. Bl. 1845 M. 1), haben wir gur Aufhel-

lung derselben noch Bedeutendes zu erwarten.

Wo Chme! schließt, beginnt das ausgezeichnete Werk bes Hoffekretars bei ber k. f. hof = und Staats = Ranglei, Franz Bernhard Ritter von Bucholz (geb. zu Münfter 1790, + 412. 1838) über einen ber wichtigsten u. folgen= reichsten Abschnitte ber National = Geschichte, nämlich Die Regierungs = Epoche Ferdinand 1. (1520-64), Wien 1831-38, (mit dem Urf. Bande) 9 Bande. Er benützte hierzu insbesondere das f. f. Staats-, das beutsche Reich &= archiv zu Frankfurt, bas Prager u. andere Archive, nebst ten Resultaten ber neuesten Forscher\*.

In ber Geschichte ber flav. Länder, beren Quellen er auch nur theilweise ausbeutete, war er weniger zu Hause.

Ergänzend ist bas sehr fleißig verfaßte Werk: Itine=

rar Ferdinand 1. von Gevay, Wien 1843.

Nach Bucholz hauptsächlich ist Jakell's Geschichte Ferdinand I., Wien 1842, 2 Thle.

Roch reicher an neu benütten Quellen ist bes ausgezeichneten Geschichtschreibers Joseph Freiherrn v. Sam= mer (über ihn Hormanr's Archiv 1824 N. 118; öfter. Encyfl. 11. 484—488; öfter. Lit. Bl. 1848 N. 37 u. ff.) Leben des Cardinals Rhleft, Wien 1847, 1. u. 2. B. (bis 1612), zu welchem Werke auch bas Olmüger erze bischöfliche Archiv zu Kremfier Beitrage, bas fo reichhaltige Familienarchiv der Fürsten Dietrichstein zu Difols= burg aber die wichtigsten Aufschluffe gab.

<sup>\*</sup> Defter. Archiv 1833 R. 81 u. ff. ; ofter. Encyfl. I. 409 -411 u. Buchola 9. B. Borwort von Raltenback G. III-XIII.

Sein classisches Werk: Geschichte des osmannischen Reiches, Pesth 1827—35, 10 Bte. und, im Auszuge, Pesth 1840, 4 Bde., dient auch dem mahr. Geschichtforscher.

In den allgemeinen Geschichten des öster. Staates spielen Mähren u. Schlessen eine viel zu unterzgeordnete Rolle, als daß man für die Cultur ihrer LandeszGeschichten einen Gewinn dort suchen könnte. Auch wird Desterreich kaum früher eine vollkommen genügende Sezschichte erhalten, als bis sie den einzelnen Ländern zu Theil

geworden sein wird.

Reiffer's Geschichte ber öster. Monarchie (Wien 1799-1802, 4 B. in 8 Theilen) ist eine werthlose Compilation; Beißegger's biogr. Schilderungen der Sabsb. Herrscher, Rempten 1800, 5 Thle, sind höchst oberflächlich u. unbrauchbar, tie Arbeiten von Janitich, Wien 1805 -28, 11 I. u. Grenmüller, Wien 1808-25, 4 B. in Unlage u. Vortrag durch u. durch verunglückt; Gener= sich's Werk, Wien 1815-17, 8 B., obwohl nicht ohne Berdienst, ist boch nur ein oberflächliches Sandbuch und weiter nichts als eine fleißige Zusammenstellung von be= fannten Thatsachen aus tem Leben ter Regenten; Core, London 1807, 2 B., deutsch, Umstertam u. Leipzig 1810 -17, 4 B., wegen Benützung der englischen Quellen nur von 1711-92 von Berdienst; Schneller († 1833), Gefch. t. öfter. Staates, Gray 1817, 4 B.; Gefchichte Defter. u. Steyermark, Drest. 1828, 4 B., tto. v Bohmen, Dresten 1827 u. Defterreichs Ginflug auf Deutsch= land u. Europa seit der Reformation, Stuttg. 1828, ober= flächlich, ohne tieferes Quellen = Studium, geschraubt und manierirt, aber voll Geist u. gleichwohl spurlos vorübergegangen. Schel's († 8. Oft. 1847) \* Leistung in seiner milit. polit. Geschichte Desterreichs (Wien 1819-27, 9 B.) nur relativ verdienstlich, sonft ein sehr brauchbares, gutes Hantbuch; mehr Werth hat seine Kriegsgeschichte der Desterreicher, Wien 1845, 2 B. in 4 Ihlen, an welche sich reihen: Geschichte ber f. f. Regimenter (v. Gräffer), Wien 1791, 3. Aufl. 1812, 3 Bbe.; Beitrage gur Geschichte

<sup>\*</sup> Hormayr's Ardiv 1824 N. 123; öster. Encyfl. IV. 515—518; Moravia 1847 N. 125.

des öster. Militärdienstes, Wien 1781; die Biographien der öster. Feldherren von Max. I. dis Franz II., von Reilly, Wien 1808, 3 Bde., von Rittersberg (1788—1821), Prag 1829; histor. milit. Almanach des 16—19. Jahrh., v. demf, Prag 1825; hist. Bemerkungen über den öster. Militärdienst, von Richter, 2. Aufl., Preßburg 1845, Müller, d. österr. Armee, s. Errichtung d. stehenden Heere bis auf d. neueste Zeit, Prag 1845, 2 B., vie du comte de Bucquoy, Vienne 1796, 8. u. a. Hormayr's öster. Plutarch, Wien 1807—12, 20 B., ist ohne tieferes Studium, unzusammenhängend, Haupts Gestalten beleuchtend.

In des Grafen Johann von Mailath Geschichte von Desterreich, 1. Bb., Hamburg 1834, wird eine umssichtige Benützung des Vorhandenen, glückliche Verarbeitung desselben u. eine gefällige u. populäre Haltung anerkannt, aber die erforderliche Rücksichtnahme auf die Volks, Sit-

ten=, Cultur= u. andere Zustände vermißt\*.

Mehr Neues an Duellen-Aufschlüssen, besonders aus dem Haus-, Hofe und Staatsarchive, und Ansichten enthalten der 2., 3. u. 4. Band (Hamburg 1837, 1842 u. 1848), welche bisher erschienen sind u. bis 1740 reichen.

Noch größeren Duellen Reichthum biethet die (auß Urkunden u. gleichzeitigen Chronisten geschöpfte) treffliche, von echt historischem Geiste durchdrungene Geschichte des Hauses Habsburg, von Sduard Maria Fürsten von Lichen owsky, Wien 1836—44, 1—8. Bd. (bis Friedricht V. Tod 1493), ein gediegenes, würdiges, mit wichtigen Beilagen (Urk. Berzeichnissen vom Wiener Bibl. Scriptor Birk) ausgestattetes Regesten Werk, welches leider durch des Verfassers zeitlichen Tod (1. Jänner 1845 zu München im 55. Jahre; Nekrolog in d. allg. Zeitung 1845, Beil. N. 17) unterbrochen wurde; es ist auch für Mährens Geschichte als Duelle zu benützen. An sein Prachtzwerk: Denkmale der Baukunst u. Bildnerei des Mitztelalters im öster. Kaiserthume, Wien 1817—22, 4 Hefte (unvollendet) reihten sich Sarl Bschor's Denkmale alterz

<sup>\*</sup> Recension in Kaltenbad's Blattern u. f. w., 1835 N. 57-62, 98-104.

thümlicher Baukunst in Mähren, in lith. Blättern, Wien 1822 R. 1–6 (die Altbrünner Kirche, die 3 des

rad = u. die Olmüger Gaule).

Die Geschichte Desterreichs, seiner Bölker und Länster, und die Entwicklung seines Staatenvereins von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, vom Dr. Herrmann Meynert, Wien 1843—7, 6 Bände in 67 Lieferungen, 8., enthält auch die Geschichte der einzelnen Kronzänder, namentlich auch Böhmens (nach den werthvollen Mittheilungen von Legis Slückselig) u. Mährens, u. soll ein Geschichtswerk im höheren populären Sinne seine Hauptaufgabe, als Vereinigungsmittel zu dienen, hält man wegen zu großer Hervorhebung der Sonderinteressen, für mißglückt.

Die Geschichte des öster. Staates, von Carl Ritter von Coeckelberghe (in französ. Sprache), Wien 1844—46, 6 Bände, ist wohl nur darauf berechnet, Desterreichs Geschichte mehr im Auslande bekannt zu machen; Sporschilfs, Leipzig 1843—6, 8B., ohne eigene Forschung. Koch, chronol. Gesch. Dester. bis Carl VI. Tod,

Innsbruck 1846, eine gute Uebersicht.

Groß= hoffinger's (von dem auch: Das alte Desterreich unter den Romern, Meissen 1834), Leben 30feph II. (Stuttgart 1835 u. 1836, 3 Theile, 2. Ausgabe 1842, 4 Bde. — der 1. bis zum Tode M. Theresia's) und Duller's M. Theresia u. ihre Zeit, Wiesbaden 1 43-44, 2 Bande, n. Erzh. Carl, Wien 1847, obwohl von eigenthümlicher Auffassung u. Darstellung, konnen wohl nicht als Quellenwerke angesehen werden, noch weni= ger Schimmer's verfehlte Geschichte von Maria The= resia, Wien 1845, 2 Ih. desf. (Wien 1844) Geschichte Josephs II., Mennert's, Leipzig 1824 und des Freis herrn Püchler, Geschichte der Regierung Frang I., Wien 1841, 3 Bbe., Schimmer's Ferdinand 1., Wien 1849 und die Darstellungen über die Revolution von Schütte, Fenneberg, Pillersdorf, Dunder, Sporschil u. a.

Ueberblicken wir nun die Leistungen für die einzelnen Geschichtszweige, so geschah für die Geschichte des Rechtes, der Verfassung und Verwaltung am

meisten, insofern wir nun das große Material des früher bestandenen Rechtszustandes wegen der seit 1848 eingetrestenen Umwälzung als der Geschichte anheimgefallen anseshen müssen; weit weniger geschah für die ältere Rechtss

geschichte.

Kaltenbäck lieferte im Kalender Austria (seit 1841) werthvolles Material zur Eultur, Sitten=, Rechts= und Gewerbsgeschichte u. a. (in seinen Marien=Sagen, Wien 1845, brachte er auch den in Mähren weit verbreizteten Mariencultus zur Sprache, freilich noch lange nicht erschöpfend), und begann die Herausgabe der österr. Rechts=bücher des Mittelalters (1. Lief. die Pantaidingbücher, Wien 1845, s. österr. Lit. Bl. 1845, N. 18, 42, 43).
Das treffliche Werkchen: Das Stadtrecht von Wies

Das treffliche Werkchen: Das Stadtrecht von Wiesner-Neustadt aus dem 13. Jahrhunderte, vom Dr. Joseph v. Würth, Wien 1846, 8., ist wegen Behandlung des Städtewesens und der Stadtrechte in Deutschland und Desterreich, insbesondere im 12—14. Jahrhunderte, und steter Vergleichung mit dem Brünner und Iglauer alten

Rechte, auch für Mähren sehr brauchbar.

Die Literatur des neuern Rechtes schrieben:

Rreuzer, Literatur des österr. Privatrechtes, 2. A. 1808; Bes que v. Püttlingen dto. des bürg. Gessetzbuches, 1827; dto. d. Strafgesetzb., 1833; Stubens rauch dto. d. Gerichtsordnung, 1840; dto. bibliotheca juridica austriaca, 1847. Gesch. d. österr. bürgl. Rechtes, von Zeiller, in dessen Beiträgen I. 1—71, dto. d. öst. Gerichtsordnung, eb. IV. 1—12; Gesch. d. österr. Strafsrechtes von Banizza 1772—3; Bollmayer 1804; Gräff 1817; Zeiller, Beiträge I. 71—186, II. 1—99; Hye, österr. Rechtszeitschrift 1844, I. 353—386; Maucher, Quellen u. Lit. d. öst. Strafrechtes, Wien 1849.

Zeiller, jährl. Beitr. z. Gesetzfunde und Rechtswissenschaft in den österr. Staaten, 1806-9, 4 B, neu 1810-11; Pratobevera, Materialien 1815-24, 8B.; Zeitschrift für österr. Rechtsgelehrsamkeit und pol. Gesetzkunde (begründet von Wagner), seit 1825 bis jetzt; Schopf, Archiv f. Civil-Justizuflege, polit. und cameral. Amtsverwaltung, 1837-9, neue Folge 1846, B. I. Desterreichische Rechtsgeschichte überhaupt:

Schwabe, Wien 1782, Perthaler 1843, Röß=ler 1847.

Gesets-Sammlungen:

Codex austriacus, Wien 1704-77. Sammlung aller Gesetze und Berordnungen von Maria Iheresia bis Franz I. Tod, 1740—1835, v. Kropatschef, Gouteta und Pichel, Wien 1787—1836, 94 B., fortgesetzt unter Ferdinand I., Wien 1837—47, 11 B.; Repertorium v. Hempel Rürsinger, eb. 1825—35 (1740—1829), 12 B.; Repertorium über d. Gesetze v. 1740—80 (v Kropatschef, 8 B., 1787), 1787; Gesetze und Berordnungen (pol.) Leopold II. (v. 1790 an), Wien 1793, 4 B.; dto. Franz II., eb. 1792—1836, 62 B.; unter Ferd. I., eb. 1837—1848, 63—74 B.; Gesetze und Versassungen im Justizsache (seit 1780, Foseph II. 6, Leopold II. 2, Franz II. 9 B.), eb. 1786—1837.

Luca, polit. Codex, Wien 1789-95, 14 B.; dessel=

ben Justiz-Coder, eb. 1793-1801, 10 B.

Rropatschef, Buch für Kreisämter, eb. 1798—94, 3 B. in 4 Abth. und Commentar hierüber, eb. 1794—1803, 5 B. in 7 Th.

Desfelben Desterreichs Staatsverfassung, eb. 1794, 10

3. und 2 Suppl. 1804-10.

Handbücher, sust. Zusammenstellungen über das Ganze

und einzelne Zweige: Kope & 1807-19, 2 B.

Graf Barth = Barthen heim, die österr. polit. Administration, 1838—46, 3 B. (unvoll.).

Rubler, Organismus ber österr. Staatsverwaltung,

1834.

Beamtenwesen: Gesetze: Megerle (1740—1828), 1809—30, 8 B., Winiwater 1829, Schwabe (Pens. und Provis. System 1844, Trattinik (Reisen, Subst. Diäten) 1846, 2 T.

Bergrecht (österr.), Handbücher: Jung, Wien 1822, Zausch, Rlagenfurt 1822, 2. A. Wien 1834, Schneis

ber, Prag 1848.

Schmidt, Sammlung ber Berggesetze ber öfterr.

Monarchie.

Weiß, Uebers. der Berggesetzgebung d. österr. Staastes (jur. pol. Zeitsch. 1844—46).

Ueber d. Gesetzeskraft d. Joachimsthaler Bergordnung: Schneider (österr. jur. Zeitsch. 1843, I. 242-52), Weis (eb. 1846, I. 66-69).

Rudolph II. Bergwerksordnung und Freiheiten in Schle=

sien vom 5. Februar 1577, abgedr. Wien 1767, 4.

Canonisches und österr. Kirchenrecht: Jos. Anton v. Riegger, institutiones, Viennae 1768, 2. A. 1774,

3. 21. 1780, 4 3.

Carl Emanuel v. Riegger, Sammlung d. Gesetze in Kirchensachen in Böhmen und den dazu gehörigen Länstern, Wien 1778.

Jos. Paul v. Riegger, institutiones, neue Ausg. eb.

1774, 4 3.

Desselben corpus juris eccl. Bohemici et Austr., eb. 1770, Nacht. 1774.

Rauten strauch, synopsis, Vindob. 1776, u. instit.,

Pragae 1774.

Enbel, corpus, Viennae 1779, und introductio, eb. 1777-9, 4 B.

Pehem, praelectiones, eb. 1785 91, 3 B. Smeiner, instit., Grät 1782, 4 A. 1807, 3 B.

Rech berger, österr. Kirchenrecht, Linz 1807, neu 1815 und 1824.

Gustermann, dto. Wien 1807, 2. A. 1812, 3 B. Helfert, Handbuch d. gem. und österr. Kirchenrechstes, Prag 1845, 2 B.

Desselben Verfassung d. Atatholiken in Desterreich, 3.

A. Wien 1843 u. v. a. Werke.

Baldauf, Verwaltung des Pfarr= und Dekanatamtes, Grät 3. A. 1846, 6 B.; dto. von Pfleger, 1830, 4 B., 1831.

Die k. k. Gesetze und Verordnungen in publico-eccles. von 1518—1767, Wien 1767, fol., fortges. (v. Huber)

b. 1804, eb. 1782 - 1805.

Protofoll derfelben von 1770—1800, Grät 1788 ff., 11 B. fol.

Schwerdling (v. M. Theresia b. Franz II.), 1789,

2 B., 1805 und 1798—1829, 8 B.

Barth, geistl. Angel 1841, Rieder, 1846. Civilproce & (österr.): 8 Allgemeine Gerichts- und Concursordnung von 1788: Neuhold 1783, 2 B., 4. A. 1787, Rizy 1786—7, 3 B., Födransperg 1787—9, 3 B., 3. A. 1794—5, 4 B., Scheppel 1788, Rees 1789, Mayrhofer 1793, 2 B, Zimmerl, 1801, 9. A. 1838, 2. B., Füger 1812, 3 B., 5. A. 1846, Prochaska 1818, 2 B., Dfner 1825, 2. A. 1838, 2 B., Weffely 1835, 3 A. 1846, 2 B. u. m. a.

Civilre cht (österr.): Allgem. bürgl. Gesethuch, Wien 1811; Handbücher und Commentare: Zeiller 1812—13, 4 B. in 6 T., Scheidlein 1814—15, 3 B., Nippel 1830—38, 9 B., Winiwater 1831—8, 2. A. 1838—45, 5 Bd., Ellinger 1844, 2. A. 1846.

Insbesondere Cherecht: Sattler 1803, 2 I., Schili 1807, Dolliner 1813 – 18, 2 B., 2. A. 1835 – 42,

4 23.

Fideicommisse: Auersperg 1794, 2 A. 1802, Voglhuber 1808, Wildner 1835, Gspan 1842, 2 B.

Namestnik, Wappen = und Abelsbeweis 1824, 3 B. Concursverfahren (öster.): Födransperg 1786, Scheppel 1788, Mayerhofer 1793, Spath 1802, Ofner 1825, 2. A. 1838, Sspan 1837—39, 3 B., Saimerl 1840.

Creditspapiere (ofter): Staatspapiere (ofter.), 5. 21.

1826, Salomon 1845, Ditscheiner 1846.

Criminalrecht (öster., älteres): Halsgerichtsordnung Joseph I. f. Böh., Mäh. u. Schles. v. 16. Juli 1707, Vrag 1708, Fol.

Reformation u. Erneuerung der Landgerichtsordnung Joseph I., f. Böh., Mäh. u. Schles. v. M. Theresia 22.

Juli 1765, Fol.

Constitutio criminalis Theresiana v. 31. Dez. 1768, Wien 1769, Fol. Dazu Instruktion f. alle Kriminalrichter. Allgem. Gesetz über Verbrechen und deren Bestrafung,

Wien 1787, 8. Allgem. Eriminalgerichtsordnung v. 11. Juni 1787, eb.

1788, 8. Handbücher: Banniza (Carol. und Theres. Recht), Innsbruck 1772—3, 2 B. 8.

Dess. sytsema jurisprud. crim., Wien 1755, 2. A. 1763, 8; Stöckl 1778; Hupka, positiones (Theres. Recht), Wien 1779, 8., deutsch 1784 und Lehrbegriff, eb. 1784.

Luca, Leitfaden zum Joseph. Ges., eb. 1789; Sonnsteithner 1787 u. 1789—90, 3 T.; Handbuch über d. Verfahren, Prag 1794.

Bur Gefch. des Beren- u. Zauberwesens: Graff

1817, Pfaundler 1843.

Neues öster. Strafrecht vom J. 1803, 1 Ih. über Verbrechen, Commentar: Jenull, Grät 1808—15, 3. A., Wien 1837, 4 I.; Sammlungen von Verordnungen dazu: Borschitzty 1815, Schohan 1830, 2 B, Visini 1832, 1839, Waser 1839, Maucher 1844, 3 B., Hye 1845.

2 Ih. über schw. Pol. Uebert : Commentare: Rippel

1824, 2 B., Rubler 1824, 5. A. 1841, 2 B.

Samml.: Zimmerl 1823, Kanfa 1823, 2 B., Ainsidl 1822, 2. A. 1828, Blumentritt 1841, 2 A., 1846, 2 B., Borschipfy 1844, 2 B., Lügenau

1845, 3 3.

Finanzwesen (öster.): Malinkowski 1836—9, 3 B., Ordacki 1836, Neugebauer 1845, Tego-borski 1845, 2 B., Tebeldi (Beidtel d. jüngere), 1847, Hauer u. Hübner 1849.

Caffen= und Controllwesen: Fröhlich 1845,

Rengebauer 1845, Senff 1841.

Gerichts instruktion: Für die k. k. Appellations:

gerichte, Wien 1785, Fol.

Allgem. f. d. Justizbehörden in d. deut. Erbstaaten v. 9. Sept. 1785, Fol.

Für d. Fistalämter, Wien 1783, 8.; mit ten Rach-

trägen comment. v. A. E. Ling, 1836.

Erläut. Schriften: Scheppel 1788, 1792, Zimmerl 1801, 9. A. 1838, Dfner 1830, Wesseln 1835.

Gerichtsordnung S. Civilprozeß.

Gerichtsverfahren außer Streitsachen: Mayrhofer 1794, Füger 1804, 3 I., 7. U 1846, 3 B., Prochaska 1820, 2 B. Berlassenschafts-Abhandlung: Vogelhuber 1789, Födransperg 1789, 3. A. 1812, Krisch, 1793, Hofmann 1792, 2. A. 1806, Kosteyky 1814, 3. A. 1844, 2 I. Wittig 1835, 2. A. 1841, Schopf 1843.

Gerichtsverfassung (öster.): Jurisdiktion: Rau 1795, 2 A. 1801, Helfert 1819, 2. A. 1828, Neupauer 1823, Haimerl 1834—5, 2 B., Nowotny 1845, 2 B.

Gewerbsgesetzgebung (öster.): Barth 1819—21, 9 B., 1845—6, 2 B., Kopet 1829—30, 2 B., Harfup 1829, Wildner (Fabrikenrecht) 1838, Skars da (Privilegienrecht) 1842, dto. Schuller 1843.

Grundbuch zwesen, Handbücher: Wanggo 1802, 3. A. 1823, Spieß 1814, Teindl 1817, Kopezky 1817, Scheia 1818, 3. A. 1830, Czihak 1825, 3 diarsky 1830, 4. A. 1846, Leiner 1836, Kitka (Jurist V. 246—295), Caspar 1837, Beinhauer 1846.

Landtafelwesen: Habner 1824, Ausses 1847. Handelbrecht (öster.), Handbücher: Barth 1819—21, 9 B., 1845—6, 2 B., Sonnleithner 1820, 2. A. 1832, Fischer 1828, 2. A v. Ellinger 1842, Pauernsfeindt 1836. Der Hausürhandel von Ottenthal 1828, Costa 1834.

Landwirthschaft, Handbücher: Schopf 1835-41, 4 B. 2. A. 1840, 2 T., Dbentraut, 1843, 4 B.,

Barth 1843.

Insbesondere: Forstwesen: Springer (öster. jur. Zeitsch. 1826, II. 184–209), Schopf 1835, 3 B., Syruczek 1845. Wald = u. Holzordnung f. Mähren, Wien 1754, Fol. Jagdrecht: Caspar 1828, 2. A. 1845, Schopf 1834, 3. A. 1839.

Lehenrecht (öster.), Handbücher: Chimani 1801, neue A. 1817, 3 B., Heinke 1812, 3. A. 1831 und 1836, Kremer 1838, 2 B. Sammlungen: Koffler

1775, 2 I., Woller 1779, 2. A. 1795, 2 B.

Medicinal= u Sanitätswesen: General=Medicinal=Ordnung für Mähren v. 15. Dez. 1752, dto. für Schlessen v. 13. Oft. 1753. Sanitäts=Ordnung für alle

Erbländer v. 2. Jänner 1770. Sammlungen von: John 1790—8, 6 B., Schwerdling (1740—1812), 1812—3, 2 I., Ferro (Franz II.) 1807, 2 B., fortgef. v. Guldener b. 1824, 3—5. B., 1824—5, 3 I., v. Böhme b. 1829, 1830, Knolz b. 1832, zuf. 10 B., Hempel=Kürfinger 1830—2, 5 B., Streinz 1838, 2 B., Jurie 1843, Macher 1843 ff., 5 B.

Hande. Ueber Physikatwesen: Nadherny 1819, Rrathy 1837. Macher, d. Apothekenwesen, 1819, Royalern, 1839, 2 %.

Militär=Angelegenheiten: Gefethuch für die f. f. Armee, Wien 1784. Heinrich, Ausz. d Mil Gef. 1787, dto. 1784, 3. A. 1789. Slg. d. Gef. im Fache d. Mil. Verwaltung, Wien 1818 ff., 23 B. 4. Pache mann, leberf. d. Mil. Gef. v. 1818—38, eb. 1841, 2 T. 4. Bergmanr, peinl. Verfahren, 1812 u. 1821, 2 T., Anh. 1821; dto. Kriegsartifel, 1824, 3. A. 1835; dto. Kriegs= u. Marine=Verfassung d. Kaif. Dest., 1842—5, 2 B.; dto. d. bürgerl. Recht, 1827—37, 3 T. Mil. Desonomie: Regulament Wien 1758. Bundsch. 1767—1812), 1816, 3 T. 4, 2. A. (b. 1821), 1822, 3 T. 4., Supp. 1828; Hübler 1820—3, 17 B.; neu 1846. Schopf (S. d.) u. Lang (Recrut.) 1844, u. (Bequart. u. a.) 1845, 2 B.

Polizeirecht= u. Verwaltung, Handbücher: Eich= ler 1794, 4. A. 1815, Conrad 1817, Kostesty (II. B.), Fauller (1740—1825), 1827, 4 B., Barth (System d. öster. administr. Pol.) 1829—30, 4 B., Schohan 1830, 2 B., Obentraut 1843, 4 B.

Insb. über Armenpflege: Tettinek 1846, Kratochwill 1846.

Derzog: über Checonsens 1829, Schubwesen 1835, Domicil 1837.

Wiesner, Denkwürdigkeiten d. öster. Censur, v. d. Reformation an, Stuttgart 1847.

Sactel, Zimmentirungolerifon 1824. Rößler, Bau-

vorsch. 1842, 2 I., dto. Möser 1843, 2 B., Mühl=

böd, 1846, 2 B.

Schul= und Studienwesen: Polit. Versassung der teutschen Schulen in den k. k. Erbstaaten, Wien 1806, 7. A. 1838. Sammlung d. Verord. u. Vorschr. über die Verfass. ter Gymnasien, eb. 1817, 4. A. 1829. Rosstenken, Gef. über Univ. Studien (8. B.). Barth, Dest. Schul= u. Studienwesen, 1843, 2 B., Unger, Ges. üb. d. höheren Studien, 1841, 2 T.

Staatsrecht (ofter.): Beck 1750-2, 2 I., Schrötzter (Abhandl.) 1762-6, 5 I. u. (Grundrig) 1775,

Gustermann 1793, Bifinger 1809.

Steuerwesen (öster.): Direkte Steuern: Grunds u. Haussteuer: Ueber d. Grundst. Rektis., Wien 1789, Heßl 1789, Kropatschek 1790, Machsricht u. s. w. 1790, Kremer 1821, 2 B., 2. U. 1825, Linden 1840, 2 I., Schopf 1846, Selner (Sesbändest.) 1845. Wild, Handbuch für Steuereinnehmer (Contributionsfond), Brünn 1846. Erbsteuer: Krisch 1793, Irost 1802, Koschaf 1807, Zehetner (Erswerbs, Glassens, Personals u. Erbsteuer) 1823, Linden 1829, Falf 1836, Ullepitsch 1839. Erwerbsteuer: Zehetner 1823, Heintl 1832, Haidinger 1843, Selner 1845. Abfahrtsgeld: Koschaf 1807, Linden 1827, Ullepitsch 1841.

Indirekte Steuern u. Monopole: Berzehrungs- steuer: Malinfowski 1839, Deffary 1839, 2. A.

1846, Tržeschtif 1846.

Linden, über cameral. = und fiscalämtl. Gegenstände (Lotto=, Post=, Punz=, Tabat= u. a. Sachen) 1834, Zus. 1843; dto. Abhandl. 1842.

Postwesen: Manner 1830, 2. A. 1838, Ditsscheiner (öster. Post-Gisenb. u. Dampfschiff.) 1843, Des

farn 1848.

Stämpel: Patente v. 5. Juni 1784, 30. Jänner 1788 (Machträge v. Schwarz 1798), 5. u. 15. Oft. 1802 (Nacht. von Schwarz 1817 und Sig. 1827). Stämpel = u. Targeset v. 27. Jänner 1840. Abhandl.: Rremer 1840, 3. U. 1842, Spiegelfeld 1843, Nacht. 1846, Felsenbrunn 1845, 2 T., Schwarze

wald 1846, Schopf 1846. Sammlg: Kremer 1842-4.

Tabakmonopol: Reper, d. Tabakpachtung in d. öster. Ländern v. 1670—1783, Wien 1784, Hornstein (histor. finanz.) 1828.

Tarwesen: Meidinger, Brünn 1792, Seibl 1802, Böheim 1832, 1833, Blumentritt 1845.

Bolle u. Staats=Monopols=Ordnung v. 1835 u. Strafgeset über Gefällsübertretungen v. 1835 mit ben Unterrichten für d. Alemter v. 1836 u 1835. Commentare: Leitenberger 1837, Frangl 1837, 1838, Ronecny 1837, Paumgarten 1839 – 41, 3 B., Krapf 1841, 3 B., 2. A. 1844, 2 B., Edlauer 1843-5, 2 B., Kaiser 1845. Sammlungen: Ordacki 1843, Hübler 1844, 2. A. 1846, Ott 1846. Ueber Gefällsämter: Malinfowsti 1836, Rapvel 1839. Zollmandat u. Vectigal für Mähren vom 3. 1730, Fol., f. Schlesien v. 1739, Fol. Zollordnung und Tarif für Böhmen, Mähren u. Schlesien v. 1752, Fol. Bollordnung f. d. deut. Erbländer v. 3. 1775, Fol. 2111= gemeine Zollordnung v. J. 1788, Fol. Allgem. Zolltariff f. d. Waarendurchfuhr im öfter. Staate, Wien 1829, F. dto. f. d. Ein= und Ausfuhr der Waaren, eb. 1838, 4. Allphab Hebersicht aller Zollgebühren im öster. Staate, in Ungarn, ben Zollvereinsländern und Nordamerifa, Brunn 1845, 4. Kronegger, d. Douanen = u. Quarantaine= verfassung b. öfter. St. 1824, Dberhaufer, b. öfter. Bollverf. 1823, 4. 21. 1831, Dfer, Desterreichs Bollanstalten 1844, Zeller, allgem. Zolltarif f. d. Ein= und Ausfuhr, 1845, Rlenner, allg. Zolltarif, 1822, 5. A. 1838, Steinheil, 1837-42, 3 I., Wagner, b. öftr. Boll- u. ung. Dreißigsttarif, 1846. Allgem. Dreißigstordnung, Wien, 1788, Fol. Dreißigsttarif f. d. Ginfuhr nach Ungarn u. Giebenb., eb. 1840, 4. Fürstebler, das Dreißigst = und Contumazwesen in Ungarn, 1845. Ueber Commercialstämpel in Desterreich: Ottenthal 1822, Fran 1844, Dfer 1844, Wagner 1846. Ueber Granzwache: Bufchmann, 1838, 2. 2. 1841. Berfaffung und Dienstvorschrift ber Finanzwache, Wien 1843, 8.

Unterthand = Verfassung: lleberhaupt: Engels mayer, Sig. ber Gef. v. 1781-1835, Ling 1836, Racht. 1842; Glg. b. Gef. in Unt. eb. 1842. In Boh= men: Undre (Ideen über d. Berwaltung landt, Güter in Böhmen, Mahren u. Destr.) 1821; Rostesty, 2. A. 1818, Reicht 1817, Engelmayer 1830-1, 2 B. In Galizien: Slotwinski, 1827: 3 B., Popper (östr. jurid. Zeitsch. 1833, II. 131-182), Drdacki 1838, Klunker 1845-6, 3 B. In Mähren: Luksche 1814, 3. A. 1844, Undre 1821, Bernardt 1848. In Niederöfterreich: Sauer 1805, 4 B., 2. A. v. Roßler 1808, 3 I., 3. A. von Kremer, 1821-4, 3 B., 4. B. 1835, 4. A. v. Pauly 1848, Barth 1818-20, 4 B., Engelmaner 1826, 3 B. In Dberöfter= reich: Engelmayer 1826, 3 B., dto. in Salzburg 1827. In Stepermark u. Kärnten: Tschinkowit 1823, 3 I., Suppl. 1839, 2 I. Leiner, Robotgesetze f. Böhmen u. Mähren, 1846.

Wech selrecht (öster.): Berneuerte General = Wechsels vornung f. Schlessen v. 21. Aug. 1738, Wien, Fol. Ersneuertes Wechselpatent f. d. böhm., nieder = u. inneröster. Erbländer, Wien 1763, Fol. Sigen.: Zimmerl (1717—1825), 1826, Pauernfeindt 1839. Handbücher: Koschaf 1792, 3. A. 1805, 2 T., Zimmerl 1798, 2. A. 1805, B. III, 1817, dann (Anleitung) 1821, Nowaf 1799, neu 1806, Sonnleithner 1801, 4. A. 1827 u. (Lehrbuch) 1820, 2. A. 1832, Wagner 1823—32, 3 B., neu 1841, 3 B, Neupauer 1822, neu 1841, Kalessa 1843, neu 1844, Ofner 1842, Tausch 1843, Ditscheiner 1843, neu 1845,

Blasch fe 1848.

Wirthschaftsämter (herrsch.), Anleitung zu ihrer Geschäftsführung: Instruktion f. d. Wirthsch. u. Justiziazien der k. k. Staatsgüter in Mähren u. Schlessen in Justizsachen, Brünn 1788, 8, Reichl, d. Justiziär, Prag 1789, 2 B., Schnabel 1819, 2. A. 1827, Wanggo 1820, Puteani 1836, Lindenbüchel 1837 u. 1845, Morawek 1842.

Ueber Archivs= u. Registraturs=Einrichtung: Eich berger 1817, Ainsidl 1823, Miller 1823, Leiner 1843.

Aus andern Fächern der vaterl. Literatur, mit besonderer Beziehung auf Mähren und Schlesien, dürften folgende Werke besonders bemerkbar sein.

Melly, Beitrage zur Giegelkunde des Mittelalters,

1. I. Wien 1846, 4.

Appel, Repertorium zur Münzkunde des Mittelalsters u. d. neuern Zeit, Wien 1819—28, 4 B. in 7 T.

Das öfter. Müngwesen v. 1524-1838, v. Becher,

Wien 1838, 2. B. in 3 Abtheil.

Rarajan, Beit. z. Gesch. d. Münze Wiens (Desterreichs) im Mittelalter, in Chmel's Geschichtsforscher 1838.

Welzel'sche Münzsammlung, Wien 1844, 1. B. (S.

584—597 Mähr. u. Schles.).

Schlager, Wiener Sfizzen des Mittelalters, Wien 1846, 6 Bdc.

Isch isch fa, Geschichte ber Stadt Wien, Stuttgart

1847.

Scheiger, über Burgen u. Schlösser unter ber Ens, ihre Schicksale, Bauart, Wien 1837.

Tänber, Gefch. der zeichn. Runfte im Erzhz. Defter=

reich 1844.

Desterreichs Ehrenspiegel (Biographien v. Ischischka mit

'48 Portrats), Wien 1835-36, 12 Sfte.

Schweikhardt, Desterreich unter der Ens, Wien 1831-41, 37 B. und Reihenfolge der öster. Regenten,

Wien 1833-37, 4 Bbe.

Rirchliche Topographie des Erzh. Desterreich, von Darnaut, Bergenstamm, Stelzhammer, Fischer, Hartensschneider, Schützenberger u. a., Wien 1819—40, 18 B. (öster. Archiv 1828 S. 408, 1830 N. 54, 55, 1832 S. 426).

Klein, Gesch. des Chriftenthums in Desterreich und

Steyermark, Grät 1840-2, 7 I.

Dester. National=Encyflopädie, von Ezikann u. Gräffer, Wien 1836—37, 6 Bde. (bef. werthvoll im biogr. geneal. Theile, d. Verbesserung bedürftig, aber auch fähig; Schmidl kündigte 1848 die 2. Aufl. an). Gräffer's reichhaltige bibliotheca austriaca.

Toscano bel Baner, Gefch. d. teut. Lit. im öfter.

Staate, Wien 1849, 1. B.

Der berühmte Slavist Barth. Kopitar, geb. 1780 zu Repnje in Krain, gest. 11. Aug. 1844 als k. k. Hoffrath u. Bibl. Custos, lichtete bedeutend das Dunkel der Urgeschichte d. slav. Literatur u. der öster. (mähr.) Kirchensgeschichte der ältesten Zeit, bes. durch seinen Glagolita Clozianus (glagol. Coder aus d. 11. Jahrh.), Wien 1836 u. Hesychius, eb. 1840 (öst. Encyk. HI. 255—6, VI. 517; öster. Lit Bl. 1846 N. 86—87; Convers. Lex. d. Gegenw.).

Wilhelm Wattenbach, Mitglied d. Gefell. f. ältere deut. Geschichtskunde, schrieb, Wien 1849, mit Hülfe eisner alten in Heiligenkreuz aufgefundenen Handschrift, kristisch das Leben der h. Konstant in u. Methodius (Beiträge zur Gesch. d. christl. Kirche in Mähr. u. Böhm.).

Für die älteste Zeit insbesondere sind die seit 1818 bestehenden Wiener Jahrbücher der Literatur

nicht zu übersehen.

Wirksamer für unsern Zweck dürfte jedoch die 1847 gegründete kais. Akademie der Wissen schaft akten in Wien werden. Sie hat bisher außer ihren Sitzungssberichten (1848: 5 Hefte, seit 1849, getrennt nach Elassen, 5 H.) auch ein Arch iv für Kunde öster. Gesschichtsquellen (1848: 5, 1849 bisher 4 H.) heraussgegeben; im Drucke sind (1849): Denkschriften der Alfastemie 1. B., fontes rerum Austriacarum 1. B. und von Meiller: Die Markgrafen und Herzoge Desterreichsauß dem Hause Baben berg, in chronol. Auszügen aus Urk. und Saalbüchern.

Behufs der Sammlung u. Herausgabe der Quellensschriften der öster. Geschichte wurden nicht nur im Allgesmeinen, sondern auch bezüglich Mährens u. Schlesiens, alle Aemter des Landes aufgefordert, anzuzeigen, ob sich im Amtsbereiche Archive besinden, in welchen Materialien für die vaterl. Geschichte aufzusinden sein dürsten, namentlich auch die Stifte zu Alt brünn, Neureischen, namentlich auch die Stifte zu Alt brünn, Neureischen Archiven vorhandenen Geschichts Materialien einer genauen u. sachsverständigen Durchsicht u. Bearbeitung unterziehen zu lasssen (Heanzleispräs. Schreiben 20. Jänner 1848 3.28).

Die Steyermärkische Zeitschrift, seit

1821, neue Folge von 1834 an, die von den Ständen herausgegebenen Beiträge zur Landeskunde Dessterreichs unter der Ens, Wien 1832—4, 4 B., die Zeitschrift des Tyrol. Ferdinandeums s. 1825, neu 1835, das oberöster. Musealblatt s. 1839 u. Beiträge zur Landeskunde v. Oberösterreich, 1. Lief. 1840, wirkten anregend u. erweiterten die Kenntnisse (S. Chmel's öster. Geschichtforscher, 2. B. 1. H. (1841), Notizenbl. S. 1—27).

Einer vorzüglichen Pflege erfreute sich die Geschichte von Innerösterreich, mächtig gefördert durch bessen hist v=

rifchen Berein (f. 1844).

Die Geschichtschreibung in Kärnthen stand, seit Megiser (1612), Balvasor (1688) und Fröhlich (1758) still, bis die aus St. Blassen eingewanderten Besnediktiner Eichhorn († 1820), Neugart († 1825) u. Grüninger († 1826) den Faden wieder aufnahmen u. Freiherr von Ankershofen, mit Hülfe ihrer meist in MS. gebliebenen Arbeiten, die Geschichte Kärnthen's bis zur Bereinigung mit den öster. Fürstenthümern, Klagensurt 1842—7, 4 H. (noch Kömerzeit) und Heinrich Herre mann von da an (1335), eb. 1843—9, 4 H. (b. 1519) schrieben:

Der gelehrte Admonter Benedistiner Albert von Musch ar († 6. Juni 1849) verfaßte die Gesch. v. Steners mark, Gräß 1844—8, 4 Bde., ein quellengemäßes, umsfangreiches, vorzüglich das innere Leben darstellendes, aber leider unvollendetes Werk (reicht nur bis 1300). Wartinsger, 1815 und Winklern, 1819, Gesch. v. Stenersmark. Schmuß, histor. topogr. Lexison v. St. 1822, 4 I., Kumar († 1818), Gesch. d. (auch mähr.) Familie

Berberftein, Wien 1817, 3 B.

Geschlossen ist dagegen die treffliche Geschichte des Landes ob der Ens, von der ältesten bis zur neuessten Zeit, vom regulirt. Chorherrn zu St. Florian, Franz

Pris, Ling 1846-7, 2 Bbe.

Daß biese histor. Erzeugnisse, so wie auch die Schriften des histor. Bereins für Innerösterreich, 1 Hft. Grätz 1848 (in welcher die Abhandlung über die Verheerungszüge ter Marg. Maultasch in Kärnthen, vom Freih. v. Unfershofen, u. die Geschichte d. Fürsten Dietrich stein, von Benedikt, uns berühren), auch von Mähren von entsschiedenem Werthe sind, wird aus den vielfachen Beziehun=

gen der inneroft. Ländern zu Mähren erflarbar.

Nur Tirol muß sich noch mit Heinrich Seel's Gesschichte, München 1817, 3 Thle., Krain mit jener von Linhart, Laibach 1788—91, 2 B., begnügen, nachdem Rosch mann, Wien 1792—1802, 2 T. u. Hormayr nur die ältere Zeit behandeln.

### Sechster Abschnitt.

In Ungarn und den Debenlandern

Saner, de scriptoribus rer. Hung. et Transsylv. Vind. 1774 (v. 12. - 16. Sahrh.)

Soranni, Bibl. scriptorum, Poson. 1775 - 7, 3 vol. Desfelben Sim. de Keza chronicon Hung., Ofen 1782. Wallafity, conspectus reipubl. lit. in Hung. Ofen 1808.

Rovachich, scriptores rer. Hung. Budae 1798

sq. 2 t. 8.

Gornibes, vindiciae anonymi Belae, Ofen 1802. Gebhardi, Gesch v. Hungarn und den Nebenländern, Leipzig 1778—82, 4 B. (15. B. v. Guthrie's Weltg. . (Belnay), hist. regni Hung. Poson. 1804, 8.

Engel, monumenta ungrica, Wien 1809.

Desselben Geschichte des ungar. Reiches und s. Nebensländer, Halle 1797—1804, 1—5. T., u. Ausg. Wien 1813—15 (49. Th. d. Halle'schen Weltgesch.).

Desfelben Gefch. tes Ronigr. Ungarn, 1. I. Tubingen

1818 (6. 1309).

Desfelben Gesch. des ungar. Reiches, Wien 1813-15, 5 I. 8.

Feßler, die Gesch. der Ungarn und ihrer Landsassen, Leipzig 1815—25, 10 I., n. A. (Titel), eb. 1847, 10 B. (nach Lichnowsky I. 516, die relig. Ansichten unberücks

sichtigt, unparth. im Geschichtl. noch unübertroffen). Desselben Gemälde a. d. alten Zeiten d. Ungarn, Bres-

lau 1806-8, 4 B. (3. 4. Mathias).

Graf Mailath, Gesch. d. Magnaren, Wien 1828 -

31, 5 3.

Des ungemein fruchtbaren Fejer codex diplom. Hungariae eccles. et civilis, Dfen 1829 ff., 45 B. 8. (v. J. 104 b. z. 16. Jahrh., ohne Sichtung, mit Eile ge-

machte Glg.).

Freiherr v. Mednyansky (†1844), fruchtbar in Zeitsschriften, Taschenbüchern (Hormanr) u. a. Ueber seine grospen Sammlungen, wie sene des Museums, Jankovits, Gyurikovits u. a. s. Archive.

Michnay, d. Ofner Stadtrecht v. 1244—1421, 1845. Seivert, Nachrichten v. Siebenb. Gelehrten, Presb.

1785, 8.

Schlözer, z. Gesch. d. Deutschen in Siebenb., Gött. 1795.

Eder, scriptores rerum transsylv. Cibinii 1797-

8, 2 I. 4.

Desselben observ. ad hist. Trans., eb. 1803. Marienburg, kleine sieb. Gesch., Pesth 1806.

Graf Kemeny, deutsche Fundgruben der Gesch. Sieb., Klausby 1839-40, 2 B. (im 2. S. 1—84 über Zapolya's Ansprüche auf Mähren).

Taube, Sift. v. Glav. u. Syrmien, Leipz. 1777, fol.

Schimet, Gesch. v. Bosnien, Wien 1787, 8.

Lucius, de regno Dalmatiae et Croatiae, Umst.

1666, Wien 1758.

Harlati, Illyrica sacra, Venet. 1751—1801 VI. f. Blastovicz, hist. Illyrici, Zagrabiae 1794, f.

Raic, istor. Nawsk. naroda (Bulg., Chorwaten, Ser-

ben), Wien 1794, 8. IV.

Pejacsevich, hist. Serviae, Colocae 1799 f. Kercselich, de r. Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae notitiae, Zagrabiae 1771 f.

Mikotcy, otiorum Croatiae liber unus, Budae

1806, 8.

Catalinich, storia della Dalmazia, Zara 1834,

Katancsich, istri adcolae, Budae 1826-27, 2. 3. 4.

## Siebenter Abschnitt.

#### In Deutschland").

Wie nie zuvor wird die deutsche Geschichte, sowohl bie allgemeine als specielle, in der neuesten Zeit gepflegt, in Tiefe der Quellenforschung und Urt der Behandlung. Die Gesellschaft für ältere beutsche Ge-Schichts funde (beren Archiv vom 3. 1820-1847, 9 Bbe. an erscheint) hat burch ihre monumenta Germaniae historica den mächtigen Unstoß gegeben. Gie sollen die ur= sprünglichen Quellen der deutschen Geschichte des Mittelal= ters (500-1500) in ihrer altesten Gestalt (burch Berstellung des ursprünglichen Zustandes, Scheiden des Echten von dem Unechten und Abgeleiteten) herstellen und dem Berständnisse in einem weitern Rreise eröffnen. Gie werden in 1) Geschichtschreiber, 2) Gesetze, 3) Urfunden, 4) Briefe und 5) Denkmäler (Inschriften, Gedichte u. a.) getheilt und unabhängig von einander herausgegeben. Bis 1847 find 9 Bde. scriptores und leges erschienen; die Ausgabe der Raiserurkunden ist durch Böhmer's und Chmel's Regestenwerk (20,000 dronologisch geordnete Urk. Auszüge) vorbereitet (von Dr. Böhmer in Frankfurt sind die Regesten ber Carolinger, 1833, v. 3. 911-1313, 1831, neu bearbeitet, Stuttgart 1845, von 1246-1313, 1847, von 1198-1254, 1839 von 1314-1347, mit Ergan= gungen 1846, 2 S. (d. 2. enthält Markgraf Carl's Regesten) u. s. w. bis zu Ende des 14. Jahrh., wo Chmel's [f. diesen] Regesten beginnen).

Das riesenhafte und aufopfernde Unternehmen der monumenta, in welchem Pretz, Böhmer und Wait mit viel beengteren Mitteln viel Bedeutenderes geleistet haben, als die franz. Benediktiner, hat dem Erforschen vaterländ. Duellen auch in kleinerem Kreise große Anregung gegeben.

Wir haben auch andere tüchtige Bearbeitungen deuts scher Geschichtsquellen erhalten, und die Herausgabe von

<sup>\*</sup> Ersch, hist. Lit. 1827; Dahlmann, Quellenkunde d. deut. Geschichte 1830, 2. Aufl. 1838; Stenzet, Grundriß und Lit. zu Borlesungen über d. Staats. und Rechtsgesch., 1832; 3öpfl, d. St. und Rechtsgesch., 1844; Schwab und Rlüpfel, Wegweiser durch die Lit. d. Deutschen, 1846 u. a.

Ungedrucktem, Untundlichem, Archivalischem hat einen höchst

bedeutenden Aufschwung befommen.

Das Größte und Gelungenfte in diefer Beziehung find die Leistungen des literarischen Bereins zu Stutt= gart (feit 1840), welcher (feit 1842), nach englischem und franz. Vorbilde, handschriftliche oder auch gedruckte seltene Schriften, vorzugsweise histor. und polit. Inhaltes, die dem deutschen und normanischen Sprachgebiete angehören, zu Tage fördert. Und berühren näher des Aleneas Sylvius († 1464 als Papst Pius II.) de viris illustribus (auch in dessen orationes III. T, herausg. 1759 von Manst zu Lucca), worin Sigmund (1410—37), seine Gemalin Barbara, fein Schwiegersohn Albrecht II. (1437-39), die Brüder Albrecht († 1463) von Desterreich und Kaisfer Friedrich III. und der Mährer Giskra v. Brands eis, weiter Löw's von Rozmital Ritter=, Sof= und Pil= gerreise durch die Abendlande 1465-7 (verwandt mit der auch dafelbst gedruckten Reisebeschreibung des Georg von Edingen), in der (faum vollständigen und treuen) lateini= schen Uebersetzung des verloren gegangenen bohm. Tage= buches des Schaschko durch den Olmützer Bischof Stanislaus Pawlowski (1552), vereint mit bem, von Schmel= ler in der Münchner Bibl. gefundenen deutschen Tagebuche des zweiten Reisegefährten Gabriel Tegel von Rurnberg.

Der ungemein fleißige Frankfurter Bibliothekar Böh, mer begann die Herausgabe der kontes rerum Germanicarum, 1. B. Stuttgart 1843 (über die Zeit Ludwig des Baiers, besonders des Fürstenfelder Mönches [Volkmar] Chronik 1273-1326 [a. b. Defele II.], Carl IV. [vollst.] Selbstbiographie 1316-46, des Abtes Johann v. Victring bei Klagenfurt treffliche Chronik 1211-1343).

Auch die Thätigkeit der histor. Bereine, deren Zahl und Rührigkeit mit jedem Jahr zunimmt, ist in ihrem Gesammtresultate nicht gering anzuschlagen; die trefflichen histor. Archive geben einen erstaunlichen Beleg, wie viel in den Detailpartien der deutschen Geschichtforschung noch zu thun war und ist.

Was nun die deutsche Geschichts-Literatur der neuesten Zeit betrifft, so können wir uns — obwohl dieselbe von dem entschiedensten Einflusse auf Mährens und Schlesiens

Geschichtschreibung in allen Zweigen ist — bei ber Masse bes Stoffes boch nur auf Anteutungen beschränken und nur Hauptwerke bezeichnen.

Die histor. Sulfswissenschaften erhielten in Dieser Zeit

ihre wiffenschaftliche Begründung und Ausbildung.

Die Diplomatif von Gatterer 1765, 1798, 1799, Gruber 1783, 1789, Schönemann 1801, Schwart=

ner 1802, Schmidt 1804.

Die Heraldik von Gatterer 1766, 1784, 1789, 1791, Siebenkees 1789, Bernd 1841 (1830—43, 4 B. Bücherkunde), Biedenkeld 1846.

Die Genealogie von Gatterer 1784, 1788.

Die Chronologie d. Mittelalt. v. Haltaus 1797, Pilgram 1781, Helvig 1787 (Zeitr. f. D. m. fleiß. Benützung des class. Werkes der franz. Benedikt.: l'art. de verisier les dates de faits hist. P. 1750, 4, 5. T., 4, 4 A. 1819—30, 35 T.); Chron. überh. v. Gatterer 1777, Hegewisch 1811, Ideler 1831, Brückmeier 1843.

Wesch. Werken. d. Zeitfolge: Bollmer, vollstän= biges Wörterbuch der Mythologie aller Nationen, 1836; Grimm, deutsche Mythologie, Göttingen 1835, 2. Hufl. 1844; 2 Bde.; dto. Geschichte der Deutschen Sprache, 1819, 2. 2. 1848; Müller, Gefch. und Syftem der altdeutschen Religion, 1844; Abelung, älteste Gesch. ber Deutschen, 1806; Barth, Urgeschichte Deutschlands, 1818, 2 21. 1840; Mannert, Geographie t. Griechen und Romer, 1788 - 1831, 10 B.; Titze, Bor-, 1820, und altere Gefch. der Deutschen, 1823; Bilbelm, Germanien und feine Bewohner, 1823; Reich ard, Germania, 1824 (12. I. in dessen orbis antiquus); Ber= febe, die Bolfer und Bolferbundniffe bes alten Deutsch= lands, 1826; Rrufe, Germania, 1826 (Raite) Atlas, 1827; dto. deutsche Alterthumer, 1824-9, 3 J.; Man= nert, Gesch. der alten Deutschen, besonders der Franken, 1829; Meidinger, Die deutschen Bolfostamme, geog. u. gesch. beleuchtet, 1833; Zeuß, tie Deutschen und tie Nachbarstämme, 1837; Müller, Die Marken Deutsch= lands, 1837; Buchner, altes Deutschl., 1839; Dun= fer, origines Germanicae, 1840; Muller, Die teut-

ichen Stämme und ihre Fürsten, Geogr. b. alten Deutsch= lands, 1840-4, 4 Bbe. (bisher bis zum 11. Jahrh.); Ufert, Germania, 1843; dto. Geographie b. Griechen und Römer, 1816-46, 1-3 Bd. zu 2 Ih.; Bahr, Geschichte d. römisch. Literatur, 1836, 1840; Wais, beutsche Berfass. Gesch., 1847, 2 Bde; Klemm, germ. Alterthumskunde, 1836; Wagener, Alterth. in Deutschl. aus heidnischer Zeit, 1842; Fröhlich, Arminius 1810; Steckling, Hermann 1816; Roth, Hermann u. Marbod 1817; hellersberg, von d. Bojohemum der 211ten oder die Bojern in d. heut. Böhmen, 1819; Sauffer, über d. deutschen Geschichtschreiber vom Unfange bes Frankenreiches bis auf die Hohenstaufen, 1839; Roman St. Raulfuß, die Glaven in den altesten Zeiten bis auf Samo (623), 1842; Sefter, ber Weltfampf b. Deutschen und Slaven seit dem 6. Jahrh., in Bulau's polit. Zeitsch. 1843; Böhmer's schon erwähnte Regesten, von ben Carolingern bis zu Ende des 14. Jahrh.; über Carl ben Großen: Segewisch 1791, Dippold 1810, Brebow 1814; Begewisch, Gesch. D. frank. Monarchie v. Carl d. G. Tod bis zum Abgange d. Carolinger, 1779; Ellendorf, die Carolinger und die Hierarchie ihrer Zeit, 1838 - 9, 2 Bde.; G frorer, die Carolinger 840-918, 1. B. 1848; Funf, Ludwig der Fromme, 1832; über Dtto b. Großen: Boigtel 1802, Behfe 1829; Degewisch, Gesch. d. Deutschen v. Conrad 1. bis z. Bein= rich III. Tod, 1781; Raumer, Gefch. b. Sohenstaufen und ihrer Zeit, 1823 ff., 2. 2l. 1840-2, 6 Bde.; Stengel, Gesch. Deutschlands unter b. frank. Raisern, 1827, 2 Bbe.; Sagen, Beinrich III. u. IV., 1842; Goltl, Beinrich IV., 1823; Ranke, Jahrbucher bes beutschen Reiches unter b. sächsischen Raisern, 1837—44, 3 Bbe.; Wilken, Gesch. d. Kreuzzüge, 1807-32, 7 I.; Gervais, Beinrich V. und Lothar, 1841-2; Jaffé, Lo= thar, 1843, Conrad III., 1845; dto. v. Müller; Ror= tum, Friedrich 1., 1818; Surter, Gefch. des Papftes Innocens III. und feiner Zeit, 1834-42, 4 B.; Funt, Gefch, Friedrich II., 1792; Söfler, Friedrich II., 1844; Gebauer, Richard v. Cornwall, 1744; Rortum, Ents stehungsgeschichte b. freistädt. Bundniffe im Mittelalter und

in der neuern Zeit, 1827-30, 3 Bde.; beffen Geschichte bes Mittelalters, 1836; Gartorius, urf. Gefch. ber beutschen Hause, 1830, 2 Thle.; Schaab, rheinischer Städtebund, 1844; Ropp, die Schweizerbunde; Codex epistolaris Rudolphi I., v. Gerbert, 1772; Schunf, 1788 und Bodmann 1805, Ottokar's von Dolliner 1803; Dlenschlager, Staatsgesch. bes rom. Raiser= thums in der ersten Sälfte bes 14. Jahrh. mit einem Ur= fundenbuche, 1755; Barthold, Beinrich VII., 1830-1, 2 Thle.; Jean l'aveugle, roi de Boheme, comte de Luxembourg, marquis d'Arlon, par Lenz, prof. a Gand, Gand 1839, 98 S. 8.; Codex epistolaris Johannis regis Boh., herausg. von Dr. Theodor Jako bi, Berlin 1841, 112 G., 4. (aus einem Mipte. des Bedwigstiftes in Breslau, nun im schles. Prov. Archive, Er= gangung zu Böhmer's Regesten, auch Briese v. Carl u. a.); Rurg, Friedrich III., 1818; über Ludwig IV .: Mannert 1812, Zirngibt 1814; über Carl IV. und Wengel (f. Pelzel); hoffmann, Günther v. Schwarzburg, 1819; Ufchbach, Gesch. Sigismund's, 1838-45, 4 Bbe. (mit Benüßung [f. Afchbach IV. 448 – 465] bes Frankf. Stadtarchives und mehrerer befferer Mipte. von Bindek [† 1443], nicht quellenerschöpfend und unbefangen); Went, hist. Alberti II., 1770; Rurg bto. 1835, 2 Bde.; Rurg, Friedrich IV., 1812, 2 Thie.; Chmel bto. 1840 - 3, 2 Bde.; Segewisch, Maxim. I., 1782, mit neuem Titel 1818; Robertson, bearb. v. Remer, Gefch. Carl V., 1792-4, 3 I.; Rante, Fürsten und Völker von Südeuropa im 16. und 17. Jahrh., 1827— 34, 4 B. (2 - 4 Papste), 3. U. 1843-4; desfelben beutsche Gesch. im Zeitalter b. Reformation, 2. 21. 1844, 3 Bbe.; Sagen, bto., 1841-4, 3 Bbe.; Raumer, Gesch. Europa's seit d. Ende d. 15. Jahrh., 1832-43, 7 Bde. (b. 1740); Illmann, die Reformatoren vor ter Reformation, 1841-2, 2 Bbe.; Flathe, Geschichte b. Vorläufer d. Reformation, 1835-6, 2 The.; Plant, Geschichte des protest. Lehrbegriffes, 1791-1800, 6 I.; Woltmann, Gefch. b. Ref. in Deutschland, 1800-5, 3 Bte., Marheinede, Gefch. d. deutschen Reformat., 2. 21., 1831-4, 4 Bde; besfelben die Reform., 1846;

Sagenbach, über d. Wefen und b. Gesch. d. Reform. in Deutschland und ber Schweiz, 1834-43, 6 Bbe.; neubecker, Gesch. d. Protestantismus in Deutschl., 1844-5, 2 Bde.; Spieker, Gesch. d. Ref. in Deutschl. bis jum Augsb. Frieden, 1848; desfelben Gefch. b. deutsch. Reform. 1517-1532, 1843; Bretfchneiber, Die deutsche Reform der Rirche, 1844; Solzhaufen, der Protestantismus, 1846; Leben Luther's v. Ufert, 1817; Spieker 1818, Pfizer 1836, Stang 1835-8, Genthe 1841 5, 28 Lief.; Leben Calvin's v. Senry, 1835-45, 3 B.; Leben Melandython's v. Galle, 1840, Mathes 1841; Leben Zwingli's v. Hottinger, 1842; Gesch. d. großen Bauernkrieges v. Sartorius, 1814, Ronig 1830, Dechele 1830 u. 1844, Wachsmuth 1834, Benfen 1840, Zimmermann 1843, 3 Bbe., Weil 1847; Buchholz, Ferdinand 1., 1831-39, 9 Bbe.; Gesch. Philipp's v. Heffen, v. Rommel, 1830, Duller 1842; Gefch. d. Churfürsten Moris v. Gadyfen, v. Langenn, 1841-2, 2 Bde.; Sammer, Rardis nal Khlest, 1847, 2 Bde.; Lipowsky, Geschichte Friedrich V. v. d. Pfalz, 1824; Wolff, Gefch. Mar. 1. v. Baiern und feiner Zeit, 1806-11, 4 B. (f. Bormayr's Archiv 1825, G. 383-6); Aretin, dto. 1842, 1. B. (aus tem bair Staatsarchive); Decken, Georg v. Braunschweig, 1833 u ff., 4 Bde.; Rose, Bernhard v. Weimar, 1828-9, 2 B.; zur Gesch. b. 30jahrigen Rrieges: Bougeant, Paris 1727, 1751, 4., deutsch v. Rambach, 1758-60, 4 I.; Saberlin, beutsche Reichsgeschichte, fortgef. v. Gentenberg, I. 21-27; von Ungenannten, 1748, 4., u. 1760, 4.; Kraufe, 1782, 8.; Galletti, 1791-2, 3 B. 8., u. 1804; Schiller, fortges. von Woltmann, 1802, 4 Bde.; Destenrieder, histor. Ralender 1803-6; Brener, 1812; Raumer, Taschenbuch 1831-32, und Wesch. Europa's III. IV. B.; Menzel 1835-9, 3 I.; Mes bold 1840, 2 Bbe; Richter 1840 und (Geschichte des bohm. Krieges) 1850; Flathe, Gustav Adolph und ter 30jährige Krieg, 1841, 4 B.; Gfrorer, tto., 2. Hufl. 1845; Goltl 1840-2, 3 I.; Bartholt, 1842 - 3, 2 I.; Sporschil 1843; Rommel, Geich.

Beffens, IV. 4. Ab. 1843; Säuffer, Gefch. b. rhein. Pfalz, 1845; La-Roche, 1. B. 1848 (f. Pütter, Sandbuch der deutsch. Gesch. S. 157; Bl. f. lit. Unterh. 1844, Rr. 280-2, 327-8, 341-2); über Baldstein: Berchenhahn, 1790, 3 Thle.; Woltmann, 1804; Murr, 1806; Sporschil 1828; Förster, ungedruckte Briefe, 1828-29, 3 I.; bto. Bald. Leben, 1834; bto. Wald. Prozeß, 1844; Bober, Briefe, 1830; Schott= fy 1832; Watterich, 1843; Steinmann, Walbst. Prozef, 1843; Aretin 1846; Krönlein 1847; Raumer's Taschenbuch 1845 (v. Röpell); dto. Hormanr's 1847; Müller, Forschungen im Gebiete ber neuern Ge= schichte, 3. Lief. 1841: der bohm. Krieg 1618 – 21 (aus bem f. sächs. Hauptstaats-Archive); Gesch. d. westphäl. Friedens, v. Genkenberg, 1805, Woltmann 1808; Drlich, Friedr. Wilh. der große Churfürst, 1836; För= fter, Friedr. Wilh. I. Konig v. Preußen, 1834, 3 Bde.; Senffart, Frang 1. 1766, M. Theresia 1781; Paganel, überf. v. Röhler, Gefch. Joseph II., 1844, 2 Be.; Ramshorn, Joseph II. und feine Zeit, 1845 (f. auch Pezzel 1790, Suber 1792, Cornova 1801, Groß Soffinger, 2. Aufl. 1842, 4 Bbe.); Manfo, Gesch. bes preuß. Staates vom Frieden zu Hubertsburg, 1819, 3 Thle.; Dohm, Denkwürdigkeiten meiner Beit, 1814-19, 5 Bbe.; Leben Friedt. d. Großen v. Preuß, 1832-4, 4 Bde. und 4 Bde. Urf.; Chauber 1834, Rugler 1840, Reiche, 12 Lief. in 1 B. 1839-40; über d. preuß, öfterr. Rriege: Urchenholz 1793, 2 B., Tempelhof 1794-1801, 6 I. 4., Galetti 1806, Stuhr 1834, 1842, 2 Bde., John 1843, Schneis Dawind 1847, Gottschalf 1847, 2 Bde.; Förster, tie Höfe und Cabinete Europa's im 18. Jahrh., 1836-9, 3 Bde. (1. u. 2. Carl VI.); Schloffer, Gesch. b. 18. u. 19. Jahrh., 3. A. 1843 - 8, 7 B; Raumer, Beiträge zur neuern Gesch. 1816-39, 5 Bbe. (2. Fried. II. 3-5. 1763-83); Wachsmuth, europ. Sitteng. 1831-9, 5 Bde. (claff. über flav. Rechtscultur 1. 307 -26, II. 292-309, 361-97, III. 2. 20th. 366-86, 581-96); Gesch. Napoleon's von (Las Cases, Montholon, Thibaudeau, Norvins, Bignon, Laurent, Thiers

einseitig, unbefangener von) Saalfed 1815-7, 2 B., Bergt 1825, 4 Abth., Schloffer 1832, 3 Abth., Elsner 1835-7, 10 Bbe., Hazlitt 1840, 2 Bbe., Denne 1843, 18 Bücher, Wachsmuth 1843, 4 Bde., Rath 1843, 2 I., Dtt 1843, 2 I., Loffau (Rriege) 1843 u. a.; über Gefch. d. neuesten Zeit: Brebow, Chronif d. 19. Jahrh., 1801—25, 1—22 B., fortgef. v. Benturini 1826-35, 1-10 B.; Saalfeld 1815-23, 4 Bbe., Wachsmuth 1831-33, 3 Thle., Münch 1833-8, 7 Thle., Ludwig 1832-7, 5 Thle., Urnold 1840-1, Strahlheim 1841, 4 3., Robbe 1843, 2 B. n. a.; Schneidawind, Gesch. d. Krieges v. J. 1805, 1848, dto. d. Kr. v. 1809, 2. A. 1845; dto. des Erzh. Carl, 1847; Gesch. d. Befreiungsfriege: Benturini 1816-18, 4 I., Bretfchneis der 1816, 2 Bbe., Zimmermann 1835-6, Gpor= fchil 1838-43, 4 B.; (hormanr) Lebensbilder 1841

-44, 3 Bbe., Dronfen 1846-7, 2 I. u. a.

Allameine deutsche Geschichte: Bisher hatten in ber beutschen Geschichte staatsrechtl. Gigenthümlichkeiten b. Berfassung und das äußerliche Leben d. Raifer u. Fürsten überwiegenden Werth. Erft Michael Janaz Schmibt (geb. 1736, † 1794 als Hofrath und Archivar am öfter. Haus- und Staatsarchive) faste Bolt und gefellschaftlichen Bustand schärfer ins Auge; mit ihm beginnt eine bessere, fortan sich veredelnde Methode. M. Ja. Schmidt, Ge= schichte d. Deutschen, Ulm 1778-85, 5 T., Wien 1783 -93, 8 I. (bis 1544), desf. neuere Gefch. b. Deutsch., Wien 1785-93, 6 I. (bis 1656), fortgef. v. Milbiller, eb. 1797—1808 (1657—1806), 7—17 I. (auch auf. Ulm 1785-1808, 17 I.), und Drefch (1805-14), 11lm 1824-5, 18-20 T., d. ganze Werk, 1783-1830, 27 I. (fleißig, viel aus d. öfterr. Staatsarchiv); Beinrich, deutsch. Reichsgesch., 1787-1805, 9 Thle; Posselt, fortges. v. Polit, 1789-1819, 4 B.; C. At. Menzel, 1815-23, 8 T. 4. (b. z. Reformation), besf. neuere Gesch. d. Deutschen von der Reformation bis zur Bundesafte, 1826-48, 12 Thle. (bis 1815, unter tem Einfluffe der Religion und ihrer Lehrer, unbefang. Pro= testant); Roblraufch, 5. A., 1823-4, 2. Ab.; & u=

den, Gesch. d. d. Volkes, 1825—37, 12 Bde. (bis z. 13. Jahrh.), dto. Gesch d. Deutschen, 1841—3, 3 Bde.; Pfister, Gesch. der Deutschen, 1829—35, 5 Bde., mit Bülau, Gesch. Deut. 1800—30, 1842 als Forts.; Wolfg. Menzel, dto., 4. Ausg. 1843, 2 Bde., (zur Kräftigung d. d. Sinnes, wohl das beste Werk); Wolff, Deutschl. Gesch., 1832, 4 Bde.; Philipp's d. Gesch. (mit bes. Rücksicht auf Relig., Recht und Staatsverf.) 1832—4, 2 Bde. (unvollendet.); Böttiger, Gesch. d. d. Volkes und Landes, 1835, 2 Bde., 2. A. 1839 in 1 B., 3. A. 1845, 8 B.; Söltl, Gesch. d. Deutschen, 1835—7, 2 Bde.; Duller, Gesch. d. Deutschen, 1835—7, 2 Bde.; Duller, Gesch. d. Deutsch. 2. A., 1846, 4 B.

Bur Rechts, Cultur, Berfaffungs, Finang u. a. Geschichte Deutschlands: Grimm, deut. Gram= matik, 1822, 4 Bte.; dto. S. d. d Sprache, 1848, 2 Bde.; bto. deut. Rechtsalterthumer, 1828, in Berbindung mit feis nen beutschen Beisthumern, 1840-2, 3 B. (d. oft. beutschen gander [111. B. 1842, G. 679-720] stellen wegen Mangel an Material weit zuruck) Hauptwerke; Eichhorn, deutsche Staats= und Rechtsgeschichte, 4 B. querft 1808, 5. Ausg. 1843 (flaffifch); Donniges, d. Staatsgeschichte, 1842; Philipps, beutch. Reichs= und Rechtsgesch., 1845; 3 öpfl, deutsche Staats: u. Rechts. geschichte, 2. Ausg. 1844-47, 2 Bbe. in 3 Abth. (rei= des Quellen-Studium, lit. Silfsmitteln); Barnfonig, flantr. St. u. R. Gefch. (b. 1305), 1835 - 42, 3 B.: bto. und Stein, frang. St. u. R. Gefch., 1846-8, 3 Bde: Montag, Gesch. b. d. staatsbürgl. Freiheit, 1812, 2 B.; Mittermaier, d. b. Privatrecht, 7. Husg. 1847, 2 B. (classifd, geschichtlich, mit reicher Lit.); bto. von Runde, 8. Aufl. 1829; Eichhorn, 5. 21. 1845, Rraut, neue 21. 1845; Philipps, 3 21. 1846 u. a.; Gans, b. Erbrecht in weltgesch. Entwickelung, 1824-35, 4 I.; Malblant, Gefch. D. peinl. Gerichtsordnung Carl V., 1783; Benfe, Gefch. t. peinlichen deutschen Rechtes, 1809, 2 Bbc.; Tittmann, Gefch. b. beut. Strafgesete, 1832; Brunner, Lit. b. Rriminalrechtsw.; bto. von Rappler, 1838; Wilda, das Gildenwesen im Mittelalter, 1831; Gefch. b. romischen Rechtes, von Hugo, Dang 1843 u. a.; Savignn, Gesch. b. rom. Rechtes im Mittelater, 1815-29, 5 I.; Beisfe, Rechtslerikon, 1843-7, 1-7 B.; Rottek u. Welker, Staatslerikon, 2. A. 1845-8, 12 B.; über d. altdeut. Berichtswesen: Maier (Gesch. ber Drbalien, 1795), Rogge 1810, Malblank (v. Gibe, 1820), Maurer 1824, Freyberg 1824, Steiner 1824, Buchner 1825, Unger 1842; homener, Berzeichniß beutsch. Rechtsbucher bes Mittelalters und ihrer Sandschriften, 1836; Engelmann, bibl. jurid. 1840. Wesch. b. Mittelalters v. Rehm, 1825 - 38, 4 Bbe.; Leo 1830, 2 Thle.; Tillier 1829, 4 Bde.; Ror= t mm 1836, 4 Bde.; Lochner 1839, 2 Bde.; Bus sching, der Deutschen Leben, Runft und Wiffenschaft im Mittelalter, 1818-9, 2 Bde.; Sufcher, Culturgesch. ber beutschen Städte, 1808; Gaup, über deut. Städte= gründung, Städteverfassung und Weichbild, 1824; Sull= mann, bas Städtewesen bes Mittelalters, 1826-9, 4 Bbe.; Raufdnit, d. Bürgerthum und Städtewesen b. Deutschen im Mittelalter, 1829, 3 Bbe.; Lancizolle, Grundzüge b. Gefch. b. Städtewefens, 1829; Reichard, Statistif u. Bergleichung b. stadt. Berfassungen in Deutsch., 1844; St. Palane, das Rittermefen d. Mittelalters, 1786 - 91, 3 Bbe.; Raiferer, Gefch. d. Rit= terwesens im Mittelalter, 1804; (Beber) das Ritterwesen und die Templer, Johanniter u. d. Ordensritter, 1822 -4, 3 Bbe., 2. 21. 1836, 3 B.; Bufching, üb. Ritterwesen und Ritterzeit, 1823, 2 Bbe.; Gottschald, die Ritterburgen Deutschlands, 1810 - 35, 9 B.: Gesch. d. d. Adels v. Rauschnif, 1831, 4 Thle.; Stranz, 1845, 3 Thle.; Hellbach, deutsch. Adelslerikon (auch Böhm., Mähr. und Schlef.), 1825, 2 Thle. (mit generel. und spec. Abelsliteratur); das genealog. Staatshandbuch (f. 1738-1804, bann wieder 1811); b. genealog. Jahrb. (von Schumann, Rrebel, Jacobi\*, f. 1735); Gothaer Almanach d. d. gräfl. (1849, 22. Jahrg.) u. (f. 1848) der freih. Bäufer; Gottschall's berl, geneal.

<sup>\*</sup> Dieser besaß Lindner's geneal. Sammlung und Geschlechts: tafeln, 13 B. Fol. Mipt., an dem dieser († 1787) 50 3. arbeitete.

Almanach f. 1830; die geneal. Jahrbücher d. d. Aldels v. 1844-7; Lang, bair. Adelsbuch, 1815; Bedlig, preuß. Abelslerikon, 2. Al. 1842 ff. 5 Bbe. in 10 Lief. und 1. Suppl. Hft.; Manstein, sächs. Adelslerikon 1843 u. a. alle bef. sich auch mit d. mähr. u. schles. Abel. (Tyroff), Wappenbuch, Augsb. 1786, 4. u. neues adeliges Wappen= werk, Murnberg 1791-1828, 4. 6 B.; bagu Gieben= fees und Rebmann's Geschlechts= und Wappenbeschrei= bungen, eb. 1781, 1805-8, 16 S. d. 1. B.; Tyroff, Wappenbuch d. öft. Monarchie, eb. 1828-45, 15 Bbe.; Webhardi, gen. Gefch. d. erbl. Reichsft. in D., 1776, 3 I. 4.; Sullmann, Gefch. d. Ursprungs d. Stände in Deutschl., 1806 - 9, 3 Thle., neue Ausg. 1830, 1 B.; Unger, Gefch b. beutsch. Landstände, 1844, 2 Bbe.; Rindlinger, Gefch. d. beutsch. Sorigfeit, 1818; Weich sel, rechtshist. Unters. über das gutsherrlich-bäuer-

liche Berhältniß in Deutschl, 1822 - 30, 3 Thle. Gesch. b. Philos. v. Brucker († 1770), Tiedesmann († 1806), Tennemann († 1819), Buhle (†

1821), Ritter (1838-42), Reinhold 1849; Meiner's Gesch. d. hohen Schulen, 1802 - 5, 4 Thle.; bto. d. Universitäten, 1801—2, 2 Bde.; bto. histor. Bergleichung der Sitten und Berfaff. d. Mittelalters mit unfern, 1793, 2 B.; Raumer, Gefch. b. Padagogit, 2. 21. 1846-7, 1. 11. 111. 1. Abth.; Adelung, Gefch. b. menschl. Rarrheit, 1785-9, 7 I.; Schmieder, Gefch. d. Alchymie, 1832; Sorft, Damagogie (Zauberei, Herenwesen), 1818, 2 E.; desfelben Zauberbliothet, 1821-2, 3 I.; Schmid, Gesch. d. Mustif d. Mittelalters, 1824; Soldan, Wesch. b. herenprozesse, 1843; Grellmann, 1787, n. Tegner, 1835, Gefch. ber Zigenner; Beckmann 1780-1805, 5 Bbe., Busch 1789-93, 8 Bde., 4 A. 1802-22, 12 Thle.; Donndorf 1817-20, 6 Bde., Gesch. b. Erfindungen; Poppe, Gesch. d. Technologie, 1807-11, 3 B.; Fischer, Gesch. d. Physik, 1803—8, 8 B.; Kästner, Gesch. d. Mathematik, 1796; Chmelin, Gesch. d. Chemie, 1797, 3 B.; Besete, Gesch. d. Raturgeschichte, 1802, Sprengel, Gesch. d. Botanif, 1817, 2 B.; desf. Gefch. b. Argneifunde, 1792,

3. A. 1821, 5 B., Häfer, Gesch. d. Medizin u. Boltstrankheiten, 1843; Löwenberg, Gesch. d. Geographie, 1840; Anderson, Gesch. d. Handels, 1773—79, 7 B.; Fischer, Gesch. d. d. Handels, 1773—79, 7 B.; Fischer, Gesch. d. Hürnb. Handels, 1800—2, 4 B.; Roth, Gesch. d. Nürnb. Handels, 1800—2, 4 B.; Gülich, geschichtl. Darstellung d. Handels, d. Gewerbe und d. Acterbaues, 1830—44, 4 E., 1842—5, 5 B.; Hoffmann, Gesch. d. Handels, d. Erdstunde und Schiffsahrt, 1844; Stock, d. Gewerb segilden u. a. vom Mittelalt. b. 1732, in d. neuen Jahrbüchern d. Gesch. u. Politik 1841—3; Anton, Gesch. d. d. and wirthsch., Sesch. d. Forst und Jagdwesens in Deutschland v. Keudell, 1837; Smoler, Prag 1847.

Spalart u. Raiserer, erganzt v. Ziegelhauser, Berfuch über bas Costum b. vorzügl. Bölfer b. Alter= thums, b Mittelalters u. d. neuern Zeit, 1796-1837, 10 Bde. Sefner, Trachten d. chriftl. Mittelalters, 1841 -6, 38 Lief.; Fivrillo, Geich. D. zeichnenden Rünste, 1798-1805, 5 Bde.; dto. in Deutsch. 1815 -20, 5 Bbe.; Rugler, Gefch. der Runft, 1842, bto. d. Malerei, 1837, 2 Bde.; Hotho, Gesch. d. beut. Malerei, 1843, 2 Bde.; Gessert Gesch. d. Glasmalerei, 1839; Schnaase, Gesch. d. bilden-Duandt, Gesch. der Rupferstecherkunft 1826; Breits fopf, 1784-1801, 2 I. (auch Spielkarten u. Leinenpapier) und Beller, Gefch. d. Solzschneidekunft, 1823; Beller, Monogrammen = Lexifon, 1831; Stieg= lit, Gefch. b. Baufunft v. frühesten Alterthume bis in b. neuern Zeiten, 1837; Gailhabaud, Denkmäler b. Baufunst aller Zeiten u. Länder, herausg. von Lohde u. Rugler 1842 ff. (bis 1847: 110 Lief.); Rallenbach, bie Baufunst bes beut. Mittelalters 1847; Magler, allg. Rünftler-Lexikon, b. 1849, 19 Bbe.; frühere von Fueßli, Mensel, Fiorillo; Gesch. d. Musik, von Fordel, 1788, Jones=Mosel 1821, Rochlin 1824-32, 4 Bde., Müller 1834, Busby=Michaelis, 1821 - 2, 2 B., Fetis=Staffort 1835, Riefewetter, 1834,

2. A. 1846, Schilling 1835-42, 7 B. (frühere mufit. Lexifa v. Walther, Leipzig 1732, Gerber 1792, 2 I. 2. A. 1812—14, 4 I.); Gefch. d. deut. Theaters v. Prut, 1847, n. Devrient, 1848, 3 Bde.; Flogel, Gesch. d. fomischen Lit. 1784 - 7, 4 B.!; dto. dto. Groteff-Romischen, 1788; dto. dto. Burleften 1794; Weich. b. Buchdruckerfunft v. Breitfopf 1779, Schaab 1830, 3 I., Schwabe 1840, Umbreit 1843, Schulz 1840, Falfenstein 1840 n. a.; Panger, Unnalen b. ältern deut. Lit. 1788, 1805, 2 Thle., Bufage 1802 u. 1805; (beut. Bucher bis 1526); desf. Annales typographici, vol., 1-11, 1793-1803, 4. (bis 1500); Hain, repertorium bibliographicum (alle Drucky, bis 1500), 1826-38, Il vol. in 4 Geft. (Brunet, manuel du libraire et de l'amateur de livres, 4. A. Bruffel 1838-45, 5 B.); Ebert, allgem. bibliog. Lexifon, 1821-7, 2 Bde.; Beinfius, allgem. Bucherlerifon v. 1700 - 1846, 1793 ff., neue U. Leipz. 1812-48, 10 B; Ranfer, beutsche Bucherfunde v. 1750-1846, 10 B., 1834-48; Gersdorf, Repertorium d. gesammten beut. Lit. 1834-9, 20 B.; Meg, Gefch b. Buchhandels, 1834, 2 Abth.; Soffmann, Gefch. d. Buchercenfur 1. I. 1819; Birfding, Befdreib deut. Bibl., 1786 -90, 4 B.; Prut, Gefch. b. Journalismus.

Hold, d. Rriegskunft, 1797—1800, 2 T. in 4 Abt (s. Schießpulver); Stenzel, Gesch. d. Kriegs verfassung Deutsch. besond. im Mittelalter, 1820; Barsthold, d. deut. Kriegshandwerf zur Zeit d. Resorm, 1833; Gesch. d. Kriege in Europa seit 1792, mit vielen Plänen u. Karten, 1827—43, 11 Bde.; Kausler, Atlas der merkw. Schlachten, Belag. in 213 Bl. 1831—38, 14 Ls.; Handbibliothek f. Offiziere, 1828—41, 12 B.; Mil. Conversations Lexison von Lühe, 1833—41, 8 B. nebst Nacht.; Zeitsch. f. Runst, Wissens. u. Gesch. d. Kriegs; Brandt, Gesch. d. Kriegswesens im Alterthume, Mittels

alter u. 17. Jahrh. 1838, 4 Ihle.

Lang, hist. Entwicklung d. deut. Steuerverfassung, 1793; Hüllman, deut. Finanzgesch. d. Mittelalters 1805; dto. Gesch. d Urspr. d. Regalien 1806; dto. d. Domänenbenützung 1807; d. Ursprünge der Besteues

rung 1818; Ulmenstein, Gesch. d. Zölle in Deutsch. 1798; Gesch. des deut. Postwesens von Klüber, 1817, Vischer 1820, Mathias 1832, Stängel 1847; Meyer, Gesch. d. Bergwerksverfassung u. d. Bergrechte im Mittelalter, 1817; Schmieder, Wörterb. d. Münzfunde 1811, 1815; Leitmann, Abrif u. Gesch. d. Münzfunde, 1828; Schultheß = Nechberg, Thaler=Cabinet, 1845, 2 B. (im 2. Olmützer Bischöfe).

Sesch. d. Juden von Adams, 1819, 2 I., Jost, 1820–46, 10 Thle., u. 1832, 2 I., Dessauer, 1846; Spiecker, d. ehem. u. jet. Lage d. J. in d. 1809.

Rirchengeschichte: Mosheim 1764, 1770 -80, 4 Bbe. 1786 - 88, 6 Bbe.; Balch, Relig. Geschichte 1771-83, 9 I.; Schröckh (geb. in Wien, † 1808), 1772 (1768)-1803, 35 Bde., feit b Reform. fortg. 1804-12 (10 Thle.); Spittler 1782, 5. Huf. fortg. v. Plant 1812; Sente († 1809) 1786, 5. Aus. v. Vater, 1818—23, 9 Bbe.; dto. Handbuch, 1827, 3 Bde.; Schmidt († 1831), 1801-34, 7 I. (bis Innocenz III.), 2. Auf. 1824-7; Plank (Gefch. der drift. firchl. Gesell. Berfassg. 1803-18, 6 I.; bto. D. Christenthums, 2 Bte.); Ständlin, 1806, 5. Auf. 1833; bto. Gefch. d. Lit. b Rirchengesch. 1827; bto. b. theolog. Wiffen. 1810, lettere auch v. Flügge 1796, 3 B.; Stollberg (Gefch. d. Religion Jefu), 1817—30', 22 Bbe., auch 1811—18, 15 I mit Univ. Reg. v Morig, 1825, 2 Bde., fortg. v. Kerz, bis 1848, 45. B.; Gieseler, 1824-9, 4 Bbe, 4. Auf. 1846 ff; Meander, 1825-45, 5 B. in 10 Abth., 2. Auf. 1844 ff.; Guerife, 5. Auf. 1843, 3 Bde., 6. 21. 1846 ff.; Safe, 5. Auf. 1844; Fuhrmann, Hantwörterbuch b. chrift. Rel. u. Rirch. Gefch. 1826-29, 3 Bde.; Neudecker, allgem. Lexikon der Relig. u. christl. Kirchengesch. 1834—7, 5 B. In kathol. Ansicht, nebst Natalis Alexander, Tillemont, Fleury, Stollberg u. a.: Racine (aus b. Frang.), 1783-96, 20 B.; Godeau (dto.), fortg. v. Groote, 1793, 35 B.; Monfo, 1782, 1789; Dannenmaner, 1788, 2. Auf. 1846, 4 B.; Rlein, 1828, 4 Bbe.; Wittmann, 1830, 9 Bte.; Gfrörer 1840-4, 3 I. in 6 B. (bis 11. Jahrh.);

Ritter 1830, 3 B. 3. Auf. 1847, 2 B.; allgem. Welt= gesch. mit Rücksicht auf Rirchengesch. 1842, 6 B.; Dollinger 1843, Alzog 1843, Riffel (v. d. Kirchenspaltung), 2. Auf. 1843 ff., Ginzel 1846, 1. B.; Kirchenlexifon v. Weger u. Welte, 1847 ff.; Rettberg, Rirchengesch. Deutschlands, 1846-8, 2 B. (bis Carl d. Großen, auch Gesch. d. Rirche bei den Glaven; Binterim, Gesch. d. deut. Concilien v. 4. Jahrh. bis gum Tribent. 1835-46, 5 B. (b. inc. 13. Jahrh.); Wessenberg, d. Kirchenvers. d. 15. u. 16. Jahrh. 1840, 4 I.; Sarpi (1619 hift. Meisterwerk), Gesch. b. Trident. Conc. übers. v. Winterer 1844, 4 I.; Pallavicini (1656), bto. überf. v. Rligiche, 1835-6, 8 Bde.; Wesch. d. Papste: Bower, d. v. Rambach, 1751-80, 10 I.; Balch 1756; Geuffan 1782; Spittler, neue Auf. 1829; Rehr 1802; Weber 1834, 3 B.; Smets 3. Auf. 1835; Rudolph 1845; Hilbebrand (Gregor VII.) v. Boigt 1815; Innocenz III. v. Sur= ter, 1834-42, 4 Bbe; Söfler, b. deut. Papste, 1839 - 40, 2 B.; Ranke, Gefch. d. P. im 16. u. 17. Jahrh. 3. A. 1843 - 4, 3 B.; Gefch. d. Monch = und Rlosterwesens, 1819 (d. Moncherei), v. Jul. Weber, 2. Auf. 1836, 4 B.; Biedenfeld 1837-9, 3 B; Smitmer, Literatur d. milit. u. Ritterorden, bef. d. Johann. 1802; Biedenfeld, Gesch. u. Berf. aller geist. u. welt. Ritterorden, 1839-41, 2 B. mit 1 Gup.; dto. d. Mönchsorden, 1837—9, 2 B.; Falkenstein, Gesch. d. Templer, Johanniter u. deut. Herren, 1830, 3 I. 1832-42, 4 B. in 7 Abth.; Bilde, Gesch. d. Tempelherrenordens, 1826-35, 3 I.; hav e= mann, Gefch. b. Ausgangs b. I. 1846; Bertot, Gesch. b. Johannit. Ord. 1792, 2 I.; Schilling, Beit. z. Gefch. desf., 1845; Schöller, d. Bifch. v. Paffau (Lorch) 1845; Brentano, d. barmh. Schwestern 1831 (Gesch. d. Beguinen); Ballmann, Gesch. d. Ursprungs d. belg. Beghinen, 1843 (G. auch Delprat 1830, Ullmanns Wessel 1834); Dutten= hofer, Gefch. d. Relig. Schwärmereien 1796-9, 4 B.; Förstemann, b. drift. Beiglergesellschaften, 1828; Defchek (Diacon in Zittau), Gefch. b. Gegenrefor=

mation in Bohmen, 1844, 2 B. (Rec. v. Dubif, öfter. Lit. Bl. 1848 M. 138-44; meift aus ben Exulanten-Geschichten, ohne Unterstützung aus Böhmen, einseitig); Jordan, b. Borläufer b. Suffitenthums in Böhmen, 1846; Röppen, d. Rirchenordnung u. Disciplin d. Suff. Brudergemeinde in Bohmen, Mahren und Polen, 1845; Gesch. d. Brüdergemeinde (u. Berrenhuter) von Scholl 1805, Riffler 1813, 2 I., Schaaf 1825, Schulze 1822; Bost histoire de l'eglise des frêres de Boheme et de Moravie, Gen. 1831, 2 Vol. Locherer, Entstehen und erfte Schickfale d. Brüdergem. in Böhm. u. Mähren, 1832; Jochmus, Gefch. b. Wiebertäufer, 1825, dto. Saft 1836; Gefch. d. Jefuiten v. Wolf, 1803, 4 T., Spittler 1817 u. v. a. Allgemeine Literatur = Geschichte: Bougine, 1789-92, 5 Bde., Meufel 1799-1800, 3 Abth., Wachler, 3. Aus. 1833, 4 T. (von ihm auch Gefch. b. hift. Forschung u. Runft seit d. Wiederherst. b. lit. Cultur in Europa, 1812 ff., 4 B.), Eichhorn, 1805 – 11, 6 B., Schlegel, 1815, 2 B., fortg. v. Mundt 1-10. S. 1841, Gräße 1837-44, 8 T. (bis Ende d. Mittelalters), dto. Handbuch 1847-9, 4 B., Mundt 2. Auf. 1847—8., 3 B.

Deutsche Literatur = Geschichte (meist nur Poe= sie): Bouterwet, Geschichte der neueren Poesie und Beredsamkeit (f. Ende d. 13. Jahrh.), 1801-19, 12 B. (ohne scandin. und flav.); Ersch (f. d. Mitte d. 18. Jahrh.), neue A. 1822-40, 4 B. in 8 I.; Mengel 1828, 2 I., Roberstein 4. Auf. 1845, Pischon 1830, Laube 1839-40, 4 B, Gervinus, 2. Auf. 1840-4, 5 B. u. Handbuch, 2. A. 1844, Rinne 1842 -3, 2 B., Schäfer 1842-3, 2 I., Vilmar 1845, 3. A. 1848, 2 B., Ettmüller 1847, Sillebrand (feit Leffing) 1845 - 6, 3 B., Schwab u. Rlüpfel, Wegweiser durch d. Lit. d. Deutschen, 2. A. 1847; Bumposch allgem. Lit. Gesch. b. Deutschen (seit Reinmann 1708 wieder d. erste Versuch, Leits. zu Vorles.) 1. I. 1847; Meufel, b. gelehrte Deutschl and, 4. 2lusg. 1783-95, 10 B., 5. Ausg. 1795-1806, 12 B., fortg. v. Mensel 13-18. B. 1808 - 21, v. 18. an her. v.

Ersch, 19-21. B. (1823—7) von Lindner, herausg. v. Ersch, schloß d Werk; dess. Lexison d. v. 1750—1800 verstorb. d. Schriftst. 1802—16, 15 B.; dess. bibliotheca historica (zuerst v. Struve 1705, vorm. v. Buder 1740, 2 B.), 1782—1804, 22 I. in 11 B.; Nefrolog. d. Deutschen, 1845 d. 21. Jahrgang (1843), 42 B.; Ersch und Gruber Encyslopädie d. Wissen. u. Rünste, 1818—48, 90 B.; Pierer, Univ. Lexison, 3. Auf. 1846—7, 34 B.; Brockhaus, Convers. Lexison, s. 1796 in 9 Auf.

Special = Weschichten von beutsch. Staaten u. Ländern, die mit Mahren u. Schlef. in besondere Berührung kamen: Preußen: Baczko, 1792—1800, 6 I., Reitemeier, 1801—5, 2 I. (bis 1410), Boigt (b. g. Untergange d. Herrschaft d. beut. Drbens), 1826-39, 9 B., Lancizolle 1. I. (b 1608, Stenzel 1830-41, 3 B. (b. 1739), Tegner 2. Auf. 1846, 3 B., Sellwing, Raumer, codex dipl. Brandenb., Klöden, die Mark Brandenburg unter Carl IV. b. z 1. Hohenzollern'schen Regenten, 1837, 2 A. 1846, 4 T.; Riedel, codex dipl. Brandenb. 1. Ab. 1—8. B. II. Ab. 1—5 (b. 1848); Limmer, Bibl. d. fachf. Gefch 1846, 12 B. (1. 2. Meißen, 3. 4. Ofters, 5. Meigner, 6. Thuringer Land, 7. Rurfachsen, 8-11. Boigtland, 12. Lausit); Beisse, 1802-12, 7 I., Böttiger, 1830 -1, 2 B., Gretichel, Gun= ther Gesch v. Sachsen; Tittmann, Heinrich d. Er= lauchte, 1845, 2 B.; 3 schoffe, 1820, 4 B, Mannert, 1826, 2 I., Wolf, 1832, 4 B. u. 1844, Buchner 1848 Gefch. von Baiern Trefflich sind bie Gefch. Pommerns v. Barthold 1838 ff, Würtembergs v. Stälin, 1841, Seffens v. Rommel, 1820-43, 8 B., Elsağ v. Strobel, 1841-6, 5 B., d. wendische Wesch. (780-1182) von Giesebrecht, 1843, 3 B. u. m. a.

# Anhang.

Geschichtsstoff in den Landes = Archiven, Bibliotheken und Privat = Sammlungen.

Vielen bisher unbekannten, oder doch unbenützten Geschichtsstoff bergen die verschiedenen Archive und Bibliothesken Mährens und Dest. Schlesiens sowohl, als auch auswärtiger Länder. Denn ist auch durch die Hussiten-Stürme, durch die Verfolgung und Auflösung vieler Klöster während der Präponderanz der Akatholiken, durch die Versheerungen und Plünderungen des dreißigjährigen Krieges, durch die Kloster-Aushebung, Unachtsamkeit und Indolenz Vieles verloren gegangen, so hat sich doch weit mehr ershalten, als die Unzugänglichkeit der Archive, Gemächlichkeit, Ungelegenheit u. a. bisher glauben ließen.

Was insbesondere den Schwedenraub belangt, so kamen (wie wir später sehen werden) wohl auch Handschriften, mehr aber Druckwerke aus Böhmen, Mähren und

Schlesien in die schwedischen Bibliotheken.

Bisher hat sich Niemand der Mühe unterzogen, die Schätze öffentlich zu bezeichnen, welche in Archiven und Bibliotheken sich vorfinden (Cerroni und Boczek hinterlies ken nur theilweise handschrift. Nachrichten). Wie sich verssteht, kann dieß nur das Werk mehrerer zusammenwirkenster Kräfte sein, welche die Ergebnisse ihrer Forschungen in eigenen Schriften oder in geeigneten Sammelschriften (3. B. in jenen der Wiener u. Prager Akademie, der Zeitsschrift für die Archive Deutschlands von Friedemann, Gotha 1846 u. ff., u. a) bekannt machen sollten.

Heilungen: 1. Abtheilung: Archive in Mähren, 2. Abtheislung: In Dest. Schlesien, 3.: Außer diesen Ländern. In der ersten unterscheiden wir: 1. Archive öffentlicher Behörsden, 2. wissenschaftlicher Institute, 3. geistlicher Institute, 4. Gemeindes, 5. Familien-Archive u. Privat-Sammlungen.

# I. Abtheilung.

Archive in Mähren.

### Erfter Abschnitt.

Ardive öffentlicher Behörden.

## I. Des mahrischefchlef. Guberniums in Brunn.

a. Das m. f. Gubernialarchiv, welches die alten Alten bis zum J. 1785 enthält, ist nicht nur für die Gesschichte des 30jahr. u. der preuß. Kriege, sondern auch für die polit., Verfassungs, Verwaltungs, Communal, Cultur, u. a. Geschichten überaus reich, wie der nachfolgende, von mir aus dem bis in das J 1785 reichenden alten Reperstorium gemachte Auszug zeigen dürfte. (Auch Cerroni's Nacherichten über mähr. Archive, MS beim Grasen Taroucca, enthält einen, jedoch geringeren Auszug). (Der deutsche Buchstabe zeigt den Fascistel-Nro.).

Lit. A. Arrestanten Mimentirung auf tem Spielsberge (3). Augustiner zu Fratting (9). General-Berpachstung ter Gefälle (10). Raubereien und Diebereien beim Feuer in Auspit 1722 (17). Das zu Brünn aufgestellte Collegium anatomicum (36). Einführung der Accise (45). Agricultur-Societät (55). Taxordg. der Advokaten (71).

Lit. B. Bequartirung in Brünn (1). Buchdruckes reien (6). Ueber die sich zu Brünn veroffenbarte Sternstreuz-Bruderschaft (9). Erbauung des Klosters St. Joseph in Brünn (11). dto. eines kaiserl. Zeughauses dto. (20). Elocirung von Handelsleuten während der Märkte in dem von der Stadt Brünn erkauften Graf Salm'schen Hause (42). Ueber Comödien, Opern ic. (47). Nächtl. Instolenzien u. Tumulte zu Brüun (50). Brünner Jahrmärktes Alenderung (62). Alle Feuersbrünste zu Brünn (78). Ersbauung des Duartiershauses in Brünn (85). Kassirung der Dachrinnen in Brünn und Errichtung von Schläuchen u. Röhren wie in Wien (109). Sinsührung der Hauptsmauth in Brünn (128). Dto. Barmherzigen dto. (136), in Proßniß (lit. P. 168, 189). Oto. Elisabethinerinnen

dto. (159). 1744 Brunner Defension u. Provision, wofür 20000 fl. aufgenommen wurten (141). Das hier= ländige Bergwerkswesen (147). Nächtliche Beleuchtung Brunns mittelft Laternen vor den Saufern (155). Erfetzung der Spielberger Commandanten u. Generalcommando (172). Errichtung eines Bruner Milit. Provianthauses, Streit mit St. Thomas (205). Brunn. Raffeesieder (213). Ginführung fremden Biers nach Brunn (235). Burgerl. Scharfichützenforps in Brunn, Schiegen, Emolum. (237). Aufstand der hierländigen Bauersknechte (284). Brunner Ringsleute (291), Gimerfreuger = Collefte (363). Bruber= schaften, Processionen, Wallfahrten-Mäßigung (313). Unbefugter Weinschant in den Brunner Vorstädten (327). Eindrang bes Waffers in die Reller Brunns (350). Reparatur ber Marienfäule in Brunn (369). Brunn. Stabtmache (388).

Lit. C. Das Landesunterkämmereramt (10). Landesscredit (20, 76). Contagions-Schriften (25). Einrichtung der Commerzien (83, 101). Criminalordnung (120).

Agenda des Olm. Consistoriums (136).

Lit. D. Univ. Depositenamtserrichtung (45).

Lit. E. Ersparungsmittel in polit. milit. cameral.

1769 (8).

Lit. F. Hierland. Fortifikatorium (4). Oto. Funstationes (10). Einführung einer Feuer Cassa und Löschsordnung (11). Erbanung eines Franzisk Klosters zu Ausspiß (17). Fastnachts-Lustbarkeiten u. Masken (42). Uesber Freisassen u. Pohuntschen (52). Ueber die Magni und Berg'sche Familie (73). Eisenhammer und Ofen in Frain (79). Freigeisterei (99), Freimaurer (97). Beswilligung des Aufenthaltes für den mit einem Gefolge von 17 Hauspersonen sich eigefundenen polnischen Handelsmann u. Neophyten Joseph Frank; Denuntiation des Jakob Chaslinsch gegen ihn (122). Aushebung der Folter u. (Ref. 311 1776).

Lit. G. Grang=Differenzen (18).

Lit. H. Angebungen gegen den Grafen Isidor Hodits (61). Handel zwischen Mähren u. Ungarn (112). Aufstand ter Hohenwälter Bauern 1695, bei 1500 Mann start, welche sich bei Stramberg zwischen zwei Bergen

zusammengezogen (117). Recuperirung bes aus ber bohm. in die ungrische Provinz inkorporirten Gradischer Franziska= nerklosters (122, 243). Gradischer Festungsangelegenheiten u. a. betreffend (10, 41, 44, 109, 126, 128, 131, 132, 134, 135, 137, 153, 154, 159 160, 166, 176, 183, 232). Häufer-Beschreibung im Lande (193).

Lit. J. Judenschaft betreffend (1, 2, 4, 5, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 (Privilegien) 38, 39, 41, 42, 43, 47, 57, 141, 158, 165, 172, 230). Iglauer Tuchfabrik (15). Iglauer städt. Sachen (83, 86, 91 (Zeugshaus), 93 (Inquisition nach dem Schweden-Abzuge) 105, 106, 109 (Königschießen) 111, 114, 116, 117, 129 (Mälzer), 133 (Jesuiten) 154, 176 (Privilegien). Hervorgekommener Jonathaner Orden (168). Rapuziner-Ginführung in Sana (Lit. G., 65). Rap. Rlofterbau in Ramiest (Lit. N. 27).

Lit. L. Landfarten (122, 125, 221). Ersetzung der Landeshauptmanns Dberftkämmerer- u. Landrichter-Stellen (34-36). Aufhebung der Landschafts-Deputirten (83). Linange Staatsgefangener auf bem Spielberge (119). Landesausschuß-Inftitut (134). Landes-Burggrafenamt (184).

Dto. Unterfämmerer (185).

Lit. M. Aufgerichtete Landmilit (2). Münzwesen (5). Mautwesen (8). Schiffbarmachung der March (25). Gleichheit im Mag und Gewicht (29). Preußischer Gin= fall (58, 159). Erhebung ber Gigenschaften ber hierland. Mineralwässer (84). Immobilienbesitz der unterthänigen Städte u. Märkte (104). Uebernahme von 2 Millionen fais. Schulden von Seite ber mahr. Stände 1702 (115). Fürsten= u. Grafen=Richter in Mähren (120). 1711 ver= anlaßte Verfassung einer Landfarte über Mähren u. die hiezu erforderten auf die Mauthen vertheilten 1000 fl. (122). Berfertigung einer exaften mahr. Landfarte u. beffern Eintheilung der Kreise (125, 221). Schiffbarmas chung der Flüsse in Mähren (150). Beschreibung u. Abschaffung der Gumpfe dto (179). Perbot der Mantel= fleider (199). Dto. Rockengange = Schwelgereien (209), Trunkenheit bei Hochzeiten (212). Landesgebrechen bei ver= schiedenen Ortschaften (210). Trennung ber Bisthumer

(216). Errichtung ber Spitäler, Versorgungshäuser u a. (220).

Lit. N. Errichtung einer Salniterzunft in Neustadt (48). Nikolsburger Collegiatstift (60). Neutitscheiner

Keuersbrunst (78).

Lit. O. Olmüger Convift (7). Anstellung eines Plats majors in Olmütz (9). Militärbequartirung dto. (1). Dl= müßer Universität, Afademie u. a. (23, 50). Dto. gelehrte Societät (26). Erbauung einer neuen Schiefftatt in DI= müt (43). Streben ber Prämonstratenser, Cistercienser u. Benediktiner nach Immunität vom Olmüger Bischofe (49). Olmützer Commandantenstelle u. a. (53, 89, 110, 144). Belagerung u. Entfat von Olmut 1758 (55, 58, 93). Olmützer Bischofswahl (55). Stiftung der königl. Olm. Canonicate (56). Olmützer Studententumult 1719 (83), Streit mit Bürgern 1706 (101), Studentenhandel 1732 u. Vorschlag wegen Errichtung einer Garnison in Olmutz (126, 167). Dto. Feuersbrunft (86). Dto. Jefuiten= Beschwerden gegen die Dominifaner wegen Abziehung ber Schüler (59). Gigene Miliz des Bischofs bei Aufboten (99). Olmützer Landhaus-Reparirung (135). Dto. Scharfschützen = Compagnie (152). Streit zwischen Olmütz und Brunn megen bes Pradikates Hauptstadt (164). Olmuger Rapitel = Statuten (175, 176).

Lit. P. Anstellung der Landes u. Stadtphysici (1). Einführung eines guten Polizeiwesens (2), Polizeiausseher (35, 203). Postwesen (4). Kleider Polizei (17). Transserirung des Kreisamtes von Olmütz nach Prerau (20). Landesportatschen (32). Errichtung polit. Schulen (64). Verfassung des kais. Oberstseldproviantamtes (92). Pferdezucht (117). Piaristen-Einführung in Auspitz (Lit. A, 6), Saya (Lit. G. 43), Sternberg (Lit. S. 131), Trübau (Lit. T. 69). Pottaschen Sompagnie in den böhm. Ländern (120). Das Proviantwesen u. Getreide-Contribution 1640 u. f. (142). Der Rebell Pangratz u. seine verbündeten 600 Mann (146). Priesterhaus Errichtung in Olemütz (246). Privilegien von Auspitz (Lit. A. 7), Altestat (30), Altreisch (79), Aussterlitz (80), Aussee (83), Bystritz (Lit. B. 7), Brünn (22), Bodenstadt (27), Brumow (80), Bautsch (83), Bärn (86), Bisenz (88), Große

bitesch (142), Bitischka (143), Brüsau (145), Altbrünn (175, 178), Butwig (372), Braunseifen (376), Braunsberg (380), Gzernahora (Lit. C. 16), Gromau (27), Un= ter-Danowit (Lit. D. 19), Durnholz (20), Drahotusch (21), Domstatt (22), Daubrawnif (25), Datschip (27), Drewohostig, Gibenschiß (Lit. E. 9), Gisgrub (19), En= gelsberg (67), Enwanowit (68, Fulnet (Lit. F. 32), Freiberg (126), Frenstadt (127), Frankstadt (128), Friebet (131), Giebau (Lit. G. 78), Gedownit (79, 233), Göding (91), Gana (162), Gewitsch (167), Hohenstadt (Lit. H. 114, 165), Sogenplog (142), Sulein (148, 259), Bradisch (172), Sof (262), Jamnig (Lit. J. 12), Jagerndorf (234), Jablunkau (239), Iglau (154, 176), Rlobauk (Lit. K. 1), Kogetein (16), Kostel (25, 26), Rrasna (35), Unter-Ranis (121), Kralis (239), Lispis (Lit. L. 18), Lomnit (38), Leipnif (61, 89), Littau (87, 181), Liebau (117), Lautschitz (126), Lösch (179,), Lettowis (180), Mistek (Lit. M. 133), Groß = Meseritsch (156), Miglit (158), Mödrit (192, Mohelno (200), Ramiest (Lit N. 33, 105), Retwietit (37), Reustadt (56), Rikolsburg (58), Reureisch (64), Reutitschein (69), Niemtschitz (70), Reuftadtl (104), Oftrau (Lit. O. 3, 27), Olmus (61), Dels (123), Oppatau (179), Olbers: borf (180), Prerau (Lit. P. 12), Profinig (155), Pras lit (171), Plumenau (175), Poleschowit (179, 195), Dirnig (181), Rognau (Lit. R. 20), Roffig (64), Romerstadt (117), Reu-Raugnit (120), Stiepanau (Lit. S. 63), Saar (300), Schaffa (348), Schaffa (349), Stramberg (370), Schlatten (373), Strafnit (380), Schönberg (387), Schlappanis (403), Swittawka (409), Schiltern (417), Schelletan (434), Sternberg (439), Schwarzwasser (444), Stannern (427, 447), Tischnowitz (Lit. T. 74), Triefch (85), Deutschhause (129), Treßfowit (130), Trübau (153), Traubek (154), Deutsch-Lieban (154), Trebitsch (166), Teltsch (172), Wesseln (Lit. W. 33, 198), Welfa (200), Weißfirchen (202), Würbenthal (204), Wollein (129, 178), Weimißlig (156), Wischau (182), Bladislau (205), Wfetin (206), Reu-Weffeln (207), Blin (Lit. Z. 110, 126), Blabings (113), Bieletan (123), Znaim (124), Zwittamfa (127) u. a.

Privilegien des Olmüger Bisthums (Lit. O. 91), des Brünner Capitels (Lit. B. 81, 187), der Röfter: Bruck Lit. B. 87), St. Anna (92), Jesuiten (101), Kösniginkloster (374), St. Joseph (84), Karthäuser (140) in Brünn, Fulnek (Lit. F. 130), Hradisch (Lit. H. 157), Neureisch (Lit. N. 15), Obrowiz (Lit. O. 13), Allersheiligen (19) und Karthäuser (30) in Olmüz, Raigern (Lit. R. 121), Sternberg (Lit. S. 375), Saar (385), Strahow (418), Jesuiten in Teltsch (Lit. T. 131), Tisch nowiz (165), des deutschen Ritterordens (164), Welehrad (Lit. W. 181), St. Clara in Znaim (Lit. Z. 105).

Lit. R. Militär-Verpflegung, Marsch :c. (1). Steuerrektisikation (3). Buchhaltungserrichtung (8). Räubereien

(9). Neues Refrutirungssystem (93).

Lit. S. Stadtwesens = Regulirungen (7, 22, 179, 180, 309). Sperrordnung in Brunn und Olmütz (9). Standeserhöhungen, Incolat ic. (12). Unstellung eines Caplans auf dem Spielberg (13). Galniter-Siederei (25). Standgeld in Städten :c. (43). Maulbeerbaum = u. Geis benraupenzucht (69). Spielberg = Taverne (138). Spin= nerei = Conventicula (Ausschweifungen dabei, 162). Bequartirung in ben f. Städten (182). Schofhaufer-Laften dto. (185). Camine in dto. (186). Normalschulwesen (293). Ueber die schwedische Evacuation der mährischen Plage 1650 (314). Einführung der Stuckmaut (315). Der fachs. General Schöning auf dem Spielberge (317), bto. ber Obristlieutenant v. Stolzenberg, Dto Joh. Carl Freiherr v. Tharoulle (sub. Lit. T. 146). Aufstand ber Schuhknechte (320, 338). Bertreibung ber auf ber bohm. Granze sich sammelnden Schergen (328). Berpflegung ber Spielberger Garnison (333). Berbot ber Schanzaren (340). Caffirung ber Sallaschen im mahr. Gebirge (357). Aufhebung der Befreiung ber bohm. öfter. Stände von eidli= den Zeugenausfagen (422). Ehrlichkeitserflärung und Bezünftung ber Schafzüchtler (450).

Lit. T. Wein= und Biertaz (1). Tabakgefäll (2). Tranksteuer (7). Tanzimpost (8). Tuchmanufaktur und Ordnung (10). Tribunalskatus (15). Theresianum zu Wien (38). Der griech. Handelsleute Beschwerden (68). Trauer-Rlagordng. 1747 (70). Undachten wegen Türken-

friegen (82). Tartarische Spione 1663 u. 1664 (122). Türkenkriegsunkosten 1658 (123). Thorschlüssel in den k. Städten (124). Beschreibung u. Auswechslung der gesfangenen Türken (126). Türkenstener (125). Erbanung eines Rlosters der Trinitarier in Zaschau (140), dto. in Holleschau (140). Die von Joh. Bustansky aus der Tartarischen Gefangenschaft erlösten Christen (142). Torturuschen Gefangenschaft erlösten Christen (142). Torturuschen (146). Freischützen (176).

Lit. U. Viehaufschlag (2). Unterthand Movokatens Bestellung (3). Den Klöstern eingestellte Vidimirungen (13). Unterthansaufstände in Böhmen, Mähren u. Schlessien (36). Ursulinerinnen-Einführung (52). Ungar. Resbellen-Einfall in Mähren 1680 (54). Ungar. Einfälle dto.

(101, 102, 105, 109).

Lit. W. Wegreparation (3). Verbot der Einfuhr u. Verarbeitung fremder Wolle (22). Schlechten Weibsbilster Bestrafung (35). Verminderung der allzu häusig ansgebauten Weingärten (79). Einführung der bürgl Wapspenbriefe (83), Wolfsgruben-Ubstellung (88). Wiener Schanzleute 1684 aus Mähren (87). Errichtung eines Waisenhauses (93). Serviten in Wesseln (165). Wachen an den Landesgränzen (194).

Lit. Z. Militärbequartirung in Znaim (1). Zigeus nersUbschaffung (10). Zuchts und Spinnhaußs Errichtung (22). Znaimer Burglehen (41). Aufruhr in Zwittau wegen Privilegien (72). Einführung der Carmeliter in Znaim (89). Zuckmantler Schützengesellschaft (128).

Cimmentirung (129).

Unter den von den Justigbehörden nachträglich abgetretenen Aften im Gubernial-Archive durften fur die Landeskunde intereffant sein :

Sub Nro. 1. Bau des Klosters St. Magdalena in Brünn. 2. privilegienwidriger Weinschank am Landhause. 9. Beschwerde der Kaffeesieder in Brünn wegen Errichtung der Billiards. 10. Vergüung für die bei der Fortisikation rasirten oder beschädigten Häuser. 13. Erweiterungsbau des Klosters St. Thomas in Brünn. 17. Nathenovizen und Administration des Bürgermeisteramtes daselbst. 19.

Bau ber Lorettokapelle bei ben Minoriten in Brunn. 25. Städtische Schuldentilgung in Brunn. 36. Rauf bes Graf Wellhornischen Sauses durch die Bankgefällenadministration. 52. Stadt Rostler-Privilegien. 48. Legat des Grafen Leo Wilhelm v. Kaunit zur Erbauung ber Kirche St. Michael in Brunn. 58. Stadt Leipnifer Privilegien. 60. Errichtung ber Leihbank in Brunn. 61. Errichtung bes Frag = und Rundschaftsamtes daselbst. 63. die Municipalrechte und Die Ginführung der Prager Stadtrechte in Mahren. 64. bas Landesmarschallamt in Mahren. 65. Meilenzeiger-Ginführung in Mähren. 66. mähr. Wegreparatur ber f. Deputation aufgetragen. 67 - 75. mahr. Munzwesen betreffend. 76. mahr. und ungar. Grangftreit. 81. Bein - und Biertag in Mähren. 82. Bauernaufstand auf den Berrichaften Rognau und Rrasna. 93. Berrschaften= und Baufer-Consignationen in Mähren nach Rreisen. 109. Olmützer Bequartirungswerk. 111. Errichtung bes Waifenhauses in Olmun. 120. Pris vilegien-Confirmation (1721, 1725, 1735). 122. Rosnauer Privilegien. 125. Wrazower Privilegien. 128. Znais mer Vorstädter in puncto libertatis. 132. Aufstand ber Brucker Unterthanen zu Urbau, Kallendorf und Rausensbruck, und Kassation ihrer Privilegien. 133 das neue Militärreglement 1733. 134. verschiedene Militaria von 1734-1740. 135. Ungar. Rebellen-Ginfall in Mahren 1707. 136. bto. im 3. 1680.

Außer diesem reichen, wohl nur zum Theile von (Cerroni?) Boczek und mir (besonders in Beziehung auf Brünn
und Iglau, den Bergbau, die Buchdruckereien und den Buchhandel, das Steuer- und Strassenwesen, die Schul- und
Studienanstalten u a.) erforschten Schäße bewahrt das
Gubernial-Archiv auch noch die reichen Arch ive der seit
1773 aufgehobenen Klöster, in welchen sich, nebst
großen Massen von Urkunden, auch die Kloster-Unnalen von Hradisch, Welehrad und Obrowitz befinden.

b. Daß die, mit dem J. 1785 beginnende Registratur des mähr.-schles. Guberniums nicht nur für die Geschichte der neuesten, sondern auch für sene der älteren Zeit, für Statistik und Landeskunde überhaupt das reich= haltigste Material aufbewahre, versteht sich von selbst.

c. Die Aften des k. Amtes in Schlesien zu Troppau von 1743-1782 (1782 mit dem mähr. Gubernium vereinigt). [In der m. s. Guberialregistratur.]

Dbwohl bei der Trennung Schlessens im J. 1742 und der Theilung der Akten zwischen der österr, und preuß. Regierung mit wenig Vor- und Rücksicht vorgegangen wursde, und daher die Akten der neuen österr. Regierung (des k. Amtes in Troppau) für die ältere Zeit sehr mangelhaft sind, so hat sich doch manches schätzbare Material erhalten und die Akten vom J. 1743 an sind ganz vorhanden.

Zu berücksichtigen dürften besonders sein: Systemisi= rung des k. Amtes (113), Aufhebung (1115), königl. Lan= desältesten=Aemter (1120), Schriften des Präsidenten Gra=

fen Gobek (1122).

Ständisch: Bitten und Beschwerden der Stände (211), Conventus publicus (212), Domestikal-Collekten und Besoldungen des status officii (215, Ankauf der Friedes berg'schen Mspte. (217), Besetzung der Stelle des G. Lan-

desbestellten (219).

Bergbau: Vorschriften (619), Bergamts und Baupersonal (6110), des Breslauer Bischofs Bergbaurecht zu Zuckmantl und Prägung eigener Münzen (6112), Ludwigsthaler Bergbau (6113), Zuckmantler (6114), Wisternißer und Hellergrunder (6115), Benscher (6116), Dürnhösner (6117), Janowißer (6118), Petersteiner (6120), Freibersger Kristaltens und Granatenbau (6119), Bergbau auf den Herrschaften Königsberg, Brosdorf und Gräß (6121), Friedek, Teschen und Bieliß (6123). Auf den Gütern Karswin und Orlau die Salzquellen und Steinsalzbrüche (6122). Ueber Goldwäscherei in Flüssen und Bächen (6124). Steinstohlenbau (6128), Torferzeugung (6129), Alauns Vitriol (6130), Kupferhammer (6131).

Ueber die Teschner Kammer (911—9134), 9132 und 9131 über Einfälle der Türken, ungar. Rebelsten, Befestigungen dagegen, Herstellung der Jablunkauer und Jaworzinker Schanzen, Befestigung von Teschen, Auf-

stellung der Woiwoden :c.

Troppauer und Jägerndorfer Kammer (Belehenung Carl Lichtensteins), Landstände (9135 – 9148 inc.).

Militaria: Gränz-Cordon (10]15), feindliche Einsfälle (10]19), Retirade der k. k Armee (10]22), Berschanzungen (10]25) — 10]1—10]28.

Geistliche: 15]1—15]61, Breglauer bisch. Amtsregierung (15]5), Homagialeid (15]7), Confirmation (15]6),

Rlostersachen-Aufhebung.

Stiftungen: 1611-16133, Spitaler, Seminarien.

Toleranzfachen: 1711-17118.

Justiz= und Kriminalsachen: (1911—19122).

Schulfachen: (2011–20125), Errichtung und Aufhebung von Symnasien und deutschen Schulen oc. Berichte über beren Zustand oc.

Wafferbauten: (2111-21120).

Gräng fachen: (2211-22112), Gränzausgleichung

zwischen Ungarn und Schlesien (2214).

Straßensachen: (2311—23123), Straßenherstels lung von Zuckmantl nach Jägerndorf und Troppau, dann von Freudenthal durch den Lobniger Wald, dto. von Friesdef nach Teschen und von Friedef nach Jablunkau.

Fiskalfachen: (2511—25118), Verhandlungen wäh-

rend der feindlichen Invasion (27).

Sanitätsfachen: (28).

Militär= und Rammeralschulden (29).

Mixta (30), Bestrafung des Grafen Isidor v. Hodits mit einjährigem Spielbergarrest und Absendung seiner zwei Töchter ins Kloster zu St. Pölten (3018).

## 11. Des m. f. Appellationsgerichtes.

Der Sammlung der Drig. Rescripte v. 1628—1782 in 44 Cahiers, von 1783—1847 in 64 Fol Bben, so wie der Abschriften in 47 Fol. Bden haben wir bereits gedacht.

Ohne Zweifel ist aber auch noch eine Ausbeute für die Nechts-Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte aus den

Aften bes Appellationsgerichtes felbst zu machen.

## III. Des m. f. Landrechtes.

Das alte und reichhaltige Archiv desfelben wurde bei

ter neuen Organisstung dieser Behörde unter Joseph II. u deren Ausdehnung auf Dest. Schlessen nicht streng aussgeschieden u. überging zum Theile in die Registraturen des Guberniums, Appellationsgerichtes u. der mähr. Stände.

Dbwohl auch von profanen Händen geplündert, bes wahrt doch das Archiv dieses uralten u. ansehnlichen Collegiums, als Gerichtsbehörde der höheren Stände, des Fissens, der Streitigkeiten der Unterthanen gegen ihre Obrigseiten u. a, eine Masse der werthvollsten Dokumente, worzunter die Sammlung der Puhonen u. Nalezen (Klagen u. Urtheile) eine besondere Erwähnung verdienen, in welchen Boczek auch die alten Landtagsschlüsse v. 1490—1532 auffand.

Sanz vorzüglich muß aber, als eines eigentlichen Lans des Archives, nochmals der Landtafel vom J. 1348 bis auf unsere Zeit, in 200 Folio Bänden gedacht werden, welche bisher nur von Traubenburg (1348—1420), Boczek (1348—1590) und Wolny und nur theilweise oder doch nur einseitig, überdieß von dem letzteren nicht ganz verläßelich benützt wurde. Sie enthält nicht nur die Güter-Besitz-veränderungen, sondern auch Landtagsverhandlungen, Landtags und Friedensschlüsse, Testamente, Stiftbriefe u. m. a.

## IV. Des m. f. Fiftalamtes.

Die Akten dieses, seit der Mitte des 16. Jahrh. besstehenden, unter Joseph II. auch für Dest. Schlessen besstellten Amtes, welches die Interessen des Landesfürsten, der öffent. Anstalten und Fonds, die Unterthanen gegen ihre Obrigkeiten zu vertreten u. in Kriminal Angelegenheiten früher den öffentlichen Ankläger zu machen hatte, müssen sehr schätzbare Beiträge zur Landess besonders zur Nechtsserfassungs u. Verwaltungsgeschichte enthalten.

Der Gesetz : Sammlung von 1628 bis in die Mitte des 18. Jahrh. in 35 Folio-Bänden, welche sich da befin-

det, wurde schon erwähnt.

V—XIII. Archive von Berwaltungs = u. Controll = Behörden.

Die Registraturen ber Kreisämter in Mähren (Brünn, Olmüß, Iglau, Znaim, Hradisch und Weißfirchen)

und der zwei in Schlessen (Troppau u. Teschen) enthalten, obwohl diese Behörden (bis zu ihrer Aushebung 1850) in Mähren über 300, in Schlessen über 100 Jahre bestehen, wohl nur für die neueren Zeiten— aber für diese nicht gezinges — geschichtliches Material, da früher die, aus den Sutsbesitzern des Kreises genommenen Kreishauptleute in der Regel auf ihren Gütern wohnten, erst seit der Instruktion von 1734 Registraturen angelegt und diese nicht selten

forglos gehalten wurden.

Die Registratur der m. s. Rameral=Gefällenverwaltung, seit 1831 an die Stelle der schon zu
Anfang des 18. Jahrhundertes entstandenen Tabaks, der
Bankals und Zolls (seit 1730), der Ramerals und
Staatsgüters (seit 1774) der Tranksteuers (seit
1777) und jüd. Verzehrungssteuers Administrastion (seit 1798), des Taxamtes (seit 1748) u. a.
getreten, die Registraturen der Oberpostverwaltung
seit dem 17. Jahrh., der m. s. Prov. Staatsbuchshaltung (seit 1749), der m. s. Vanderettion (seit
1788, des m. s. Prov. Zahlamtes (seit dem 16.
Jahrh.), des Lottoamtes u. a. verwahren zuverläßig
reichlichen Stoff für die Geschichte, besonders der Verwals
tung, die Registratur des seit mehr als 100 Jahren bes
stehenden m. s. Generalcommandors auch für die
Rriegsgeschichte.

## XIV. Im Archive ber mähr. Landstände:

a. Das Herrenbuch, groß Folio, Pergament, ges bunden in rothen Sammt mit vergoldeten Silberverzieruns gen, enthält Wappen des mährischen Herrenstandes vom J. 1670 angefangen.

b Das Ritterbuch, groß Folio, Pergament, gebunden in rothen Sammt mit Silbereinfaßung, enthält Wappen der mährischen Ritterstandspersonen vom J. 1628

angefangen.

c. Majestätsquatern, 12 Foliobände von Lit. A bis M., enthält die Adelsbriefe, Inkolatsdiplome und Reverse zum Lande des mährischen Adels vom J. 1642 bis auf die neueste Zeit.

d. Erbhuldigungsquatern, 6 Foliobande von

Lit. A. bis F., enthält die vom mährischen Adel abgelegten Erbhuldigungseide (juramenta fidelitatis) vom Jahre 1670 bis zu der mit den Hofdekrete vom 26. Nov. 1781 erfolgten Aufhebung dieser Erbhuldigungseide.

e. Testamentsquatern, Folioband, vom J. 1795 über die vom mährischen unbegüterten Adel errichtes

ten Testamente.

f. Landtagspamatkenbücher vom J. 1518—1786, in 38 Foliobänden, über die bei den mährischen Landtägen gepflogenen Verhandlungen (ausgezogen von Chitil bis 1648, wo die Akten anfangen).

g. Landtagsichlüffe (gedruckt.) vom 3. 1594

bis auf die neueste Zeit (mit einigen Lucken).

h. Urfunden: I. Privilegien des Landes. 124 Stücke auf Pergament. Das älteste ist vom J. 1311, dto. XIV. Kal. Julii, worin R. Johann die Privilegien der mähr. Stände bestätiget und die Art der Steuerforderung festsetzt.

11. Privatrechtlichen Inhalts, darunter ein großer Theil des Jodofischen Archives. 326 Stücke,

bie alteste Urf. vom 3. 1310.

III. Landtagsreverse, d. i. Reverse über die von den mähr. Ständen bei den Landtägen dem Könige gemachten Steuerbewilligungen (der älteste ist vom J. 1339 vom Markg. Karl über eine von den Ständen freiwillig geleistete Steuer), 259 Stücke auf Pergament.

IV. Landfrieden und dazu gehörige Reverse des mähr. Abels, 475 Stücke. Der älteste ist vom J. 1412 vom R. Wenzel und den mährischen Ständen geschlossen.

Die Landschaftsbuch haltung bewahrt die alsten und neuen Landeskatastern seit der Mitte des 17 Jahrh. an; insbesondere 1163 Bücher, 108 Hefte, 590 Fasciskeln Theresianische RatastralsOperate u. Alten, 9214 Büscher, 3327 Hefte u. 84 Fasc. des Josephin. und provis. (1820) Ratasters. Diese, so wie die ältern Operate des Giltpferds und Lahnen-Systems aus dem 17. Jahrh. lehrsten uns erst die Größe, den Werth und die Eultur des Landes kennen und enthalten neben den Steueranschlägen, auch histor. Notizen, insbesondere über die Verwüstungen durch seindliche Einfälle, das Eingehen so vieler Orte u. a.

#### Zweiter Abschnitt.

Biffenfchaftliche Institute.

I. Die Olmützer Univ. Bibliothek.
(S. Brunn. Zeitung N. 62-1850).

Wie reich diese, in den 1780ger Jahren aus den Bibl. der aufgehobenen Klöster gut dotirte Bibliothek an Handschriften und Druckwerken zur Geschichte Mährens ist, haben wir bereits an mehreren Orten erwähnt u. verweissen daher auch im Allgemeinen dahin, insbesondere auf die Hussitenzeit (viel aus dem Olm. Carthäuser-Kloster, dessen MS. Cerroni in seinen Nachrichten über mähr. Bibl., MS. beim Grafen Taroucca, Bl. 1—8 verzeichnete), die Werke zur Geschichte der Jesuiten, der Allerheiligen in Olmüt, Hirschmentels, Deblin's u. a.

Einiges wollen wir noch hervorheben, wie:

Gabriel Eranc. a Deblin: Annotationes in 4. libros Institutionum Imperialium.

Jus montanum per Wenceslaum Regem Boh. vul-

gatum, A 1444 in 4.

Summa totius Juris Statuarii Moraviæ A. 1656 F. Vocabularium Juris breviloquus Authore Bohussio de Zwola 1439. Fol.

Diwisch Procopii Curati Brendlic, Mspta. varii ar-

gumenti physici et mathem. Fol.

Diarium der Reisen des Grafen v. Metternich vom 1. Jänner 1709 b. 1731 in verschiedener Sprache. 4. 6 Bde.

Drdnung (erste) u. Regel der Schwestern des 3. Drs dens St. Francisci Seraphici, wie selbe im ersten Klosster vor der Stadt Brünn A. 1525 ist gehalten worden. F.

Ctibora z Cimburfu Kniha Towacowska Sæc. 16. 4.

Extractus ex libro Zachariæ de Hradecz et Telcz, supremi Mor. Judicis. Fol.

Collectanea quadripartita circa ordinem Cistercien-

sem. Ortus et progressus Ordinis Cisterciensis.

Constitutiones synodales Joannis Episcopi Olomnec non. Venerabilis Arnesti I. Archiepiscopi Prag. de anno 1349.

Privilegia Civitatis Brunen. Codex seculi XVII. Aeneae hist, boh. Copiæ rerum memorabilium Collegii Znoym.

Diarium R. P. Rectoris Brun. ab anno 1629 usque 1637.

Fundationes, Privilegia et memorabilia Canoniæ ad

00. SS. Olomucii.

Rationes templi ad B. V. Mariam Collegii S. J. Brunæ ab anno 1639-91.

Ziaskowitz Diarium Suecicum in obsidione suec.

Olomuc.

Series fundationum Canonicorum regularium Lateranensium ad omnes Sanctos Olomucii.

Oliva de Telczii memorabilibus.

Nomina defunctorum Canonic. regul. S. Augustini in Moravia ab anno 1411.

Initia et progressus Congregationis Assumptæ in

Academia Olom.

Diarium Socii Almæ Sodalitatis Latinæ majoris Olomucii ab Anno 1746 usque ad 1766.

Catalogus Præpositorum Landskronæ et Olomucii

ad 00. SS.

Dto. Capucinorum in Boh. Mor. et Siles. defunct.

## II. Das Brunner Franzens-Mufeum.

Dieses, 1818 errichtete, Institut besit, nebst ben werthvollen Handschriften = Sammlungen von Schwon und Blobisky, und der Cerroni'schen Siegelsammlung, an vaterl. MS .: mehrere von Sante, Chambrez, Rach= laß eines mahr. Künftlers an feine Gohne, Die Iglauer Bergrechte (auf Pergament), Gefch. der Galm = Reifer= scheid, öster. Urf. Glg. (283 St.) vom Altgrafen Galm, Rogendorf'sche Familien = Urk., Die auf Beranlassung des Gouverneurs Grafen Mittrowsky in allen Kreifen Mahrens u. Schlesiens gesammelten Bolksmelodien, Die Beschichte von Leipnik MS. von Andreas Sitschmann, fürstl. Dietrichstein'schen Güter-Inspektor, einem ausgezeich= neten u. eifrigen Dekonomen, † am 18. März 1832 im 83. 3. (sein Zeitgenosse Franz Edler Mayersfeld Ritter von Löwenfron, m. f. Gub., seit 1801 Soffefretar, später Tabakverleger in Leipnik, † 1837, hinterließ Denkwürdigkeiten aus Mähren u. Schlesien von 1800 an, 2 B. Fol. [Auszüge aus Zeitungen u. a.], Mercurius [nach Strestowsky] u. a. unbedeutende histor. Notaten [MS. bei mir], auch theol. u. astron. Schriften), die große Moll'sche Landsfarten = Slg. u. m. a.

#### Dritter Abschnitt.

Archive geiftlicher Institute.

# 1. Die Archive bes Dimuger Erzbisthums.

Von der Gründung des Bisthums an bestand in der älteren Zeit kein Unterschied zwischen dem bischöflichen, Caspitels u. Consistorial Archive, sondern die sämmtlichen Urskunden wurden in einem einzigen Tabulare bei der Domskirche selbst verwahrt, wie die ältesten Archivs Inventare von 1413 u. 1430 u. die alten Saalbücher der Olmüger Kirche aus dem 14. Jahrhunderte zeigen.

Erst unter dem Bischofe Stanislaus Pawlowsky, welschem Kaiser Rudolph (1588) den Titel u. die Rechte eisnes Fürsten erneuerte, scheint die Trennung der Archive eingetreten zu sein, in welche Zeit auch die Anlegung der

ältesten Consistorial-Matrifen fällt.

Im 17. Jahrhunderte bestand gewiß ein vom Cavitel-Archive getrenntes bischösliches Archiv; bei dem Brande des Kremsierer Schlosses 1752 gerieth es jedoch in die größte Unordnung; der bei weitem größere Theil befand sich in der erzbischöslichen Residenz zu Olmüß, kam aber aus Anlaß eines Baues in die Consistorial-Registratur und

wurde da völlig vergeffen.

Von Boczek auf den nachtheiligen Zustand des Archivswesens ausmerksam gemacht, faste schon der Erzbischof Graf Chotek († 1836) die Joee, das Erzbischums-Archiv zu regeln u. ernannte auch einen eigenen Archivar (den Historiker Julius Nitter von Schwaben au). Dieser starb jedoch noch vor dem Antritte des Amtes, die Regulirung wurde zwar begonnen, aber nach einem versehlten Plane u. mit Beschränkung auf den in Kremsier gewesenen fragmentarischen Vorrath.

Dagegen war es eine der ersten Magregeln des neuen

Erzbischofes Freiherrn v. Sommerau, auf Boczek's Unregung das gesammte Archivswesen des Erzbisthums einer
gründlichen und umfassenden Reform unterziehen zu lassen,
zu welchem Zwecke er (1837) eine eigene Archivs = Verwaltung organissirte u. an deren Spize den seinem Geschäfte
gewachsenen, unermüdlichen J. U. Dr. Branowitzer
(von dem eine Abhandlung über den Begriff und die ursprünglichen Erwerbungsarten des Patronatrechtes,
Olmütz 1839, ist, stellte.

Nach der neuen Einrichtung theilten sich die Archive in A. das erzbischöfliche zu Kremsier, mit den Unsterabtheilungen: a. erzbisch. Archiv im engeren Sinne (geistl. Archiv), h. Dominien = oder Güter = Archiv und c. Lehen=

Archiv.

B. Das Capitel-Archiv in Olmütz.

Die Ordnung begann mit einer Total-Revision sämmtslicher Archive und Registraturen des Erzbisthums, nämlich der Güter Direktion in Kremsier (1837), mit einem sehr bedeutenden Ergebnisse, der Amtsregistraturen der zehn erzbisch. Herrschaften (1838), mit einer ansehnlichen Aussbeute (doch waren die Registraturen in Hochwald, Hoßensplotz u. a. zerstört), des Lehenrechtes u. der Central-Buchhaltung in Kremsier, endlich der ältern Registratur des Olmüßer Capitels und des Consistorial-Arschives dives (1839), aus welch' letzterem allein ein Zuwachs von mehr als 6 großen Kisten für das Kremsierer Central-archiv erhoben wurde.

Bei dieser Gelegenheit wurde das Capitelarchiv vom Archivar vollständig geordnet, alle Urkunden excerpirt u. die

Grundlage zum alphabet. Inder entworfen.

Nach dieser 2 112 jähr. Revision des ungemein reichen Materials schritt der überaus fleißige Archivar 1840 zur Organisstrung des erzbischöfl. Centralarchivs in Kremsier, welches schon nach 2 112 Jahren zu mehr als zwei Dritztheilen geordnet war u. und zu einer wahren Musteranstalt erwuchs; diese Concentrirung u. gute Ordnung soll es Bozzek möglich gemacht haben, 1842 in zwei Monaten fast zwei Drittheile dieses großen Archivs für seine histor. Zwecke vollständig zu benüßen, jedoch nur als Nachlese zum Diploz

matar (1144—1306) u. des früher im Capitele u. Confisto= rial=Archive Gesammelten.

Erhöht ward der Werth des erzbischöfl. Archivs durch die Beigabe einer kostbaren Münzsammlung, mit bestonderer Berücksichtigung ber (selbst bei dem Bisthume nicht

erhaltenen) bischöflichen u. ber vaterland. Mungen.

Diese mühevolle u. langwierige Arbeit bereicherte das Erzbisthums Archiv mit einem über alle Erwartung ergiebigen Schaße von Urfunden, deren Gesammtzahl (schon 1845) beinahe 40,000 erreichte. Die älteste ist jene des Herzogs Wladislaw von 1144 über die Zurückstellung von Kostel u. die Errichtung einer Münzstätte daselbst; die älteste päpstl. Bulle ist von 1210. Durch die Veröffentlichung dieser Urfunden u. beziehungsweise eines Diplomatars des Erzbisthumes würde dessen, so wie die Landesgeschichte, besonders in der Periode Jodos u. der kirchl. Bewegung im 15. Jahrh., ungemein gewinnen.

Die erzbischöfl. Biblioth ek zählt 20,400 Bände, worunter 49 Incunabeln und mehrere werthvolle Handschriften, insbesondere Strebowsky's Apographia Moravica in 15 sol. Bänden (Boczek's Reisebericht 1842, Mipt.; Prof. Sturm in den österr. Lit. Bl. 1845 S. 455

und Moravia 1845 M. 67).

Die Olmützer (Kremsürer) Lehentafel reicht in iheren Daten bis 1249 zurück, während jene der alten mähr. Landtafel erst mit dem J. 1348 beginnen. Die alten Duasternen der Lehentafel waren bisher gänzlich unbekannt (dasher die großen Lücken in Schwoy's und Wolny's Toposgraphie); besonders wichtig sind jene von ungefähr 1318—1326 und von 1388; Boczek hat die Lehenquaterne und die Akten des Lehenrechtes von ungefähr 1326—1565 exscerpirt.

Die Geschichte des Olmützer Lehens=Fürsten= thums, das durch Allodialisirungen und auf andere Weise fast auf ein Dritttheil seiner ehemaligen Größe herabging, die Geschichte der Lehenförper selbst, der Olmützer Bis schöfe, welche im 14. und 15. Jahrh. in beinahe unauss gesetzte Kriege mit den Markgrafen, den schles. Herzogen, den Landesbaronen und ihren Basallen verwickelt waren, die Geschichte der Germanisirung u. Colonisirung Des Olmüßer Bisthums im 13. und 14. Jahrh., durch Anlegung von Städten, Burgen und Dörfern (besonders um Zwittau, Hochwald, Keltsch, Hotzenplotz, Medlitz u. a.), die Herstellung hist. Wahrheit bei den lang verkannten Bischöfen Niklas (1386—1398), Johann Mraz (1398—1403), und dem Adtor Wenzel (1412—1416), die Geschichte und Familien-Filiation des alten inländ. Adels (namentlich der noch blühenden Geschlechter Bukuwka, Chorinsky, Dubsky, Haugwitz, Kaunitz, Mitterowsky, Podstatzky, Praschma, Sternberg, Waltzrowsky, Postenky, Barthodegsky u. a.), die Landesz, Kirchenz und Eulturgeschichte u. s. w. gewinnen durch diese Lehenszaften, so wie die sonstigen bischöft. Archivszoftumente, unz gemein an Licht.

Doch sind dieselben noch keineswegs vollskändig benützt, und Boczek hat insbesondere die, für die polit. Landesgesschichte interessanteren sogenannten Provinzials oder Lansdesakten, welche von den bischöfl. Ukten ausgeschieden wurden, und erst nach vollendeter Organisirung des Haussarchives geordnet werden sollten, einer spätern Benützung eben so vorbehalten, wie jene der ungemein wichtigen Correspondenzen der Olmützer Bischöfe, welche seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhundertes theils in Originalien, theils in einer bedeutenden Zahl von Copiaturen erhalten sind, und wie jene der vielen Urkunden-Copiare, Gedenksbücherd. Leh entage (snemy manské, Gesandtschaftsaften und histor. Quellen der erzbischöfl. Biblios

thek. (Boczek's Reisebericht 1842, Mipt.)

In Schwoy's Sammlung (im Franzensmuseum) ist ein Protokoll des Olmüger Lehenrechtes von 1639—1659.

Das Dimützer Kapitel-Urchiv, eines ter reichhaltigsten und in Verbindung mit dem reichen Handschriften-Schatze ohne Streit das für die Geschichte wichtigste im Lande, geht in Original-Urfunden bis 1126, in andern histor. Vormerken und Abschriften aber bis in das 9. Jahrhundert zurück.

Dieses Tabularium tankt seinen Ursprung dem großen Kirchenfürsten und Staatsmanne Heinrich Zdik († 1151), war ursprünglich Central-Archiv für alle Bisthumsgüter und

erfreute sich, Zeuge ber Inventare von 1413 und 1430,

einer sorgsamen Pflege.

Unter dem ordnungsliebenden Bischofe Stanislaus Pawlowsky scheint um 1588 bas bischöfl. Archiv ausge=

schieden und begründet worden zu senn.

Seit dem 17. Jahrh. geriethen aber, in Folge des häufigen Rettens und Bergens während der anhaltenden Rriege, beide Archive in eine ungemeine Unordnung. Das Capitel-Archiv wurde 1642 von den Schweden fehr geplunbert, bei dem Brande des Domthurms (1803) nur mit Mühe und Aufopferung, aber nur als ein zusammengetrasgener Haufen, gerettet. Die Domherren und Archivare, Freiherr v. Boul und Anton Freiherr v. Rolsberg legten zwar Hant an bessen Ordnung, aber erst, als Boczek 1831 Butritt erhielt, begann Die fustematische Sichtung und Ordnung, welche seit 1839, als Erzbischof Maximilian Freiherr von Commerau-Beekh, auf Boczet's Unregung, Die fämmtlichen Archive des Erzbisthums reguliren ließ, von dem ausgezeichneten erzbisch. Archivar Dr. Gregor Branowiger fortgesett und erweitert wurde.

Die mit dem Archive vereinte Sandichriften = Sam m= lung (vor Alters libraria genannt) unter Bischof Bbit angelegt, besonders unter ben Bischöfen Bruno (1245-81, Johann v. Meumarkt (1364 – 80), Kung v. Zwola (1430 -4) und Stanislaus Turzo (1497-1540), unter biefen vorzüglich durch den Nachlaß des berühmten Propstes Uu=gustin Käsenbrod bereichert, von den Schweden sehr geplündert, 1803 in völlige Unordnung gerathen, von den Domherren Sommerau und Rolsberg nebst der ganzen Rapitelbibliothek fleißig und gut geordnet, gahlt noch immer über 600 seltene, ja höchst seltene Codices (Boczek's Reisebericht 1841, Mspt. ..

Die Rapitel=Bibliothek, durch den Bücher= vorrath des Bischofs v. Zwola († 1413) und die aus= erlesene und zahlreiche Büchersammlung Rafenbrod's u. a. bereichert, aber von den Schweden geplündert, den Fremben, bis auf Ziegelbauer, der fie für fein Olumucium saerum benütte, unzugänglich, nach biefem mit einem Cataloge versehen, enthält unter andern Sandschriften eine Ge= schichte der bohm. Brüder vom Ursprunge bis 1600, 4. böhm. und Patelt's Rescripten= u. Declaratorien=Slg. v. 1156—1743, 18 Bde. Fol. (Cerroni's Nachrichten über diese Bibl. eigentlich Středowsky's Schriften, MS. beim Grafen Taroucca).

II. Das Archiv bes Brunner Bisthums.

Die bis in die Zeit der Slavenapostel Cyrill u. Methud zurückreichende St. Peterskirche in Brünn wurde 1296 ein Collegiatstift mit einem Probsten. 1777 entstand bei

berfelben bas Brünner Bisthum.

Die Driginal Privilegien nebst dem ganzen Archive und Kirchenschaße wurden 1643 ein Raub der Flammen. Die alten Statuten erhielten sich aber seit undenklichen Jahren in einem codex statuarius; Carl VI. bestätigte sie einstweisen, verordnete aber (6. Nov. 1713), wie M. Theresia (29. Juli 1746), die Entwerfung neuer, die endslich, nebst der Ordnung des zerrütteten Hauswesens, 1767 zu Stande kamen.

Cerroni besaß ein Diplomatarium Episc. Olom. et Capituli Brun. MS. Fol. In Rangern sind: Haan († 1744) statuta eccl. colleg. in monte S. Petri, Brunæ, fundationes, donationes, præbendæ etc. und Rnopp († 1763) Dignitäten, Präeminentien und Freisheiten der Collegiatsfirche S. Petri in Brünn, 1728.

Lefebure schrieb, aus Pitters u. Habrichs Materialien, eine Geschichte des Stiftes zu Anfang dieses Jahrh.

Ich besitze einen von 1296—1613 reichenden alten Auszug: Ex scatula variorum vidimata, 4. und Bruchsstücke eines obituarium eccl. coll. S. Petri in Bruna, 4. (S. auch Index).

III. Das Archiv bes Rremficrer Capitels.

(S. Index dieses Buches).

IV. Das Archiv des Nikolsburger Capitels.

(S. S. 250, 363).

V. 3m Benediftiner=Stifte Rangern bei Brunn

ist einer der reichsten historischen Schätze aufbewahrt, denn es befinden sich hier an Handschriften für Böhmens und

Mährens Geschichte unter vielen andern, nebst den schon früher erwähnten (von Topolczan, über den Ungarn-Sinfall 1704, Preußen-Sinfall, jura Mor. II. T., Harant u. a.):

Vollectio pro Bohemia Benedictina, 2 Fol. Bte., die Privilegien u. Notaten fast aller bestandenen oder noch besteh. Bened. Klöster Böhmens, jedoch ohne Ordng.

Monasticon Moraviense, 11 Fol. Bde. (wurde

schon bei Pitter besprochen) \*.

Collectio diplomatica pro historia moravica medii ævi; Abschriften von 175 Diplomen des 14., 15. u. 16. Jahrh., welche meistens nur die Landes= fürsten, die Stände u. das Land betreffen.

Collectio scriptorum de hæresi et bello

hussitico.

Christianni vita S. Wenceslai, aus einem Prager Capitel-Codex, mit dem Wittingauer verglichen u. mit Ba-rianten.

Cosmæ Prag. chronicon, aus e. Prager Capitel-Coder, mit d. Carlsteiner vergl. u. mit Varianten.

Jaroslai Continuatoris Cosmæ chronicon.

Vincentii Canonici Prag. do.

Francisci Can. Prag. chronicon ad Cosmæ continuationem u. m. a. böhin. Chronisten.

Anonymi vita S. Adalberti, carmine heroico ador-

nata.

Dto. Benedictini vita et passio S. Wenceslai, aus

e. Coder des 11. Jahrh. in Rangern.

Anonymi Benedictini gradicensis chronicon, aus dem MS. d. Wiener Bibl (auch bei Cerroni).

Chronicon Petri Abbatis Zbraslaviensis.

Dalemili Mezericzky hist. Boleslav. in böhm. Rythmen. Vita S. Cyrilli et Methodii, aus e. Coder des Klosters Blaubeuern bei Ulm.

Joannis de novo foro Epi Olom. (angeblich)

vita S. Wences.

<sup>\*</sup> Pitter u. sein Gehülfe der Prior Habrich ordneten (wie die Archive des Brünn. Capitels, der Brünn. Stadtgemeinde u. a. auch) das Archive des Cifterz. Nonnenklosters in Alt brünn, welches in Anschung der Orig. Urkunden (die Zahl der merkwürdigsten auf Pergament war 483) für beinahe das reichste in Mähren gehalten wurde, versaßte einen Cattalog darüber u. nahmen Abschriften von den Urkunden.

Chronicon Rosense, do. Hradecense, do. Dithmari, do. de conversione Bojoariorum et Carantanorum.

Joannis de Holeschow opuscula, hactenus detecta: I. Explanatio Cantici S. Adalberti. II. Utrum credi possit in Papam? III. Largum sero seu largissimus Vesper, seu de coledis vulgo dictis. IV. de laudibus B. V. Mariæ. (S. über ihn Dubits Geschichte von Rangern I. 441—444).

Von dems tractatus quommodo sacerdotes ad celebrandam missam, laici ad communionem accedere

debeant.

Magistri Andreæ de Broda planctus super civitate Praga.

Mag. Pauli Zidek libri tres consiliorum.

Jura Brunensia et Judeorum in Moravia, Coter bes 14. Jahrh.

Formularius Prag. aus dem 15. Jahrh. Anonymi

Rechenbuch v. 1500.

Codex literarum publicarum pro et adversus regem Georgium; 196 lat. 80 bohm. Briefe.

Mathiæ Boleluczky analogia correctoria Hagecii.

Continuatio historiæ Benessi de Horžowicz.

Von Bohuslaus Balbinus: rationarium temporum, Boh. docta; hæreseos hussit. ortus et progressus und hist. Budvic. (böhm. Budweis) u. m. a.

Diplomatarium Boh. et Moraviæ.

Codex privilegiorum cathed. Eccles. Olom. (51, von Leopold 1663 bestätigt).

Privilegia civit. Olom. (Copien alter Diplome).

Bruna sacra seu codex dipl. fast aller Brünner Kirschen (Brünner Collegiat = u. St. Jakobskirche, Olmüger Marienkirche).

Hist colleg. Ecca ad S. Petrum Bruna, starfer

Band Fol.

Excerpta ex libris errectionum Eccæ metrop. Prag. Materiæ fidei inter magistros Prag. et sacerdotes taboritas ventilatæ, scriptæ per. Joan. Lukawecz et Nicol. de Peldržimow.

Ralezowé stary latinsty Parlamentu čestého.

Joan. Capistrani epistolæ ad Rokiczanam, do. Ro-

kizani, Pragensium.

Catalogus Imperatorum, Regum, Pontificum, welche der Prager Univ. Privilegien u. a. ertheilten, dann Priv. census, bona et proventus scholæ gen. Prag. aus dem 15. Jahrh.

Chronicon Opaviense (Troppaner)

- Civit. Auspic. von 1312 an.

Martini de Broda teuton. Prawa žestá; von dems. vita Caroli IV., jura Boemiæ antiqua. privil. Boh.

Coder des 15. Jahrh.

Liber negotiorum Civit. Hradisch in Moravia (alter Codex, enthält nebst einer Chronik dieser Stadt aus dem 14. u. 15. Jahrh. auch die jura primæva Mor.).

Pamieti w Morawie (Privil. b. mähr. Stände, lat.

und böhm.).

Cziborii de Drnowitz prawa při wsfeligakych Pra=

wech morawstich, aus dem 16. Jahrh.

Extraft ze wssech Registruw zemstich Puhonuw, Nalezuw a pamietj morawsthch (Auszüge der beim Brünner Landrechte durch 200 Jahre, von 1406—1598 vorgekommenen Klagen und Urtheile, von der Hand des Johann Georg Humpoleczky von Rybensko).

Puhonen und Nalezen des Olmützer Landrechtes, Coder

des 16. Jahrh.

Pameti a Naucens w Margk. Morawskem v. 1535 — 1556 (Denkwürd. u. Belehrungen in Mähren; von dems. Humpolecky).

Gben solche Denk., Beleh. u. Aussprüche v. 1555-85. Mathias v. Topolezan schöne Merkw., böhm. aus

bem 16. Jahrh.

General Registratur der Brunn. u. Olm. Puhonen und Malezen v. 1405—1595, v. dems. Humpolecky (böhm.).

Denkwürdigkeiten der Stadt Auspitz, böhm. Coder Fol. aus dem 16. Jahrhundert. Die Lehenrechte des Olmützer Bisthums, MS. aus dem 16. Jahrh. Fol. Abschrift des Druckes v. 1538, die Prawa Manuw a Mlynaruw Klastera Trzebiczkého (Trebitscher Lehensrechte) od Opata Mathyáše potwrzena MS. aus dem 16. Jahrh., 3 Exemplare des Tobitschauer Codex,

Poslaupnost biskupuw Dlom. od začatku až bo rok. (Reihe d. Dlm. Bischofe bis) 1575 (MS. Fol.), Chronif der Stadt Trebitsch (MS. aus dem 16. Jahrh. Fol. bohm.), eine Sammlung ber mahr. Landtags= schlüffe vom 3. 1518 bis auf die neueren Zeiten. Bon besonderem Werthe sind die MS .: Chronicon regni Boh. authore Calixtino 1348-1421 (Palach Würdigung b. bohm. Geschichtschreiber S. 208) u. die wichtige, fast gang unbefannte Chronica Taboriensium (bedeutender Coder in 4., 2 Thle., gleichzeitig; ausführlich von Wolnn angezeigt). (Nach Berzeichnissen Zlobicky's, MS. in dessen Gla.; Cerroni's in feinen Rachrichten über mahr. Archive, M.s. beim Grafen Taroucca; Wolny's [nicht vollst.] Berichte im 5. H. des Archivs d. öfter. Akad. d. Wiff. 1849, Jungmann's Gefch. d. bohm. Lit. 1825 G. 112, 115, 120, 203, 207, 241, 252; Dubif's Gefch. v. Rangern I. 458, 503).

## VI. Das Archiv des Kreuzherren=Stiftes Pöltenberg (bei Znaim),

vom Chorherrn Sladek geordnet, lieferte Boczek, nebst eisner Ergänzung u. vielkachen Berichtigung des dürftigen Urstikels bei Wolny, eine Nachlese von mehr als 200 Urkunsten zu Bienenbergs Analekten zur Geschichte des ritterslichen Kreuzherren-Ordens mit dem rothen Sterne, aus der Zeit von 1235—1526; die copirten 60 Urk. v. 1234—1497 geben die vollkommensten Ausschlüsse über das erste Erscheinen u. das allmälige Verbreiten der Kreuzherren in Böhm. u. Mähr. (Boczek's Reiseberichte 1844 u. 1845, MS.).

## VII. Das Archiv der Prämonstratenser=Abtei Neureisch

bewahrt nebst den eigenen neuern, auch die älteren Urkunden des früher bestandenen Nonnenstiftes (welche von Ritsschel für Wolny's Topographie benützt wurden) auch noch die Analesten des Propstes Adamus Scotus v. 1606, einen Theil der Sammlungen Friebes's u. Westebrod's (über Olmütz u. Rloster Hradisch), Dokumente von Strashow, dokum. Geschichten von Doran und des Hauses Rosen berg v. 1542 (Boczek's Reisebericht 1844, MS.).

Die alten Codices daselbst verzeichnete Cerroni in seinen Machrichten über mähr. Bibl. MS. beim Grafen Taroucca.

VIII. Die Augustiner-Abtei St. Thomas in Brünn

bewahrt (wie wir gesehen) in Handschrift die Kloster-Geschichten u. Urk. Sammlungen von Haura, Pertscher, einem Ungenannten (auch über die andern August. Klöster in Mähren) u. Kraus, dann Schriften von Hanzely u. m. a. (Br. Wochbl. 1826 N. 21, 34, 1827 N. 22).

#### Bierter Abschnitt.

Die Gemeinde. Archive.

## I. Der Stadt Dimüt.

Das Archiv ber uralten Hauptstadt Mährens hat zwar vor dem J. 1261 kein Driginal-Dokument (von 1278 vom Raiser Rudolph, das einzige desselben im Lande), ist aber von da an um so reicher an Denkmälern des Municipal= Rechts-Innungslebens u. a., so wie an andern histor. Urfunden, Briefen u. a. Die wenigen alten Stadtbucher von 1350, 1430, 1490, um 1506 u. a. im Archive (die alte Registratur sammt den älteren Stadtbuchern, welche bei bem Rathhausbaue in ein fehr beschränktes Lokal kamen, fonnte Boczef nicht einsehen), geben eine Fulle der werth= vollsten u. ältesten Daten für alle Zweige der Geschichte, insbesondere für die Suffitenzeit, die Geschichte G eorgs, die Unruhen u. Fehden in Mähren 1508—1510, Die Unruhen u. Kriege von 1619-1623, die älteste mähr. Gerichts = u. Polizeiordnung, die älteste Feuerlöschordnung, Die ältesten Schützen-Satzungen (d. Gefell. d. h. Sebastian), die ältesten Satungen ber Rauf= u. ber Weinherren u. a. Innungen u. Zünfte (Boczef's Reisebericht 1841, MS.).

## II. Der Stadt Brünn.

Das Archiv der neueren Hauptstadt ordneten die Raysgerer Pitter u. Habrich; auch verfaßten sie einen Catalog darüber; die Zahl der merkwürdigsten PergamentsUrkunden

stieg über fünfthalbhundert. Es befinden sich in diesem Archive:

1. Die vollständige Sammlung der Original-Privilegien, Bestätigungen von Seite der Landesfürsten und sonstiger die Stadt Brünn speziell betreffenden Begabnisbriefe, über den Handel, Gewerbe, Mauthen, Bergwerks = u. Münzeregeln, insbesonders reichhaltig und interessant aus der Pes

riode der Luxemburge.

2. Viele auf Die Rechtsgeschichte, insbesonders ber Stadt Brunn, Bezug habende Urfunden; hierunter bas Privile= gium König Wenzels von 1243, enthaltend bie Jura originalia brunensia, als Grundlage ber sich hieraus gebilbeten Brunner Municipalrechte. Die von dem Brunner Schöppenstuhle erflossenen Entscheidungen, mit vielfältiger Berufung auf biefe Jura originalia, find zuerst in dem ältesten, von bem Stadtschreiber Johannes 1353 vollende= ten Pracht = Pergamentcoder (mit schönen Miniaturen ver= feben) zusammengetragen, in dem zweite gleichfalls mit schönen Miniaturen versehenen Vergament-Coder v. Wenceslaus de Iglavia (ber fruher in Olmut, fpater in Brunn Stadtschreiber war) in der Materie vom Erbrechte vermehrt (1446 vollendet) und fodann mahrscheinlich zu Ende bes 8. Dezenniums tes 15. Jahrhundertes zu Brunn felbst gedruckten Coder: Rustici de Schibenicz anfangent, verbreitet worten \*.

Die weitere Sammlung von Nechtssprüchen des Brünner Schöppenstuhles reicht bis in die Zeit der Ferdinandeischen Landesordnung von 1628.

3. Die ziemlich vollständigen Archive der bestandenen Monnenklöster zu Daubrawnick (hierunter die älteste Ur-

funde von 1208), und zu Dilawan.

4. Die vollständige Sammlung der die Pfarrfirche St. Jakob und der davon abgehangenen Kirchen St. Nikoslaus u. Allerheiligen betreffenden Urkunden.

5. Urkunden bezüglich der Aufnahme und Bertreibung

ber Juben in Brunn.

<sup>\*</sup>Dr. Rößler wird in der Einleitung ju der demnachst erscheinenden Berausgabe der Brunner Nechtesprüche Nachricht von diesen und andern derlei Handschriften im Brunner u. Prager Stadtarchive, in der Wiener Hofbibl. u. a. geben.

6. Eine große Zahl ber von den Güterbesigern und geistl. Corporationen u. Städten abgegebenen Steuerfassio= nen aus den Jahren 1583—1623, viele schätzbare topos graphische und statistische Notizen enthaltend. 7. Eine Reihe von Losungsbüchern vom J. 1345 bis

gegen das Ende des 16. Jahrhundertes. Hierunter ift bemerkungswerth das älteste Losungarium, vom Stadtschreis ber Johannes im J. 1345 verlegt, und bis 1360 reichend. Diese Losungsbücher, namentlich das letterwähnte, enthalten über die Populations = Berhältniffe, über Gewerbe, Steuern, Geldverhaltniffe, über Landes, u. Sittengeschichte mannigfache intereffante Daten.

8. Das älteste Stadt= resp. Grundbuch; ebenfalls von dem Stadtschreiber Johannes verlegt, und vom J. 1344

anfangend, und bis jum 3. 1376 reichend.

9. Das catholicon magnum ex multis et diversis texturis elaboratum et per multa annorum curricula compositum a. 1286, welches im 15. Jahrh. Johannes de Zwittavia, beutscher Prediger bei St. Jakob, für biese Rirche abschreiben ließ. Es enthält, nebst mehreren ethy= mologischen u. oratorischen Abhandlungen, auch ein vocabularium latino germano-bohemicum.

10. Der Codex Pernsteinianus, eine Sammlung fammtlicher bas Saus Pernstein und fein Besithum betreffenden

Urfunden.

# III. Der Stadt Znaim.

Diese Stadt, durch anderthalb Jahrhunderte ber Sit eines Fürsten, von jeher die 3. des Landes, Gränzfestung gegen Destereich und einst weit größer n. wichtiger als bermal, griff mächtig in die Schicksale des Landes ein. Ihr reichhaltiges Archiv, wohl bas reichste unter allen Stäbten Mährens, wurde von Horky, Gollinger, Wolny u. Hübner nur bezüglich der Privilegien u. neueren Aften, hinsichtlich ber weit wichtigeren (schon früher erwähnten) Stadtbücher u. alten Akten aber erst von Boczek u. wohl auch von diesem nur theilweise benützt. Dennoch verzeichnete er mehr als 500 Nummern, mit Ausnahme weniger nur landesf. Urk. bis 1526, wohl durchgehends neu u. histor. Inhaltes, über die Erbfolge im Lande, Landtagsverhandlungen und

Zusammenkunfte (besonders vor 1526, von welchem J. an dieselben im ständ. Archive beginnen), Friedensschlüsse, Heersfahrten, Belagerungen, Eroberungen, Einlösungen u. Absbrechungen landesschädlicher Burgen, Correspondenzen über Landesangelegenheiten, Kriegsvorfälle u. a., vorzüglich über die Kriege 1400—1409, 1421—1428, die stürmische Zeit v. 1439—52, den öster. böhm. Erbsolgekrieg 1458, die Kriege in Desterreich 1461—2, den Kampf Georgs gegen Hynes v. Lichtenburg auf Jornstein u. die verbünzdeten Desterreicher 1464—65, die Kriege gegen Georg 1467—70, den Krieg mit Desterreich 1476 u. s. w.

Reichliche Notizen sammelte Boczek aus den alten Büchern u. Urkunden der Stadt, so wie des Dominikaner u. Pöltenberger Klosters, für die Kirchengeschichte (nicht nur der Klöster in Znaim, sondern auch in Bruck, Pöltenberg, Wolframskirchen, Selau, Kanitz, Daleschitz, Welehrad, Jamnitz, Niklowitz (bischer unbekannt), der Commenden zu Dber-Kaunitz und Mailberg), die Cultur- u. Sitten, Steuer-, Gewerbs- und Handelsgeschichte. 1845 wurden aus den Driginalien u. Copiarbüchern 364 Urk. von 1281—1611, alle histor. Inhaltes, copirt. (Boczek's Reiseberichte 1844 u. 1845, MS.).

In diesem Archive sind nebst dem bekannten prachtvollen Codex (liber municip. v. 1523—25) auch noch: jus munic. Brunense auf Pergament in klein-Fol., leges Magdeburg., Codex auf Papier Fol. aus dem 14. Jahrh. u. m. a. Codices u. Incunabeln (Cerroni's Nachr. über

mähr. Arch.?.

# IV. Der Stadt Iglan.

Das gleichfalls reiche Archiv dieser wichtigen Stadt (beren Urkunden Sterly fleißig benützte), insbesondere seine mit dem J. 1359 beginnenden vielen (schon erwähnten) Stadtbücher ergänzen ungemein den in Znaim vorhandenen Stoff, vorzüglich für die Zeit der furchtbaren Räubereien 1408–19, der Hussitenkriege, der Kämpfe gegen Georg, für die Geschichte der Landtäge und Zusammenkunste der mähr. Stände während des so sehr bewegten 15. Jahrh., für die Geschichte der Klöster in Iglau, Selau, Sahrh., saar, Sedley, Skalip, Trebitsch, Wolein,

Wilimow, Neureisch, Frauenthal u. der Commende in Pirnitz, für Cultur-, Kunst- u. Literärgeschichte. Boczek nahm viele Auszüge aus diesen Stadtbüchern und Ur-

funden. (Deffen Reisebericht 1843, M.S.).

In keiner Municipal = Stadt Mährens haben sich so alte u. wichtige Dokumente über die Entwicklung des Gemeindewesens in den nichtlandesfürstl. Städten erhalten, als in der mit Iglau so innig verbunden gewesenen böhm. Bergstadt De utsch brod (eb.).

# V. VI. VII. Der Städte Bradisch, Ung. Brod und Klobauk.

Im Hradischer Kreise, dem Schauplatze der erhabensten Nationalerinnerungen, haben die seit den ältesten bis in die neuere Zeit Statt gehabten verheerenden feindlichen Einfälle der Ungarn, Türken u. Tataren fast alle histor. Denkmäler zerstört. Nur die drei kesteren Städte Hras disch, Ung. Brod u. Klobauk retteten ihr älteres Archiv; Ostrau dagegen, Bisenz, Wsetin u. Napazged besitzen meistens nur verfaulte Fragmente oder Vormerke ihrer Urkunden; anderwärts, wie in Gaya, Straßenitz, Wesselbe gilt von den Burgen u. Schlössern, mit Ausnahme von Buchkau.

Das Archiv der, von Ottokar 1257 gegründeten neuen Stadt Hradisch (ihre Vorstadt Altskadt ist der Ueberrest der großmähr. Hauptskadt Dewina u. der Residenz Welehrad) beginnt von da an u. ist reich an landess. Urkunden, von denen die älteren Cibulka u. resp. Wolny benützten; dagegen sind die alten Stadtbücher, bis auf ein
interessantes Gerichtsbuch aus der 2. Hälfte des 15. Jahrh.,
wie ein großer Vorrath der ältesten Stadtschriften, welche
ein Kausmann zu Düten verbrauchte, verschleudert worden.
Ein Hrad. Stadtbuch auf Pergament aus dem 14. Jahrh.
ist im Stifte Rangern, eins aus dem Ansange des 15.
Jahrh. in Privathänden. Die Kriminalakten in Hradisch
geben die vollskändigsten Nachrichten über den TatarenEinfall 1663.

Das Archiv von Ung. Brod ist ziemlich erhalten; die landesf. Urk. beginnen 1272. Der Stadtchronik und der

vielen Tagebücher zur Geschichte ber Kriege u. Einfälle im

17. u. 18. Jahrh. haben wir schon gedacht.

Der größere Theil der alten Urk. Klobauk's, von 1341 an, ist von den Landesfürsten (Boczek's Reiseb. 1842, MS.).

#### VIII. Der Stadt Trebitsch.

Nach (Cerroni Nachr. über mähr. Archive MS. beim Grafen Taroucca) ist daselbst eine große ungeordnete Menge, meist interessanter Schriften aus dem 15—17. Jahrhund., darunter sehr viele Urfunden der Geschlechter Bostowitz, Daubrawitz, Lichtenburg, Pernstein, Zierostin, Waldstein u. Kunstadt, viele Schriften, Briefe, Abhandlungen zur Geschichte der böhm. Brüder, die hier einen Hauptsitz hatten u. auch Synoden hielten, der hier bestandenen Sekten, der Juden u. a.

Die Stadtbücher sind von 1476, 1549, 1586, 1589 u. enthalten manches Merkwürdige über Trebitsch und die

Machbar = Städte.

#### IX. Der Stadt Teltsch.

In deren Archiv sind (nach Cerroni) ungeordnet: Execerpte, Notate des Andreas Dyrssan 1496-1531, registrum civ. v. 1531, handsch. gesch. naturhist. Motaten u. MS. homil. Inhaltes des 16. Jahrh., eine Menge Privat = und Amtscorrespondenzen des 16 Jahrh. mit den Herren von Rosen ber g, Slawata u. a., mit luthr. Pastoren der Umgegend, Gesch. d. Hauses Rosen ber g, Privilegien u. a.

X. Im Zlabingser Stadtarchive (nach Cerr.), nebst mehreren Codices aus dem 14. u. 15. Jahrh. (auch zur Gesch. d. Hussiten, Waldenser), Priv. u. a., auch viele alte Rechnungen aus dem 15. Jahrh. bis 1496, Cor-respondenz aus dem 16. Jahrh. vorzüglich die akath. Pre-

diger betreffend, ein Stadtprotofoll v. 1631 u. a.

XI. In Pirnig ist (nach Cerr.) ein Stadtbuch v.

XII. In Großmeseritsch sind (nach Cerr.), nebst den Privilegien u. a. v. 1408—1707, auch ein liber appellationum v. 1380, Stadtbücher v. 1519, 1538, 1583, knyhy wenpowedny v. 1562, Registrzik wseligakych

Inventari v. 1567, knyhy legcirny v. 1568, knyhy smluw

Swadebnych v. 1608.

XIII. Im Datschitz Stadtarchive (nach Cerr.), ein Stadtbuch v. 1555 u. ein anderes, in welches die Stadtbegebenheiten von 1555—1727 eingetragen sind. (Der Schäße des Franzis. Klosters wurde schon gedacht).

XIV. In Neustadt! (nach Cerr.) nebst Privileg., Stadtbucher v. 1447, 1529, 1547, 1555, 1564, 1566,

1572, 1579.

XV. In Ingrowit (nach Cerr.) nebst Priv. und Urkund., Stadtbücher v. 1587, 1605; im Schloßarchive

fammt. Urf. ber Familie Reubern.

XVI. In Dels (nach Cerr.), nebst Priv. v. 1477—1677, Stadtbücher v. 1557, 1590, 1593, welche viele Notizen für die Familien Zahradeczky, Zawodssky, Grissau, Neudorf, Mathiassowsky, Schubirz, Schmid, Chorinsky, Janowiz, Schönbach, Janauer, Wogensky enthalten.

XVII. In Mähr. Budwitz (nach Cerr.), nebst Priv., Stadtrechnungen v. 1465—72, Rechnungsbuch v. 1620, worin Fragmente von Gesängen der böhm. Brüsder; das älteste Stadtbuch ist von 1570. In der Pfarre Slg. von Daten zur Gesch. v. Budwitz bis in das 12. Jahrhundert.

#### Fünfter Abschnitt.

Familien : Archive und Privat. Sammlungen.

I. Das fürstlich Dietrichstein'sche Familen=Archiv zu Nikolsburg,

fo wie die Bibliothek, bewahren für unsere vaterländissche Geschichte und Literatur einen wahrhaften Schatz an noch unbenützten und größtentheils unbekannten Akten und Handschriften, zu welchen erst dem Freiherrn v. Hammer, dem das Archiv die wichtigsten Aufschlüsse zu seiner Geschichte Khlest's (I. B. Vorrede S. XI) gab, u. Boczek der Zutritt gestattet wurde.

Nach des letteren Versicherung (Reisebericht für 1843, MS.) enthält dieses Archiv nicht nur für die Landesgesch.,

sondern auch für die neuere polit. Verfassung Mährens die intereffantesten Uften, vorzüglich aus dem 17. Jahrh., darunter vor Allem:

1) die für Mähren so wichtige ämtliche Correspontenz bes Rardinals Dietrichstein, als Landesbauptmannes, Gubernators und Generalcommiffars von Mahren, mahrend ber 3. 1621-1636, mit den beigeschlossenen faif. Driginal-Rescripten. Wie umfangreich diese Correspondenz ist. zeigt schon bas, übrigens nichts weniger als vollständige Repertorium über die an den Kardinal vom 2311 1623 — 519 1636 eingelaufenen faif. und fon. Briefschaften, von 1182 Fol. Geiten.

Diese Correspondenz ergänzen die in demselben Archive befindlichen, eben so wichtigen Alten,

2) die mähr. Rebellion betreffend,

3) Correspondenz über die Rebellion in Mähren,

4) Commissionsprotofoll über die Un= tersuchung ber mähr. Rebellen,

5) verschiedene Bittschriften ber inquirirten mährisch.

Rebellen, und

6) das Confistationsprotofoll über die

Güter der mähr Rebellen.

Von Familienschriften erwähnt Boczek insbesondere der hier aufbewahrten, mit Originalen dokumentirten ausführlichen Biographien der Regierer des Hauses Dietrich=

ftein, aus der alteren Zeit namentlich :

a) des Abam von Dietrichstein 2 Fol. Bbe. (unter bem bie Hicht. Nifolsburg zur fath. Religion zurückgeführt wurde und von dem hier 600 Briefe Rudolph II. an ihn sind -Hormanr's Taschenbuch 1821 S. 76),

b) bes Rarbinals Dietrichstein,

c) bes Kürften Maximilian Dietrichstein,

d) ber Geschwister Sigismund, Carl und Esther

v. Dietrichstein.

Auch befinden sich hier — außer andern Urkunden, wie von Leipnit, Beistirchen, Drahotusch, ber Abtei Wilimow und Propstei Auerschitz u. a., auch ein

Copiarum literarum Francisci a Dietrichstein, Card.

et Epi. Olom. 1609-1611, fol. MS.

Historia domus Dietrichsteinianae MS. saec. XVII. fol.

Monumenta historiae dom. Diet. M.S. saec. XVIII.

Monumenta familiae Nikolsburgensis ordinis Capucinorum in ordinem digesta 1769, MS. fol.

Uften über das Collegiatstift zu Rikolsburg.

Die vom Kardinale Dietrichstein gegründete, vom Jestuiten Dingenauer katalogisirte, aber von den Schweden geplünderte Bibliothek in Nikolsburg \* enthält (nicht 20000 Bde., wie es in der österr. Encykl. IV. 52 heißt sondern nur) — nebst vielen noch nicht verzeichneten meist neueren Druckwerken, 9753 größtentheils alte aus allen Fächern der Gelehrsamkeit und 675 Handschriften in 440 Bänden, unter denselben viele Incunabeln und Seltenheiten

(Wolny II. 2. I. S. 217).

Diese Bibliothek nimmt unter den vielen Bibliotheken des Landes wegen Reichhaltigkeit an seltenen vaterl. Druck-werken und Handschriften (von welch' letteren Boczek 295 verzeichnete) nach der Olmüßer Univ. Bibl. den 1. Rang ein. Ueber die Religionsbewegungen in Böhmen und Mähren während des 15. Jahrh. haben sich in dieser Bibliothek allein an zwei Hundert Schriften erhalten, wovon gewiß ein Drittel bisher unbekannt war, von Huß allein 34 Schriften, weiter eine kurze Chronik von Bühmen von 894—1389, eine sehr kurz gestaßte Chronik Böhmens von 1253—1437 u. m. a. (Boczek's Reisebericht 1843, MS.).

In dieser Bibliothek befinden sich auch das Inventarium der, 1505 registrirten brieflichen Urkunden auf dem Schlosse Carlstein (in 10 Truhen), die Statuten des Prager Erzbischofs Ernst, der Dlemützer Bischöfe Conrad und Johann, die Bücherssammlung des Theod. Beza aus Genf, voll wichtiger Manuscripte zur Geschichte der Reformation, Akten über den Streit der böhm. mit den schles. Ständen 1546, kaiserl. Declaratorien 1680—1728, 2 Bde. sol., und von Ferd. III., Chronik von Desterr., fol. jus prov. Moravicum, fol., Verhandlungen zwischen Böhmen und Mähren

<sup>\*</sup> Stredowsky sacra Mor. hist. Borrede, Monse infulae p. 125; Moravetz III. 262, 472; Schwarz II. 255; Brünner Wochenbl. 1826, Nro. 84, 85.

1608, fol., böhm. Constit. unter Ladislaw und 1492, 4. u. m. a. (Dingenauer's Catalog von 1631, 1255 Werke enthaltend, von Cerroni abgesch., in der Bibliothek d. Grasfen Taroucca).

II. Das fürstlich Collatto'sche Familienarchiv zu Pirnit (Iglauer Kreises)

bewahrt die ämtliche Correspondenz des k. k. Hoffriegsraths= Präsidenten Rombald Grafen von Collalto von 1625-1630 in mehr als 4000 Briefen mit den hervorragenosten Männern der Zeit (darunter von Waldstein allein 305 Briefe, unter welchen 231 eigenhändig von ihm, 1845 noch 24 von ihm, und 63 vom Kardinal Dietrichstein gefunden) über die Kriegs= und polit. Greigniffe in Defterreich, Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Holland, Italien, Spanien, Polen und der Türkei, die Correspondenz besselben Grafen, als Obristen und Generals, von 1600 —1625, für Desterreich, Ungarn und Mähren nicht ohne Belang, das Archiv der seit mehr als 200 Jahren in Mäh= ren begüterten Familie Collalto, das Teufenbach'iche Archiv vollständig, das gräflich Thurn'sche zum Theile, Die interessante Correspondenz des f. f. Hoffriegsraths= Dra= sidenten Baron Mollart mit dem Rardinale Rhlest (von bem 73 Briefe da sind) u. m. a.

Boczek ließ von diesen Correspondenzen 900 Stücke n. (1845) 498, welche nämlich die wichtigsten schienen, abschreiben, es erübrigen aber noch eine bedeutende Anzahl von Briefen anderer hochgestellten Personen, dann der unstergeordneten Generale, Kriegsobersten u. Kriegscommissäre (bei 70 Stück), welche über die bereits copirte Waldsteins Collalto'sche Correspondenz ein ungemein helles Licht versbreiten. Außerdem besinden sich daselbst noch viele Briefe in Chiffern, in türk, span., ungr. u. andern Sprachen, größtentheils noch ungeordnete Akten der Familien Collalto, Teufenbach, Thurn u. a. in mehreren großen Kisten. (Bozuersteinbach, Thurn u. a. in mehreren großen Kisten. (Bozuersteinbach, Thurn u. a. in mehreren großen Kisten.

czef's Reiseberichte 1843 u. 1844, MS.).

III. Das gräflich Podstathy'sche Archiv zu Teltsch (Iglauer Kreiser)

bewahrt, nebst mehreren, die Herrschaften Teltsch und Pernstein und das Stift Neureisch betreffenden Ur-

funden, auch ein interessantes Urkunden: Copiar des mähr. Dberstkämmerers und Landeshauptmanns Zach arias von Neuhaus aus dem 16. Jahrh. und einen Theil der ämtlichen Correspondenz des Landeshauptmanns Paul Christoph Grafen Lichtenstein=Rastelforn (1642—1648), die Umtskanzlei aber zwei mit Urkunden und geschichtlichen Daten versehene Urbarien (Boczek). Nach Cerroni sind im Schloßarchive auch die sämmtl. Diplome und Familienurkunden des gräfl. Hauses Lichtenstein=Rastelforn seit 1508, die Befreiungen der Neuhause für die Städte Teltsch und Zlabings in Ubschrift, Geschichte des Hauses Rosenberg aus dem 17. Jahrh. auf einem langen Pergamentstreifen u. a.

#### IV. Das gräflich Magnisiche Archiv zu Straßnitz (im Hradischer Kreise)

enthält zwar nicht, wie es heißt, das alte Archiv der Kraware, wohl aber die vollständigen Aften und Urkunden
ter Magni seit 1581, besonders die (von Boczek noch nicht
benützte) wichtige Correspondenz des 1652 † Oberstlandrichters Franz Grafen Magni aus der Zeit des 30 j. Krieges, dann einen Theil der Urkunden der Zierotin,
Braida und Paravicini, wie auch die sämmtlichen auf
die Unterthansverhältnisse von Straßnitz und mehrerer Güter in Mähren Bezug nehmenden Aften seit der 2. Hälfte
des 16. Jahrh. (Boczeks Reisebericht 1842, MS.)

## V. In Jarmerin (Znaimer Kreises)

befindet sich das fürstlich Kaunitische Central Archiv und (angeblich) die vollständige Correspondenz des österr. Staatskanzlers Fürsten Kaunit, beide von Boczek nicht benüt; über die Familienakten (die noch unausgepackt sein sollen) befindet sich ein summar. Verzeichniß in Austerlitz.

Des einflußreichen Gerhard von Duestenberg, Bessitzers von Jarmeritz, Correspondenz aus der Zeit des 30jäh. Krieges suchte Boczek vergebens, obwohl sie in den Archivszverzeichnissen erscheint (dessen Reiseberichte 1844 und 1845, MS.)

VI. Die merkwürdige gräfl. Daun'sche Burg B ötstau (Znaimer Kreises), der Sig ber Lichtenburge, Strein

und Wlassim, bewahrt nebst der Zriny'schen Bibliothek, Wassen- u. Rüstkammer, auch ein Archiv (Wolny III. 558). dessen Inhalt noch unbekannt ist.

# VII. In Butschowig (Brünner Kreises)

befindet sich nicht (wie man angegeben) das Lichtensstein'sche Familien Mrchiv (das in Wien ist), wohl aber die Central=Registratur der großen Lichtenstein's schen Besitzungen. Boczek konnte nur die Repertorien ein=

feben. (Deffen Reifebericht 1843, MS).

Die hier aufgehäuften massenhaften Ukten müssen uns gemein reichlichen Geschichtsstoff, wenn auch vielleicht mehr von örtlichem Interesse, biethen; nicht etwa auch Urkunden des mächtigen Hauses Boskowiß, welches die Lichtensteine beerbten? Die Rechnungen dieses in den prachtvollen Prunkzimmern des letzten Boskowiß untergebrachten, an alten Handschriften reichen Urchivs gehen bis 1545 zurück.

# VIII. In Selletit (Znaimer Kreises)

befindet sich die bisher ganz unbeachtete, aber für Mähren wichtige gräflich Chorinsky'sche Bibliothek (wohl der früsheren Besüber Grafen Berchtold und Walldorf), in welcher nach dem, zu Sadek aufbewahrten älteren Cataloge eine namhafte Zahl Handschriften über Mährens Landesperfassung u. Geschichte, außerdem aber noch eine große Zahl alter, auf Pergament geschriebener Bücher, die noch in keinem Cataloge verzeichnet sind, und vielleicht selbst die noch immer vermisten Archive des Klosters Trebitschrieben sollen. (Boczek's Reisebericht 1845, MS.).

#### 1X. In Buchlau (Gradischer Kreises)

werten, nebst vielen andern urk. Schätzen, den Satzungen des bekannten alten Jagdgerichtes und der auserlesenen Büchersammlung des großen Menschenfreundes Grafen Berchstold auch die Gedenkblätter des Olmützer Lehenhofrichters Hanusch Sigmund Peterswaldsky Freiherrn von Petersswaldsky Beschreibung diesser Burg 1837 S. 16, 107, 110, 120, 130; Wolny III. 168). Ist nicht hier oder etwa in Pullity (Znaimer Kreises) das Familien-Archiv der Berchtolde und ein

liter. Nachlaß des einflußreich gewesenen Hofkammer Disrektors Jakob Freiherrn von Berchtold († 1641)?

## X. In Tobitschau (Olmüger Kreises)

soll der Landeshauptmann Ctibor von Cimburg († 1494) nebst einer bedeutenden, im 16. Jahrh. den Jesuiten in Olmütz geschenkten Bücher = Sammlung auch ein reichhaltiges Archiv angelegt haben, das nach manchen feindlichen Plünderungen u. andern Unfällen jest noch bedeutend genug, aber nicht geordnet ist. (Wolny V. 767).

Wohl mag vorausgesetzt werden, daß sich in diesem Sitze der Cimburge, Pernsteine, Salm=Neuburg (aus denen der Landeshauptmann Julius, 1637—1640, im 30j. Kriege), Peterswald u. Khünburge manche

geschicht. Dokumente erhalten haben.

XI. Das Archiv oder vielmehr die Sammlung des Oberstkanzlers Grafen Mittrowsky († 1842), früher zu Wiesenberg in Mähren, nun zu Großherrlitz in Schlessen, die Frucht eines halbhundertjährigen, von glücklichen Umständen begünstigten Bienenfleißes, soll reich an vaterl. Druckwerken, noch mehr an Handschriften u. a. sein.

XII. Die gräflich Zierotin'sche Bibl., früher in 3 großen Zimmern des Schlosses zu Ullersdorf aufbes wahrt, seit dem Verkaufe dieser Herrschaft 1802 in Blauda.

XIII. Das gräflich Haugwitz'sche Archiv in Namiest enthielt nicht nur das Familien - Archiv und viele
Schriften, wie alte Grund = u. Waisenbücher aus der Zeit
der Zierotine, sondern auch die für die Zeitgeschichte
ungemein wichtige Correspondenz u. Amtsberichte des 1765
† ersten öster. Staatsministers Friedrich Wilhelm Grafen
von Haugwitz. Vor 2 Jahren sollen bei Sichtung des
Archivs diese Bücher und Schriften (18 Kisten älterer
Schriften bis 1790) verbrannt worden sein.

XIV. Das Archiv der Kromauer Linie der Fürsten

Lichtenstein zu Kromau.

XV. Graf Sylva-Taroucca, ein sehr eikriger Freund der böhm. Nationalität, Literatur u. Sprache, ermarb unter Andern an Handschriften zur mähr. Gestchichte (aus Cerroni's Sammlung größtentheils):

Adnotationes ad hist. Bohem. Annuæ lit. Je-

suit. Olom. 1767-1772. Balbini acta circa Monast. Pustom. Beiträge zur Religionsgeschichte ber Stadt Iglau. Cerroni, das evangel. Burgerftift zu Iglau im 16. Jahrh. Dto. Lutherthum in Iglau. Desfelben Denkwürdigkeiten der Stadt Iglau, 4. (nur Auszüge, Material). Desf. über die Tuchmanufaktur in Iglau, 4. Desf. Dedikation an die f. Städte, Mahrens, 4. Margy, genealogia patriciorum Iglav., 8.; Desf. Berzeichniß des Igl. Magistrates v. 1555-1761, 8.; wahrscheinlich desf. Fortsetzung der Chronik v. Iglau v. 1500 – 1577, 4. Mahr. Landtagsbeschlüffe 1605-1620, 3 Bbe. Census antiqui colleg. ecclesiæ Brun. Cerroni, analecta fratres Bohem, concern. Dto. die bohm. Bruber. Dto. diplom. Jodoci March Mor. Dto. histor. Nachricht von den evangel. Gemeinden in Mahren. Epistolæ autogr. eruditorum Mor. Fragmenta ad concil. Constant. 1457. Habrich Monast. Pustom. Inschriften auf Glocken. Monasteriologia Moraviæ. Ueber die Besetzung von Olmütz durch die Schweden 1642-1650. Picarditarum Holeschov. synod. 8. Maji 1616. Præpositura in Cumrowitz. Preugen-Ginfalt in Straßnit 1742. Religionsbeschwerden der Ginwohner Mährens. Suppeditata ad hist. Monast. Moraviæ. Ziegelbauer Bibliotheca Bohem. Zury histor. de Welehrad. Zwettler informatio de Pustomer. Rniha Towacowska. Hoffer's Geschichte ber mahr. Rebellion u. m. a. Bauschef Berzeichniß ber Vernstein'schen Urkunden u. Schriften im Raudniger Urdive (Urfunden, Briefe u. bgl.). Dingenauer Catalog der Dietrichstein. Bibl. in Nifolsburg von 1631, 1255 Werke, abgeschrieben v. Cerroni. Catalog ber flav. bobm. Bibliothek (eines mahren Schatzes ber bohm. Liter.), bes evangel. Pastors zu Torschau in Ungarn, Georg Riban, † 31112. 1812, meist von Cerroni, bem er wichtige Bei= trage zu seiner Wesch. der mahr. Buchdruckereien lieferte. Catalog der Bibl. des Prof. Monfe. Index alter MS. Bihl. Eccæ metrop. Prag. (von Cerroni's Sand). Cerroni's Machrichten von den Bibl. der Lippa, Boffowit, bes Carl v. Zierotin u. des Freiheren Mar v.

Deblin. Dto bto. der Olmüßer Capitel=Bibloisthek (eigentlich nur über Středowsky's MS.). Dto. dto. von Kloster-, Kirchen- u. Privat-Bibliotheken in Mäh-ren (eigentlich Urchiven). Cerroni's Drig. Catalog seiner Bücher-Slg.; dto. seiner MS.-Slg. Hirsch men-zel, 42 Bücher d. Welehrad. Bibl. Des Olmüßer Bi-bliothekars Karmasch ek († 1809). Merkwürdigkeiten der Olmüßer Univ. Bibl. auß dem 15. Jahrh. 4. (im europ. Journal Brünn 1794—1798 gedruckt, mit e. Forts. v. 1809); dto. auß dem 15. u. 16. Jahrh. Fol. (sehr wenig für Mähren).

# II. Abtheilung.

Archive in Dester. Schlesien.

Dester. Schlessen ist arm an ältern Urkunden. Nach den Versicherungen der schles. Geschichtschreiber Ens und Heinrich (in Briefen an Boczek vom J. 1833) soll in diesem Lande kein Archiv sein, wo Urkunden vor dem J. 1306 aufzusinden wären.

Doch fand Ens selbst an Troppauer Urkunden von 1224—1306 11 Stück im Rathhause, die er für die Ge-

schichte u. Beschreibung des Oppalandes benütte.

Auch wurden bei dem schles. öffent. Convente in Troppau, dessen älteste Urkunden man aus dem 15. Jahrh. hielt, 1834 einige aus dem 13. u. 14. aufgefunsten. Die schles. General=Steueramtsbuch halstung in Troppau bewahrt die Befundstabellen u. Specissisationen des reftisisatorischen Steuerkatasters vom J. 1722 und 1733 mit den Nachträgen der Pfarren, Kirchen und Schulen von 1790, dann 4557 Stück Josephin. u. provis. (1820) Steueroperate von Dester. Schlessen.

Gine Chronif Berbord's von Füllstein, Die

in Grabin gewesen, sandte Ens 1834 an Boczek.

Die Troppaner Commende soll aus der Zeit vor

bem 30jahr. Rriege nichts besitzen.

Das 1814 gegründete Eroppauer Museum bes sitt eine schles. Büchers, Urk., Münze u. Wappen-Samms lung, Alterthümer aus Schlesiens Urzeit u. Mittelalter

(gefunden zu Lobenstein, Kreuzendorf, Groß: Ellgoth und Patschkau) u. a. (Ens Oppaland II. 157—216, Mora-via 1838 N. 56—58). Die Urk. Slg. beginnt 1224; von da bis zum 17. Jahrh. sind Urk. von allen Tropp.

Fürsten im Drig. ober in vidim. Abschriften ba.

Das von Scherschnik gegründete Teschner Musseum enthält eine handsch. histor. geogr. Beschreibung des Fürstenthums Teschen von Richard; ein Tasgebuch Tylgner's bis 1635 (Scherschnik's Teschner Schriftst. S. 138, 157), Scherschnik's u. Polzer's Handschriften, diarium Soc. Jesu Teschinii, Protokoll der Urkunden des Conviktes S. Trinit. u. a., eine bedeutende Bibliothek, mehr als 140 MS. (Heinrichs Geschichte des Herzogthums Teschen S. 205, 24, 113, 134, 196, 200). Die Archive der ehemaligen Landskände und

Die Archive der ehemaligen Landstände und der Herzoge in Troppau u. Teschen, die Stadt archive von Troppau, Teschen (dessen Urkunden der Bürgermeister Kausmann ordnete) u. a. dürsten ohne Zweissel noch histor. Stoff für die vernachlässigte Geschichte Dest. Schlessens liesern; aus Anlaß der Verhandlung wegen Orsganisirung der schles. Landrechte wurden (1834) 36 Orig. Urkunden über die Rechte u. Freiheiten des Herzogthums Troppau von 1378 u. 1420—1750 eingesendet. Das Teschner Landrecht besitzt keine andern als die in der Teschener Landesordnung enthaltenen Privilegien.

In Freudenthal, woher Olmütz die Magdeburger Rechte bezog, durfte, obwohl diese Besitzung erst 1621 an den deutschen Orden kam u. das Piaristen = Collezgium erst 1731 entstand, doch auch eine histor. Nachforsschung nicht ohne Erfolg sein. Die im 17. Jahrhunderte vom Troppauer Stadtrathe reclamirten Urkunden der dortizgen Commende (Kneifel II. 2. T. S. 150) werden wohl hier ausbewahrt werden, wie auch Bukisch († 1700) schles. Religionsakten, 7 Fol. Bände, da sein sollen.

Als Ottokar II. das Fürstenthum Troppau für seisnen Sohn Niklas von Mähren trennte, wurde für dasselbe (u. das bis zu Ende des 14. Jahrh. vereinte Jägerns dorf) eine Landtafel geführt, die aber 1431 versbrannte. In diesem Jahre wurde eine neue verlegt, die bis 1802 fortgeführt in 37 Bänden besteht; die 1802

verlegten Hauptbücher umfassen uoch 16 Bände. Bis 1747 wurden sie in mähr., seitdem in deut. Sprache geführt.

Die Jägerndorfer Landtafel beginnt mit dem 3. 1404 in deutscher Sprache, wurde 1409—1426 in lat., von da bis 1641 in mähr., seitdem in deut. Sprache geführt u. besteht bis 1802 aus 15 Bänden, seitdem noch aus 2 Quaternen (Schembera Gesch. d. Landtafel in Mähren u. Troppau, 1847). Weder Kneifel, noch Ens, haben

biese öffent. Bücher benütt.

Die Teschner alte Landtafel verbrannte 1789 mit der Stadt Teschen. Die jetzige Teschner Landtasel geht bis auf das Jahr 1549 zurück und besteht bis zum Jahre 1769 in 24 Bänden. An weiteren Urkundenbüchern bis zum Jahre 1850 bestehen für Güter und ständische Häuser, Gärten 40 Bände, nebst 5 Hauptbüchern, woraus die Tabularextrakte formirt werden. Für die Freisassen=Besitzungen im Teschner Kreise bestehen die Urskundenbücher vom Jahre 1767 in 15 Bänden, nebst 3 Hauptbüchern.

Die Bieliter Landtafel läuft vom Jahre 1718, enthält bloß die Herrschaft Ernstorf und die Stadt Bielitz mit einigen Dörfern, mit Urkundenbüchern in 5 Bänden, mit einem Hauptbuche in 1 Bande. Die Urskundenbücher der Bieliter freisäßlichen Parzellensbestiger bestehen in 3 Bänden, mit einem Hauptbuche in

1 Bande.

Auch das Fürstenthum Reisse hat in Johannesberg

seine Landtafel.

Die schles. Hypotheken bücher (über die schles. Fürstenthümer u. Standesherrschaften) befinden sich seit 1782 in Brünn, wo sie das m. s. Landrecht fortführte.

# III. Abtheilung.

Archive außerhalb Mähren u. Deft. Schlefien.

Unendlich reicher Stoff ruht noch größtentheils uners forscht und unbenützt in den Archiven anderer Länder.

Da ich sie auch nicht aus eigener Unschauung fenne,

muß ich mich auf die bisher zugänglichen Bemerkungen Underer beschränken.

#### A. In Desterreich:

1. Der früher bestandenen f. f. vereinten hoffanzlei, nun des Ministeriums des Innern.

Das reichhaltigste Archiv für die Geschichte beider Länder, besonders der neuern Zeit, ist jenes der gewesenen Hoffanzlei, deren Bestand auf das uralte k. böhm. Oberststanzleramt, den von Max. l. 1502 errichteten öster. Hofsrath u. die dem ersteren (1611) beigegebene deutsche Expedition für Schlesien u. die Lausitz zurückgeht, eigentlich aber von Ferdinand II. zu Wien begründet u. (1625–28) geordnet wurde. Ihr Archiv u. ihre Registratur bewahren einen Asten = Reichthum von einem halben Jahrtausende\*, der um so wichtiger ist, als alle bedeutenderen Verhandslungen der untergeordneten Länder, insbesondere auch die Ertheilung von Privilegien, dahin gelangen mußten.

So viel mir bekannt, hat noch Niemand diesen Schatz

für Mährens u. Dest. Schlesiens Geschichte erforscht.

II. Der früher bestandenen f. f. allgemeinen Hoffammer, nun des Finange Ministeriums.

Das Archiv der unter Carl VI. zu einer allgemeinen Hofkammer vereinten einzelnen Landes-Hofkammern, trefflich organisiert, enthält Schäße histor. Dokumente der Vorzeit\*\*. Auch diese sind für Mährens u. Dester. Schlesiens Geschichte noch nicht benützt.

III. Das k. k. geh. Haus=, Hof= und Staats= Archiv.

Dieses, unter M. Theresia fest begründete u. erweisterte, unter Franz II. außerordentlich vermehrte Archiv, in welches, wie wir gesehen, auch Drig. Urkunden von den mahr. Ständen u. Klöstern eingeschickt wurden, verspricht

<sup>\*</sup> Dester. Archiv 1830 R. 74; öster. Encykl. ll. 612—615.

\*\* Dester. Archiv 1829 S. 247; Geschichte des f. f. Hoffammerarchivs von seiner Entstehung unter Max. l. bis 1816, von Megerle
von Mühfeld, MS. in der Bibl. der Hofkammer; öster. Encykl. ll. 611.

bie größte Lese\*. Fürst Metternich hatte 1846 schon bessen Benützung Boczek gestattet; bessen Tob verhinderte dieselbe.

Das Archiv besitt insbesondere auch die in ihrer Art einzige Siegel= und die Urkunden = Sammlung zur Beschichte des Johanniter = Ordens von Smitmer (öfter. Encuff. II. 285, V. 66).

## IV. Des bestandenen f. f. hoffriegsrathes, nun Kriegs = Ministeriums.

Das auf Erzherzogs Carl Anregung 1801 errichtete Rriegs-Archiv nebst der Bibliothet \*\* durfte für die Geschichte der neueren Rriege, Ginfalle u. a. ohne Zweifel reichen Stoff, besonders im Zusammenhange mit dem bebeutenden Materiale des mähr. Gub. Archivs u. der Urchive in Nifolsburg, Pirnig, Teltsch, Strafnig, Ung. Brod u. a. besigen.

# V. Der f. f. Wiener Sofbibliothek.

Sie enthält einen fast unerschöpflichen Schat an Monographien u. Compilationen unter ihren mehr als 300,000

Druckwerken u. ungefähr 12,000 Sandschriften \*\*\*.

Die letteren hat Chmel, im Interesse ber Geschichte, besonders der öster., verzeichnet u. excerpirt, Wien 1840, 2 Bde. S. auch Pert im Archive d. Gesell. für ältere beutsche Geschichtskunde, Frankfurt am Main 1821, II. 3. S. 5 u. 6.

In der Wiener Sof. Bibl. find für Mährens Geschichte, nebst vielen Schriften zur Geschichte ber Suffi= ten, an MS.: Brünner Recht, MS. aus bem 17. Jahrh., Geschichte des Herburger Monnenflosters in Brunn 1239-1577, Verhandlungen in Brunn 1435 zwischen den Böhmen u. den Abgesandten des Basler Concils, MS. des 15. Jahrh., Leben der h. Cyrill u.

S. 254—256, 298, 303, 326—331.

\*\* Dest. Enc. III. 293. VI. 521; verlor viel durch ein Feuer 1699.

\*\*\* Dester. Encyfl. II. 598—602; öster. Archiv 1835 Nro. 1—6;

Mosels Geschichte, 1835.

<sup>\*</sup> Hormayr's Gesch. von Wien 2. Jahrg. 2. B. 2. u. 3. H. 5. 57-75; Dester. Encyfl. II. 284-286; Archiv f. Bohmen 3. B. (1795)

Methud, Privilegien des Olm. Bisthums 1144—1623, Reihe der Olm. Bischöfe 887—1664 u. dto. bis 1711, große Slg. der Olm. Bisch. u. Cosist. Defrete, Briefe des Olm. Carthäusers Niclas über die Reperei in Mähren u. Böhmen 1434, des Bresl. Bischofs Rustolph Briefe über Mathias Thaten in Mähren u. m. a. (Cerroni's Auszug aus dem Cataloge von Perp, MS. beim Grafen Taroucca).

## VI. Ardiv ber nieder. ofter. Stande.

Bei dem innigen Wechselverkehre Mährens mit Dessterreich seit der frühesten Zeit dürfte das Archiv der n. ö. Stände u. ihre reiche Handschriften = Sammlung (von Enenkel, Strein, Abensperg, Fischer, Aichen, Rauch, Smitmer, Wißgrill, Penkler, Bergenstamm u. a.) auch für unser Land, besonders auch dessen Genealogie, von Gewinn sein (Dester. Archiv 1835 N. 74—79).

- VII. Das Archiv ber Fürsten Lichtenstein in Wien dürfte reich an Dokumenten für die mähr. Geschichte sein, da die Familie seit dem 13. Jahrhunderte in Mäheren begütert u. nicht arm an hervorragenden Männern ist.
- VIII. Das Schönfeld'sche Museum in Wien, nun im Besitze des Freiherrn Dietrich; besonders reichhaltig u. merkwürdig ist das diplomatisch heraldische Archiv. (Dest. Archiv 1823 N. 8, 17, 1824 S. 538; öster. Encykl. IV. 578—580).
- 1X. Die Sammlungen des Freiherrn von Bretfeld in Wien, merkwürdig durch eine Bibliothek, wichtig in Geschichte u. Rumismatik, eine Münze u. Mestaillen = Sammlung von mehr als 30,000 Stücken u. eine ungemein bedeutende genealogisch = heraldisch = sphragistische Sammlung (Dester. Encykl. 1. 380).
- X. Die Sammlungen in Linz. Sehr schätzbar ist die Sammlung der Original Urkunden u. getreuen Absschriften im Museum zu Linz, besonders für die Zeit von Albrecht I. bis Max. I. Sine reichhaltige Quelle gewähren die Aktenstücke u. Landtagsverhandlungen im ständ. Urschive, mehr als 100 dicke Bände, auch für die Nachbar-

länder, besonders für die Zeit von Rudolph II. u. Masthias (Prig. II. Vorrede).

#### B. In Böhmen:

# I. Das böhm. Kron-Archiv zu Prag,

gebildet 1749—1750 aus den Archiven vom Wissehrad, Carlstein\*, dem Prager Königshofe, aus der alten, in Innsbruck wieder aufgefundenen Reichsregistratur von der Zeit Carl IV., Wenzels, Sigmunds, aus jener der Statthalterei und Rammer, aus dem Altstädter, Wittinsgauer, Kinsty'schen und Kolowrat'schen Archive; es muß nicht wenige geschichtliche Dokomente für die böhm. Kronsländer Mähren u. Schlessen enthalten, worunter insbesondere erwähnt werden 6 Bände Majestätsbriefe u. a. von 1531—1566, auch für die beiden genannten Länder (Jungmann S. 255).

II. Das böhm. National=Museum in Prag, 1818 gegründet, dürfte unter seinen Urkunden, Druckwer=ken, Handschriften, Münzen (über 6000 vaterländ.) u. a. (öster. Encykl. II. 349) gewiß auch Manches für Mähren und Schlessen haben.

# III. Das Archiv des Prager Domkapitels (Schottky's Prag II. 421),

enthält eine für Böhmen äußerst schätbare Handschriften- Sammlung, besonders eine große Menge Formelbüch er aus dem 13., 14. u. 15. Jahrh. (darunter des Mährers Petri de Unczow [Neustadt] tractatus de arte notariatus) (Palach über Formelbücher II. Lief. S. 4), eine große Jahl MS. zur Geschichte der Hussiten u. a., eine sehr aussührliche supplicatio status ecclesiastici in Moravia ad Ferdin. II. pro restitutione dignitatis, Fol., lectiones de S. Cyrillo et Methodio. (Cerroni's index Man. Bibl. Ecce Metr. Prag., MS. beim Grasen Tarvucca, 4. 20 Bl.).

<sup>\*</sup> Balbini Miscell, lib. III. C. 8. S. 106; Borott, der Majestäts. brief von 1609 S. 58.

IV. Die Bibliotheken des Stiftes Strahow in Prag (Schottky II. 419),

wie jene der Stifte Selau, Offek und Brewnow, welche mit Mähren in vielem Verkehre waren.

- V. Die Prager Universitäts Bibliothef.
  - VI. Die Bibliothek der Fürsten Lobkowit in Prag,

besonders an seltenen vaterländ. Druckwerken und Handsschriften, namentlich aus der Büchersammlung des Univ. Syndikus Dr. Putlach er, reich (Dester. Encykl. Vl. 541) kann von einem mähr. Geschichtforscher eben so wesnig übersehen werden, als

VII. die Lobkowitische Bibliothek in Raudnit, welche unter ihren 40,000 Druckwerken u. den vielen seltenen Manuscripten (Sommers Böhmen XIII. 124) auch Familienakten des mächtigen mähr. Hauses Pernstein bewahrt. (Mittheilungen der mähr. Ges. 1822 S. 243, Brünner Wochenbl. 1824 S. 292; Verzeichniß der Pernst. Schriften von Bauschek in der Bibl. des Grafen Taroucca).

## VIII. Das Archiv zu Wittingau (Trebona),

ehemals der mächtigen Rosen berge, nun der Fürsten Schwarzenberg, erklärt Boczek für ein Landesarchiv von Böhmen und Mähren im strengsten Sinne des Wortes, nachdem sich dort die Familienarchive der mähr. Geschlechter Krawař, Sternberg (mähr. bis 1400), Lusdanit, Lippa, Ružel von Žerawitz u. a. befinden, für die Geschichte des Herrenbundes gegen Wenzel und die Geschichte des Markgrafen Jodok u. v. a. dort eine Hauptquelle ist.

Rurz benützte dasselbe (dessen Geschichte Ottokars u. Rudolphs, Vorrede VII.), weit mehr Palacky, Boczek 1846

ungefähr ben 15. Theil erft.

# IX. Das Neuhauser=Archiv

ber Grafen Czernin soll in Böhmen nur von dem Wittin= gauer übertroffen werden, Mähren aber fein gleiches Pri= vatarchiv haben. Die sehr zahlreichen Urkunden und Akten dieses Archives sollen wohl zur Hälfte Mähren betreffen, benn daffelbe bewahrt nebst ben gesammten alten Archi= ven der mahr. Dominien Teltich, Schelletau, Dat= schitz, Ungarschitz, Rudaletz, Studein, Pirnitz, zum Theile auch von Sadek und fast aller kleineren, im westlichen Theile bes Iglauer und Znaimer Rreises geles genen Guter, dann nebit den vollständigen Aften ber Familien Reuhaus, Rragir, Glawata und einzelnen wichtigen Urkunden fast aller bedeutenderen mähr. Familien auch noch eine namhafte Anzahl von wichtigen Landesverhandlungen und Urfunden, felbst Landesprivilegien im Driginal, weiter aber auch, nebst bem interessanten Briefwech= fel mehrerer mahr. Dberftlandesofficiere, die überaus wich= tige Correspondenz der drei obersten Rangler Adam und Joachim von Neuhaus, bann Wilhelms Grafen von Slamata, so wie beffen voluminoses Werk, Die Beschichte seiner Zeit, viele Aften über die protest. Parthei, über die fath. Religion, Waldstein, überhaupt die wich= tigsten Beitrage zur Geschichte des 30jahrigen Rrieges (Boczef's Reisebericht 1844, Mipt., er hat nur 354 Rummern flüchtig vorgemerkt. S. auch oft. Lit. Bl. 1845 Mr. 119.)

# X. Das Archiv zu Hořowit

der Grafen Wrbna bewahrt den handschriftlichen Nachlaß des berühmten Carl von Zierotin, insbesondere einige Foliobände vaterländischer Briefe und Errinnerungsblätter von 1592—1620 (Jungmann S. 255), viele und versschiedene Puhonen= und Nalezen= Sammlungen aus Mähren von 1460—1609, die kniha Towaczowska, knihy pamietni Markgr. Morawského v. 1475—1588 mähr. Landtagsbeschlüsse 1525—1614, Rechts= und andere Sachen (ebend. S. 113, 114, 198, 252, 254).

XI. Die gräfl. Thun'sche Biblithek zu Tetschen; sie besitzt Brünner Rechte, Mspt. von 1543 (Jung-mann S. 115).

XII. Die gräfl. Nostip'sche Bibl. in Prag; von derselben rühmte Kautsch (Nachrichten über Böhmen, Salzburg, 1794 S. 156), die schles. Geschichtsforscher würden hier eine Fundgrube antreffen, die sie in Verwuns derung setzen dürfte.

XIII. Die gräft. Waldstein'sche Bibliothek zu Dux; in derselben war zu Dobner's Zeit ein großer Theil der Sammlungen Pessina's.

XIV. Die Bibliothek der Kreuzherren in Prag. XV. Das Archiv des Johanniter-Großpistoriates in Prag,

von Boczek zum Theile benütt.

XVI. Die Piaristen=Bibliothef in Prag, wo Dobner's Nachlaß ist.

XVII. Das (von Pessina, Mars. Mor. p. 295, 513 erwähnte) Leutomischler bischöfl. Archiv in Zwittau und Littau.

XVIII. XIX. XX. Die Archive der Städte Leut omischel, Landskron, Deutsch brod u. a. biethen dem mähr. Geschichtforscher gewiß vielen reichen Stoff.

In Landskron, wo der Olmützer Bischof Peter ein, in der Hussitenzeit nach Olmütz übertragenes Augustisner Chorherrenkloster stiftete, sammelte Pernikar die Denkwürdigkeiten dieser Stadt, worin auch Manches für

Mährens Geschichte.

Der Verfasser der Geschichte von Leutomischel, Franz Gelinek, legte aus den Orts- und den Archiven der ganzen Umgegend und vielen andern Quellen ein Displomatar dieser Stadt in drei Bänden an, worin viel Insteressantes für Mähren, besonders für die Geschichte der dortigen und Olmützer Bischöfe Johann und Ales während der Hussitenzeit.

Nicht minder schätzbar sind für Mähren die andern Urkunden des Le u tom i schler Bisth., das im innigsten Verbande mit Mähren stand, der in Mähren reich dotirten Leutomischler Prämonstratenser-Abten und der Klöster der Karthäuser und Augustiner-Eremiten, welche sämmtlich nach der Okkupation von Leutomischel durch die Hussiten nach

Mähren übertragen wurden. (Boczek's Reisebericht 1845 Mipt.).

#### C. In Ungarn.

Daß bei der, nun bald ein Jahrtausend dauernden nahen Berührung Ungarns mit Mähren und bei dem ge- wöhnlichen Aufenthalte der Könige, resp. mähr. Markgrafen und schles. Herzoge Sigmund, Mathias, Wladislaw und Ludwig in Ungarn, endlich bei den Ansprüchen, welche dieses auf Mähren und Schlessen erhob, bedeutungs-volle Dokumente für deren Geschichte in Ungarn sein müssen, liegt offen vor.

Un Sammlungen verdienen einer besonderen Ermäh=

nung:

I. Das National-Museum in Pesth, gestiftet 1802 von dem edlen Grafen Franz Szechenyi, mit vielen Druckwerken und Handschriften (Desterr. Encykl. IV. 20-23).

II. Die äußerst reiche wissenschaftliche Sammlung des Miklas von Jankovits (geb. 1773) zu Pesth;

que besitt 800 Bände alte stavische Druckwerke von 1480 an, 1200 geschicht. Mipte. (darunter stav. aus dem 14. Jahrh.), ein Diplomatar böhm. Urkunden aus dem 14. und 15. Jahrh., das Ranzlei-Protokoll Sigmund's von 1420, enthaltend seine ganze Correspondenz vom Constanzer Concilium, ungar. acta publ. von 1440—1720 (5 Fol. Bde.), Diätal-Artikeln seit 1222, Diätal-Akten seit 1443 (12 Fol. Bde.), das epistolarium Georg 1., Rákoky und Ranzleiprotokoll Franz II., Rákoky v. 1708, 1000 Bände Abschriften von Urkunden und merkwürdigen Schriften, einen großen Vorrath von Drig.-Diplomen und Urkunden seit 1167—1800 (mehr als 4000 Stücke) und noch viel Anderes (Hormayr's Taschenbuch 1821 S. 329—356; österr. Encykl. III. 17—19).

III. Die Sammlung bes Georg v. Gyurikovits (geb. 1783) in Preßburg,

sehr reich an gedruckten und ungedruckten Werken, Reichs= tags=Diarien und Akten, Urkunden, Aktenstücken u. a., des= sen reichhaltige Bibliothek und seine eigenen handschriftlischen Werke (österr. Archiv 1825 Nr. 106, 1829 S. 655, österr. Encykl. II. 452—3).

IV. Die Sammlung des Freiherrn Alvis v. Mednyansky,

† 1844 als ungar. Hoffammerpräsident (österr. Archiv 1824 Mr. 121; Hormany's Taschenbuch 1841; österr. Encykl. III. 623).

V. Das ungrische Kron-Archiv.

VI. Das Archiv der bestandenen ungr. Hofkanzlei, und

VII. ber bestandenen ungr. Hoffammer u. s. w.

D. In Deutschland (ohne den öfterr. Ländern).

Wie viel bisher Unbekanntes mögen die Archive Deutschlands, das seit tausend Jahren einen so großen Einfluß auf Mähren und Schlessen geübt, noch bergen? Nur andeuten kann ich:

## In Preußisch = Schlesien.

Obwohl das schles. Prov. Archiv zu Breslau (nach den Briefen Stenzel's an Boczek 1837—1846) an Moravicis bis 1306 nichts enthält, da es sich nur auf Schlesien beschränkt (die älteste Copie daselbst ist von 1130, die älteste beglaubigte Urk. von 1154, das älteste Drigisnal von 1175, aus dem 11. Jahr. gar nichts), so wird doch für die spätere Zeit Mährens, dann aber besonders für österr. Schlesien sowohl darin, als in den sonstigen Aushewahrungsorten von Preuß. Schlesien noch viel Neues zu sinden sein.

Sehr reich ist Schlessen an noch ungedruckten Archive und Bibliothek = Schähen, nicht nur an Urkunden, sondern auch an ausgearbeiteten handschriftlichen Werken, wie sie Thomas, Stenzel, Kries, Wuttke u. a. namhaft machen. Wir können hier nur die wichtigsten berühren. Dahin gehören die schles. Chroniken von Fischer, Neudorf, Hellwig, Schubert, Bößbier, Lenke

ner, haunold, Weister, hante, Wenzel, Göttling, Scholz u. a. (Thomas S. 22–23, 29, 34), die wichtige Breslauer Chronik von Köckriß (Faber S. Rries Borwort XI.), die Schlef. Beschreibungen von Eunrad († 1685, 4 Bde. Fol.), Caspar Sommer († 1730, welcher auch antiquitates Marcomanno-Quadicæ in MS. zurückließ), Werner (1765 vollendet, 5 Bbe. Fol. S. Thomas S. 25—26), die handsch. Werke über die schles. Rechte von Füldener, Seidel, Pachaly, Sternfels u. a. (Thomas S. 55 u. ff.), die schles. Literatur = Werke von Ezechiel (4 B. 4. MS), Runge, Peufer, Groß (33 Bde. 4.), Sommer, Hante, Henel u. a. (Thomas G. 3, 125, 126), Roppan's Sammlung gur schlef. Runft = und Buch drucker = Geschichte (eb. 192), die Werke von Saunold (7 Bbe. Fol.), Rnoll (10 Bbe. 4.) u. a. zur schles. Münzgeschichte (eb. S. 197), Die firchengeschichtlichen Werke von Buckisch (7 Fol. Boe., in Breslau, Hermsborf, Tefchen, Freudenthal u. a.), Hoppe (3 Fol. Bde.) u. Fuchs (Thomas S. 64, 66, 79, Wuttke), die schles. Judengeschichte von Fuchs (eb. 82), Die genealogischen Schriften von Riemer (2 Fol. Bde.), Roppan, Seidel (eb. S. 110 und 111) u. m. a.

Der sehr fleißige u. verdiente Worbs folgte dem Beispiele der schles. Urkunden Sammler Som= mersberg (1729), Füldener (1738), Walter (1742), Böhme (1770), Ehrhardt (1773) u. Dresscher (1774) u. verfaßte ein Berzeichniß aller sches. Urskunden von 965—1500, auch eine Sammlung von Trops

pauer Urfunden (Thomas G. 18).

Wichtig sind die Sammlungen der schles. Fürstentags = Versammlungen zu Warmbrunn (von 1527 —1740 in 115 starken Folio-Bänden), Fürstenstein u. in der Breslauer Rathsbibliothek\*, die Rechnungen des schl.

<sup>\*</sup> Die schles. Fürstentags : Berhandlungen enthalsten im Auszuge Schickfus (v. 1337—1600), Luca (1337—1687) Henel (1337—1708) u (1600—1691) Heinrich Wenzel von Neudorf, Breslau 1691, 4; zum Theile auch Walther Siles, diplom. Il. 53—64.

Rents, des Generalsteuers (seit 1620) u. Zollsamtes im schles. Prov. Archive, die Sammlung der Oberamts Patente auf der Breslauer Rathhauss Bibliothef, die handschrift. Werke zur schles. Steuersgeschichte von Casimir von Hentschel, Sala, von Grossau. Ludwig von Bresler salle drei in Warmbrunn), die reichen Schäße des schles. Prov. Arschivs (S. Kries schles. Steuerverfassung, Vorwort IX—XIV), der Bibliothefen des Stadtrathes, der Gesellschaft für vaterl. Cultur, der Universität, der Bernhardinsirche in Breslau, zu Warm brunn, Fürstenstein, der Leipziger Universitäts Bibliothef u. a. (Wuttke's Schlesien Vorzede VI.).

Welch' ausgebehntes Feld steht bem schlef. Geschicht=

forscher noch offen!

Das seit sechs Jahrhunderten unversehrt gebliebene Arch iv des Domkapitels an dem kurz vor dem J. 1000 gestifteten Breslauer Bisthume ist erst in der neuesten Zeit dem Prof. Stenzel zugänglich geworden und derselbe hat aus den daselbst bewahrten Urkunden (seit 1155) und Handschriften, darunter insbesondere aus dem vom Domherrn Bergh 1619 angelegten Privilegiens buche, dem zwischen 1456—1468 angelegten schwarzen Buche, dem zwischen 1456—1468 angelegten schwarzen Buche, dem Zuch en Unfange des 14. Jahrh., die Geschichte des Bisthums im Mittelalter (Breslau 1845), der Deutschen u. des deutschen Rechtes (Hamburg 1832) geschrieben, wobei, wie sich versteht, auch Dest. Schlessen u. Mähren wesentlich gewannen. Damit dürfte jedoch die Lese aus diesem Archive für beide noch keineswegs ersschöpft sein.

Das Archiv zu Dels in Schlessen, wo sich die Familienakten der Kunstadte u. der Nachkommen des Königs Georg erhalten haben, sollen viel Interessantes für

Mährens Geschichte enthalten.

Des Zierotin'schen Nachlasses in Breslau, des Lippa'schen Familienarchivs zu Swentnik am Zobtensberge haben wir schon früher gedacht.

# Das geh. Archiv in Königsberg,

welches dem deutschen Ritterorden sein Dasein dankt, läßt bisher ganz unbekannt gebliebene Quellen für die vaterl. Geschichte erwarten. Das böhm. Museum begann die dort vorhandenen auf Böhmen u. seine ehemaligen Kronländer sich beziehenden Original=Diplome u. Abschriften derselben

copiren zu lassen.

Schön machte insbesondere auf ein dickes Formular aufmerksam, welches Dekrete u. Edikte böhm. Könige über die Verwaltung von Böhmen u. Mähren, Briefe u. Urstunden auswärtiger Fürsten, Stifts u. Hirtenbriefe böhm. u. mähr. Prälaten u. a. enthält (Monatschrift des böhm. Mus. 1828, 1. B. S. 71—77, 1829, 1. B. S. 291). Ueber das Innere des Handels im Mittelalter dürkte kein Archiv, selbst nicht das zu Venedig, so viele Nachrichten enthalten, wie das Königsberger, wie Rodor fis MS. aus dem Ende des 16. Jahrh. zu Cöln über das Münzwesen L. 456, 457).

## Das f. Archiv in Dresten

dürfte aus der Zeit König Wenzels († 1305), des Markgrafen Wilhelm von Meissen († 1407), des Schwagers der mähr. Markgrafen Jodok u. Prokop, aus der Zeit des 30jähr. (für Müllers böhm. Krieg 1618 – 21, Leipzig 1841 benütt) u. des öster. Successionskrieges (1740 u. f.) u. a. nicht wenig enthalten.

# Das f. Archiv zu München,

besitzt allein über den 30j. Krieg 800 undurchsuchte Foslianten (Aretin begang sie für Max. I. u. Waldstein's Gesch. 1842 u. 1846 zu benüßen) und auch viele Aften über böhm. öster. ungr. Angelegenheiten v. 1606—1636 (öster. Lit. Bl. 1845 N. 27).

# Das ehemalige Archiv zu Heidelberg

muß die Verhandlungen aus der Zeit des Winterkönigs Friedrich von der Pfalz enthalten.

## Bu Bafel

follen die Drig. Protokolle u. Verhandlungen der Concilien von Constanz u. Basel sein. (Boczek's Reisebericht 1845 MS.).

Palacky fand 1849 einen tractatus, quomodo Bohemi reducti sunt ad unitatem ecclesiæ, von Joannes de Raguseo, 94 Fol. Bl. vom Aug. 1431—1013 1433, dann Briefe von Rokicana u. a. daselbst (Brünn. Zeitung 1849 S. 1262).

# Das f. Staatsarchiv zu Berlin,

dürfte insbesondere für die Zeit der Verbindung der Mark Brandenburg mit dem Hause Luxemburg, des Herzogthums Jägerndorf mit dem Hause Brandenburg, für die Gesch. der schles. Fürstenthümer, auf welche dasselbe Unsprüche machte, für die Geschichte der preuß. Kriege u. a. werthsvolles Material bewahren.

#### E. In Schweden.

Mähren und Schlessen verloren durch die Schweden zahlreiche Handschriften u. Druckwerke, da deren u. Böhmens Bibliotheken u. Archive auf Anordnung des Staatsskanzlers Oxenstierna förmlich geplündert wurden und namentlich Torstensohn auf Geheiß der Königin Christine die Prager und die bedeutende Olmützer Jesuiten-Bibliothek, um 1647 aber General Wittenberg die an vaterländischen und andern Merkwürdigkeiten so reiche Dietrichstein'sche zu Nikolsburg nach Schweden abführten.

Alls Wittenberg nämlich seine in Mähren und OberSchlessen geraubten Güter, befonders die zu Nikolsburg erbeutete herrliche Bibliothek zu Leobschütz in Schlessen gegen die Anschläge des kais. Generals Montecuculi auf deren Wiedererwerbung nicht länger sicher hielt, kam er 1647 persönlich dahin, holte seine Beute unter einem starken Convoy ab, u. schickte sie über Trachenberg nach Pommern (Lucä schles. Chronik 1. T. S. 681 u. 749).

Die geraubten Schätze gelangten in die Bibliotheken von Stockholm, Upsala und des Gymnasiums von Strengenäs. Jene von Olmütz, von wo die Schweden die ersten 14 Tage ihres Aufenthaltes acht Wägen Handschriften (?)

abgeführt haben follen, machte einen eigenen Bestandtheil der Stockholmer Bibliothek aus. Die überflüssigen Bücher u. Dupplikate aus dem 15. u. 16. Jahrhunderte in der Strengnäser Bibliothek, welche von der Königin Christine aus dem Prager u. Olmüger Bücherschätzen dorthin geschenkt worden waren, wurden 1765 zu Stockholm öffent-lich veräußert. Noch soll eine ansehnliche Menge der geraubten literar. u. Runftschätze im Schloffe Drotningholm

sich befinden.

Daß einer gleichen Plunderung auch andere mährische Bibliotheken nicht entgingen, zeigen die jetzt noch in Schweden befindlichen Druckwerke und Manuscripte, von welchen, bis auf bas vom f. Bibliothekar Magnus Dlavus Celsius 1751 in Druck gegebene (unbedeutende) Chronicon Saarense, bisher nichts bekannt worden ist, obwohl im vorigen Jahrhunderte von Schweden aus dem Dom= fapitel u. Magistrate in Olmütz Aften u. Handschriften zur Ablösung angetragen wurden, dann wegen Aufsuchung die= fer bohm. Denkmäler Graf Rostig um 1732 (welcher auch Archiv = Schätze in das bohm. Kron= u. Gubernial = Archiv zurückgebracht haben foll) u. 1792 auf Roften der bohm. Gesell. der Wissenschaften Dobrowsky (welcher die Bibl. zu Stockholm und Upfala ungeordnet fand) Reifen nach Schweben unternahm\*. Das Dim üter bijchöfliche Arch iv wurde noch vor der Schweden Ankunft glücklich nach Wien gerettet, obwohl dort in Unordnung gebracht u. zerstreut \*\*. Rupprecht's Angabe \*\*\*, das Olmützer Kapitel sei 1642 von den Schweden seines ganzen Ar= chives beraubt, bas bischöfliche bei tem Schlogbrande in Rremsier 1752 fast gänzlich in Asche gelegt und in den Zeiten der Religions = Unruhen das Archiv des Rrem= sierer Collegiatstiftes einigemal in Rauch aufge= gangen, durfte nur zum Theile richtig fein.

Bewiß ift aber, daß bei ber erften Berennung Brunns

<sup>\*</sup> Lirerarifde Radricten von Dobrowefy's Reife, Prag 1796 (auch

in den neueren Abhandlungen d. böhm. Ges. ll. B. 1795).

\*\* Monse infulæ doctæ Mor. p. 125—127; Hormayr & Archiv 1816
N. 95; Moravetz Ill. p. 472, 541; Brünner Wochenbl. 1824 S. 227, 1826 M. 84, 85.
\*\*\* Rloftergeschichte Mährens S. 27, 29.

burch die Schweben (1643) das Archiv des Brünner Collegiatkapitels sammt Schriften u. Registern ein Raub der Flammen wurde (Wolny II. 21) und ein gleisches Schicksal 1643 das Kremsierer städtische Rathshaus sammt dem größten Theile des Archives traf (eb. 1. 244).

In neuester Zeit hat das Stockholmer Consistorium der k. schwedischen Bibliothek eine Anzahl Bücher einge-liefert, welche zu den von Torstensohn und Königsmark 1641—1648 in Böhmen u. Mähren geraubten Bücherssammlungen gehörten, darunter Bücher aus dem Olmützer Jesuiten Sollegium und Kapuziner-Kloster, des Cardinals Dietrichstein, des Peter Wok von Rosenberg u. a. (Brünner Zeitung N. 127 von 1843 aus der Bohemia).

Mit der Bibliothek der Königin Christine sollen über 400 böhm. u. mähr. Handschriften aus Schweden nach Rom gelangt, in Schweden selbst aber in der Bibliothek der Grafen Brahe an 300 Handschriften Böhmens und Mährens u. in Stralsund viele Kisten noch unausgepackt

erliegen.

## F. In Polen,

zu dem früher Schlessen größtentheils gehörte und, wie Mähren, in so vielen Beziehungen stand, dürfte, nicht ohne befriedigenden Erfolg, noch eine hist. Lese zu machen sein.

Insbesondere soll sich zu Lissa (Lestno), wohin sich nach der Ausweisung der Akatholiken unter Ferdinand II. der berühmte mähr. Gelehrte Amos Comenius mit den mähr. Brüdern u. vielen Adeligen aus Mähren und Böhmen flüchtete, die Bibliothek u. das Archiv derselben bis auf diesen Tag erhalten haben u. diese neben seltenen Druckwerken, fast hundert mährische Handschriften bewahren. (Boczek's Bericht über die Resultate seiner Forschungen, MS.).

G. Im Batikanischen Archive zu Rom. mussen für die Geschichte nicht nur der kirchlichen, sondern auch der weltlichen Verhältnisse Mährens u. Schlesiens die größten, gewiß noch zum Theile unbekannten u. unbenütze ten Schätze ruhen. Palachy berücksichtigte, bei seiner Nachsicht im Jahre 1837, in Folge Aufforderung der mähr. Stände auch Mähsten u. übersandte 89 Stück Urkunden, dieses Land betrefsfend, aus der J. vom J. 879—1306 (4 vom Papste Johann von 879—881, die andern vom J. 1217 an), die er im vatik. Archive copirte. Sie wurden Boczek zur Benützung bei Verfassung des Codex dipl. mitgetheilt. Die noch wichtigeren folgenden Jahrhunderte blieben unbesrücksichtigt.

# Personen - und Sachen - Index.

-0030 BBO-600-

## A.

Aderbaugesellschaft (m. s.) S. Acta boh. 102. dto. sanctorum 203. Adalbert 78. Adamiten 232. Adel 43, 44, 48, 51, 77, 124, 159, 173-5, 179, 181, 190, 197-8, 216, 236, 238, 239, 255, 263, 265, 270, 273, 283, 287—90, 292, 294, 298—301, 303, 311, 329, 330, 338, 342 **-4**, 361, 369, 386, 392, 395, 402, 403, 404, 411, 420, 431, 445, 452, 466, 471-3, 479, 491-500, 504-5, 507-8. Adelung 199, 209, 210. Aelurius 188. Aerzte G. Sanitätswesen. Afademie d. Wiff. (ofter.) 439. Aften, ämtl. Nachweise 324, 460 **-473**, 493, 496. Albinus 14. Albrecht (Markgraf) 19, 422, 426, 444, 446. I. 230, 422, 426. Alchymie 453. Allerheiligen G. Olmut. Alram 276. Altbrunn 22, 142, 427, 465, 482. Alter 266. Alterthumer. Alterthumsvereine. Archäologie 313, 322, 377, 378, 392, 397, 410, 445, 446, 500. Altranstädter Convention 181, 187. Altstadt 156, 217, 464. Umt (f. schles.) 469. Anders 387. Undré 267, 327.

Unhalt. Ranglei 102. Unkershofen 440. Annalen d. öster. Lit. 321, 326. Unsichten 312. Unton 201, 454. Appel 438. Appellationsgericht 161, 178, 237, 368, 470. Arborel 143. Archenholz 210. Archiv f. Gesch. (Hormanr) 325, 327 - 335.Archive 100, 123, 266, 290, 298, 321, 324, 363, 367, 368, 402, 407, 420, 422, 424, 426, 437, 439, 444, 448-9, 460 ff. Argenti 102. Arlet 132. Armenanstalten 360, 434, 464. Arnold 184, 203. Arzneikunde S. Sanitatsw. Aschbach 447. Assemann 202. Athanasius 174. Auersberg 237, 269, 317, 330. Augesky 334. Augustin S. Rasenbrod. Augustiner 24, 143-6, 256, 296, 298, 302, 461, 475, 486, 509. Auspig 72, 156, 157, 264, 367, 461—2, 464, 484. Ausse 343, 464. Austerlig 22, 70, 335, 338, 367, 419, 464. Austria 428. Armann 183.

\$5.

**Bach** 388. Baiern 459. Balaus 163, 295, 297.

Balbin 76, 95, 171, 172, 233, 269, 294, 483, 499. Bandife 392, 416. Banke 294, 301. Barmherzige Bruder 461. Baronius 74. Bartenstein 245, 269. Bartos 33. Bartoschef 33. Baster Concilium 18, 34, 204, 457, 504, 515. Bauernfrieg 448. Baukunst G. Kunft. Bautsch 350, 464. Bayer 275. Bayerle 139, 294. Beamtenstand 117, 158. Beausobre 205 Becher 438. Bect 52, 238, 377, 414. Beckowsky 77. Beer 188. Bel 193. Bell 103. Benedifti 131. Benediftiner 12, 23, 132, 199, 212, 219, 351, 464, 482. Beneficien G. Curat-Benef. Bengert 200. Berchtold 245, 329, 403, 497, 498. Bereifung (d. Landes) 319, 342, 363, 366. Bergbau 229, 235, 274, 277, 289, 304, 311, 344, 361, 370, 382, 390, 415, 429, 456, 462, 469. Berger 200. Berghauer 78. Bergrecht G. Rechtsgesch. Bernardt 375. Bernardus G. Partlif. Beffel 189, 191, 199. Begnecker 188. Bethlen 87, 227, 338. Bibel 207, 208, 225, 234, 370. Bibliothefen (bohm. mahr.) 212, 243, 269, 290, 297, 298, 300, 303, 304, 312, 455, 460, 478, 480, 494, 498, 499 — 501, 515 - 7.Bielig 393-4, 502. Bienenberg 230, 485. Bilejowify 77. Bilowsky 97, 99, 119. Bisatto 154.

Bisenz 367, 464, 490.

Bitesch 28, 367, 465. Blahoslaw 64, 299. Blauda 498. Blucziniky 154. Boczef 9, 10, 19, 45, 57, 70, 128, 150, 153, 157, 339, 352, 355, 362-373, 476, 480. Boczfan 227. Bodenstadt 334, 464. Bodmann 421. Böhm 200, 277. Böhme 384. Böhmen 9, 10, 17, 19—21, 41, 43, 57, 75, 80, 101—6, 127, 133, 146, 149, 159, 164, 171 -180, 185, 196, 202, 214, 217, 220, 224 — 241, 256, 269, 273, 287, 288, 290 — 303, 334, 335, 337, 347, 349, 356, 361, 369, 370, 400-15, 417, 422, 425, 448, 481—5, 494, 498, 506—9. Böhmer 423, 443, 444. Böhmische Brüder 19, 20, 68, 78, 79, 206-8, 291, 299, 404, 458, 480, 491-2, 499. Böhm. Sprache u. Lit. 18—20, 50, 225, 232, 233, 268—71, 297, 299, 337, 363, 368—70, 377, 381, 404, 405, 411, 488, 494, 499, 502, 510. Böhmstetten 149. Bönisch 147, 297. Boguphal 84. Bolelucky 78, 113. Bollandiften 75, 203. Bonfinio 87. Boref 79. Born 224. Borschef 179. Bostowik 37, 48, 55, 155, 331, 338, 381, 491, 497, 499. Bone 98. Brabanffy 270. Brachelius 105. Brachvogel 184. Brandenburg 201, 459, 515. Brandis 190. Brandt 175, 288. Branowiger 477, 480. Branjawsky 133. Breslau. Breslauer Bisthum 30, 73, 80, 387, 389, 469-70, 511-3. Bregler 185, 512. Bretfeld 238, 505. Bren 334, 339, 356.

Brifci 44. Brinles 343 Brod (Ungr.:) 73, 116, 150, 154, 227, 367, 490. (Deutsch=) 367, 490, 509 Bruck 14, 16, 20, 134, 172, 281, 288, 296, 297, 299, 301, 302, 466, 468, 489. Brudner 229. Bruderschaften 293, 299, 462. Brünn 19, 25, 26 28, 70, 72, 73, 96, 111, 119, 127, 128, 129, 143, 148 150, 152, 153, 164, 169, 172 216, 222, 223, 247, 276-281, 292, 293, 295 -7, 299-302, 322, 328, 329, 331, 335, 336, 343, 344, 358 -60, 368, 377 - 80, 413, 428,461-2, 464, 466-8, 474-5, 483, 486-8 504, 508. Brünner Bisthum u. Capitel 9, 11, 21, 125, 133, 139, 250, 256, 296, 302, 463, 466, 481, 483, 499. — Wochenblatt 320, 343. Brulig 133. Bruna 410. Bruno 10, 12, 329, 349. Bretislam 334. Brezan 77, 164. Brezowa (Laurenz v.) 33, 404. Bichor 426. Buddruckerei 137, 209, 225, 232, 234, 288, 292, 294, 299, 303, 304, 336, 344, 360, 404, 455, 512. Buchhandel 360, 455. Buchholz 201. 424. Buchlau 98, 295, 333, 338, 368, 402, 497. Buchlauer Jagdrecht 295, 329, 497. Buckisch 186, 501, 512. Buddeus 206, 209. Budenky 377. Budwig 121, 156, 269, 465, Bücher : Cenfur. Bücherfunde 118, 223, 234, 291, 360, 415, 434, 455, 461. Büsching 387, 392. Burgen 285, 338, 343, 391, 411, 420, 438, 452. Butschef 238. Butschowin 368, 497. Bystric 363. Bzenecky 72.

Casar 192. Calender 140, 171. Calin 174. Calixtiner 232, 404. Calles 191, 192, 203. Camerarius 65, 79, 206. Canonisches Recht S. Rirchen. recht. Canzlei S. Formelbücher. Capistran 19, 99, 484. Carafa 104. Carion 71. Carl (d. Große) 446. IV. 33, 59, 225, 230, 404, 443, 444, 447, 484, 505. - V. 447. VI. 189, 449. Carolinus 103 Carviow 188, 207. Castenet 204. Chambres 475. Chemie 453. Chemnik 105. Chitil 365, 366, 371, 473. Chmel 135, 337, 423, 443. Chmelenify 414. Chorringfy 218, 479, 492, 497. Chronifen (bohm. mahr. schlef.) 9, 10, 12-17, 19, 21, 33-5, 45, 47, 59, 71, 81, 84, 85, 124, 168, 185, 214, 220, 230, 288, 290, 292, 337, 344, 349, 370, 382, 387, 389, 395, 406, 411, 412, 419, 439, 443, 482 -5, 512.Chronologie 445. Chudanef 121, 156. Chwonfa 275. Chytraus 67. Censur G. Bücher-Censur. Cerroni 285-305, 373, 498-500. Cibulka 373. Cistercienser 23, 142, 256, 297, 464, 474. Clarifferinnen 288, 297, 302. Clerus (G. Dim. Bisth. Rlöfter u. a.) 117, 118, 170. Cochlæus 78. Codex G. Bocef. austr. 192. Cölibat 232. Collatto 107, 120, 343,367, 495. Colleda 218. Collinus 77.

Colloredo 120, 277. Colonistrung 349, 364, 389, 452. Comenius 67, 106, 206, 283, 370, 402, 403, 517. Communalwes. 361, 364, 389, 452. Concilien 203, 457. Confisfation 106, 261, 262, 264, 270, 295, 311, 493. Conrad 222. Conscription 239, 402, 463, 468. Constanzer Concilium 18, 204, 235, 457, 499, 510, 515. Contributionsfond 360, 435. Cornova 234. Coronini 192. Cosmas 31, 32, 370, 482. Coftum G. Trachten. Cramer 238. Cranz 238. Criminalrecht G. Strafrecht. Croix 94. Cromer 83, 85. Eruger 77, 153, 171. Culturgeschichte 350. Curans 82. Curat-Beneficien 125, 170, 218, 298, 354. Curiosus G. Commer. Cymburg 19, 48, 50, 125, 163, 300, 343, 474, 498. Cyrill 8, 10, 96, 233 333, 341, 350, 404, 405, 418, 439, 482, 504, 506. Czermaf 135. Czerwenfa 64, 174, 188. Cifann 287, 304, 308, 438. Czobor 245. Czornstein 343. Czuppa 143.

## D.

Dacicty 77, 403.
Dalbert 97, 129.
Daleschiß 367, 489.
Dalimil 32.
Dangelmayer 398.
Datschiß 146, 154, 167, 403, 492, 508.
Daubrawiß 54, 264, 265, 331, 491.
Daubrawnif 24, 465, 487.
Deblin 159, 297, 298, 474, 500.
Declaratorien S. Geseße.
Delpin 252.
Demuth 377.
Densmäl. 322, 378, 410, 426, 454.

Deutsche. Deutschthum 225, 349, 364, 377, 389, 478. Deutsche Geschichte 81, 195-210, 313, 443-459, 511-15. Deutscher Orden 22, 124, 412, 452, 457, 459, 466, 501, 514. Dewerdek 182. Diesbach 175. Dietrichstein 43, 45, 46, 100, 106, 120, 175, 229, 250, 272, 288, 297, 301, 311, 338, 343, 367, 424, 441, 492-5, 499. Dilatus 95, 98. Dimpter 298. Dingenauer 46, 297, 499. Dinzenhofer 235. Diplomatare u. Urfunden 36, 76, 80 , 112, 124, 167, 173, 184, 185, 196, 215, 219, 221, 226, 230, 256, 269, 290, 296, 303, 333, 352, 364, 368, 382, 389, 395, 396, 397, 399, 409, 419, 423, 473, 478, 482-3, 496, 499, 501, 505-6, 510, 512. Diplomatif 199, 266, 409, 419, 445. Dlabacz 240. Dlugosch 85, 185. Dobner 225, 226, 509. Dobrowsky 225, 231, 401, 402. Dolein G. Rarthäuser. Domanin 73. Dominifaner 47, 149, 295, 296, 298, 299, 302. Dores 160. Dornrätl 104. Dorst 392. Drescher 385. Dresden 514. Dreser 120. Drnowig 53, 125, 265, 331, Dub 95. Dubraw 41, 76, 335. Dudif 335, 370, 372, 404. Dufat 97. Duller 427. Durich 231. Dworzeczfy 284.

## E.

Ebendorfer 34. Eberle 262, 273, 297. Ecart 236. Ecberger 282. Chemant 241.

Ehrenzweig 282. Ehrhardt 385 Cibenschis 26, 267, 465. Eichhorn 311, 338, 451. Cisgrub 329, 334, 465. Eismann 119. Elisabethinerinnen 461. Elsaß 200, 459. Elsner 207, 208. d'Elvert 339, 358. Encyflopadie 309, 459. Ender 380. Endlicher 334. Engel 296, 441. Engelmann 132, 269. Enflaven (mähr.) 353, 399. Ennenfel 34, 505. Ennius 73. Ens 87, 104, 354, 398, 401, 412. Epidemie 391. Epilogus 9. Erdbeben 343. Erfindungen 453. Erhard 67. Eschenloer 30, 402. Epweiler 236. Eugl 284. Europ. Journal 267, 276. Exulanten 206. Enzinger 59, 337.

## S.

Fasch 210.

Fasseau 139, 218. Faufnar 44. Feigl 237, 238. Feldsberg 329, 334. Felseneker 129. Ferdinand I. 45, 53, 77, 411, 424, 506. 11. 62, 78, 104, 107, 188, 260, 270, 329, 506. III. 188. (öster. Raifer) 427. Fesler 386, 441. Feyer 442. Fibiger 181, 187. Ficer 154. Fiedeicommisse 311, 431. Finanzwesen 238, 240, 432. Fischer 66, 282. Fistalamt 161, 471. Formelbucher und Ranglei 170, 225, 409, 483, 505-6, 510,Forstwesen 375, 376, 433, 454.

Francheville 200. Frank 175. Franz I. 210, 301, 449.
— II. 427, 449. Franz 32. Franzensmuseum 316, 334, 352. Franzisci 127. Franziskaner 24, 146, 299, 302, 462 - 3.Franzfy 276. Franzosen 449-451, 455. Fratting 145, 276, 461. Freher 80. Freienfels 99, 218, 288. Freisaffen 291, 360, 414, 462. Freitag 47, 134. Fresne 199. Freudenthal 22, 24, 501, 512. Friebef 215, 288, 296. Friedeberg 184, 469. Friedrich 144, 284. I. 446. II. 446. III. 422, 426. IV. (resp. III.) 35, 422, 423, 424, 426, 444. (d. Winterkönig) 200, 448, 514: (d. Große) 210. Fröhlich 192. Fuchs 384, 512. Füldener 180, 186, 511-2. Fürstentage (schles.) S. Landtage. Fugger 88. Fuhrmann 192.

## G.

Fulnek 24, 145, 158, 285, 296,

299, 302, 465-6

Fulstein 85, 329, 500.

Fylgie 349.

Galas 284.
Galotti 255.
Gallus 84.
Garve 386.
Gauchen 44, 197.
Gaupp 391, 452.
Gapa 72, 463—5, 490.
Gebhardi 201, 254, 441, 453.
Gedenfbücher 412.
Geisler 298.
Geister 200.
Geistorten 22.
Gelehrte S. Liter.
Gelinef 509.

Belnhaufen G. Johann. Genealogie G. Acel. Gensdarmerie 332. Geographie G. Statistif. Georg (König) 20, 28, 52, 236, 335, 401, 403, 410, 483, 486, Gerbert 191, 421. Gerichte Berfaffung u. Berfahren S. Recht. Gerfen 201. Gerlach 32 .-Geschichts. Studium 71, 91, 114, 242, 250, 314-5, 346, 381. Gesellschaften (gelehrte) 36, 211, 224, 290, 311, 313, 316, 334, 439, 444, 461. Gefet Gammlungen 159-166, 169, 176, 184, 188, 280, 281, 308, 375-7, 414, 415, 429, 443, 494, 504, 513. Gefundbrunnen G. Mineralquel. Gewerbswesen 236, 240, 280, 361, 415, 433, 454, 466, 486 -92, 499.Gewina 98. Gewitsch 144, 296, 300, 302, 465. Gfrörer 446, 448. Gianini 39, 213, 297, 301. Gillissch 284. Gilpin 205. Glafen 106. Glas 188, 388. Glazi 291. Gloczer 21. Goldast 80, 106. Gollinger 332, 345. Gomolfe 186. Gora 154. Gräffer 425, 438. Granze 369, 467, 470. Granelli 192 Greiderer 147. Grimm 451. Grodesky 42. Gröger 137, 373. Groß 237, 238.
— Hoffinger 427. Großer 187. Groß-Mähren S. M. Grundbuchswesen 433. Grun 274. Grunbef 35. Grünsflee 120. Grünwald 97.

Gruber 226, 296, 419.
Gubernium 100, 289, 368, 376, 461, 466—70.
Gude 169, 181.
Günter 388.
Gundling 202.
Gurdau 157, 367.
Gymnasien 38, 48, 63, 71, 89—93, 170, 234, 235, 239, 242, 251, 279, 291, 292, 294, 316, 341, 360, 390, 395.
Gyurifovits 510.

3.

Haan 133. Habaner 339. Habernfeld 104. Nabrich 222, 482, 499. Sactel 221, 288, 296 Daberlin 202. Hahn 35, 202. Halbbauer 207. Hallaschfa 225, 350. Halsgerichte G. Strafrecht. Hammerschmidt 78. Hamilton 120. Hammer 4:4. Bandel 240, 272, 344, 361, 403, 422, 454, 461-2, 466-7, 486-92, 514. Hanka 225, 404, 405, 413. Sanke 182, 183, 270, 512. Bannafen 201, 218, 269. Hansiz 203. Santhaler 34, 191, 212. Hanusch 337, 380. Hanzely 145, 153, 279. Harant 78. Hardt 204. Harthmuth 334. Harzheim 203. Hauter 169. Haugwiß 58, 374, 479, 498. Haura 144. Sausperity 221, 311. Hawlik 277. Day 120. Banef 42, 75, 226, 296, 302. Heide 387 Beidenreich 65, 207. Beilbader G. Mineralquellen. Beil. Berg G. Bradisch. Dein 398. Deinrich 333, 352, 354, 396. Beinzel 410. Beigler 296.

Seldritt 335, 399. Belfenstein 343. Hellbach 452. Helmes 398. Helpot 203. Benel 83, 181, 183, 185, 512. Benschel 391. Densel 384, 388. Beraldif 83, 197-9, 260, 263, 265, 289, 290, 346, 392, 420, 431, 438, 445, 453, 467, 503, Berber 387, 411, Berberftein 338, 440. Berburg G. Mariazell. Serchenhahn 189, 449. Berrenhutter 272, 458. Berrgott 191. Berrlit (Groß:) 498. Berrmann 99, 141, 297, 415, 440. Hesperus 327. Berenwesen u. a. 166, 193, 327, 399, 432, 453. Hildegard 12. Hildt 176. Dirschmenzel 140, 164, 288, 297, 299, 330, 500. Hiftor. ftatift. Berein 372. Hitschmann 285, 475. Hochstein 343 Hochstetter 281. Dotis 117, 245, 339, 462, 470. Höchemann 120, 277. Dof 327. Sofe u. Staatsardiv (ofter.) 321, Hofbibliothek (Wien.) 322, 423, Soffer 164, 166, 288, 297, 499. Hoffmann 187, 199, 391. Hoffammer 420, 503. Hoffanzlei 503. Hoffriegerath 504. Hoheneck 190. Hohenmaut 382. Holenstein 331. Holleschau 150, 273, 297, 368, 467, 499. Holyf 105, 207. Hoppe 384, 512. Horfy 319, 331, 338, 342. Horman 325-8, 337, 426. Sorneck 34, 189. Horowit 508. Hosemann 81, 164. Hosterliß 367.

Hohenploh 22. Hovorius 47. Bradisch (Stadt) 25, 110, 128, 146, 151, 155, 157, 222, 292, 294, 297, 298, 300, 302, 367, 373, 463, 435, 484, 490. Dto. (Kloster) 12, 16, 32, 94, 135, 172, 215-7; 264, 281, 288, 294-6, 299, 301, 302, 334, 370, 373, 466, 468, 482 Hubmaier 66. Hueber 191. Sübner 197, 374. Hüllmann 452—3, 455. Humanismus 36, 55. Dumpoleczfy 15, 49, 55, 265, 298, 484. Buß. Hussiten 18-20, 28-9, 56, 78-9, 158, 203-8, 236, 302, 303, 330, 369, 370, 403, 404, 409, 415, 458, 482-6, 491, 494, 504, 506, 509, 515. Hynko 70.

J.

Jacobaus 103, 206. Jacobi 409, 446. Jägerndorf 22, 365, 368, 385, 393, 399, 465, 470, 501-2, Jagd 376, 423, 454. Jahn 240. Jahrbücher (Wiener) 326, 439. Jailpiß 367. Jafardowsky 158. Jamnih 26, 157, 284, 331, 343, 367, 465, 489. Janitsch 419. Jankovits 510. Jarmerin 157, 265, 367, 368, 496. Jasafte 285. Jesuiten 89, 101-2, 126-30, 201, 217, 223, 230, 235, 283, 287, 291, 294—8, 300, 302, 322, 395, 458, 463, 466, 475, 499, 515. Iglau 25—6, 28—9, 79, 74, 82, 110, 128, 115, 164, 222, 227, 241, 269, 273—4, 292—3, 295, 333, 339, 343, 345, 360, 367, 370, 413, 428, 463, 465, 489, 499. Illyrien 330.

In = und Aufschriften 222, 291, 293, 311, 323, 374, 499. Ingrowit 492. Institor 41. Intelligenablatt G. Zeitsch. 3odof 28, 29, 200, 369, 372, 473, 499, 507, 515. Jöcker 209. Jöpser 99. Johann (König) 404, 409, 444, Dto. (Markgraf) 19, 440. — von Brünn 487—8. — v. Gelnhausen 25, 409. — Holleschau 17, 483. v. Nepomuf 78, 98, 339, 402. Neumarft 10, 18, 482. Wardein 11 Johanniter 22, 260, 367, 452, 457, 504. John 182. Jordan 58, 73, 179, 238, 410, 458. Joseph I. 189. II. 250, 311, 419, 427, 449. Journale S. Zeitschr. Isthuanfy 37. Juden 196, 222, 229, 331, 332, 344, 376, 391, 415, 456, 463, 487, 491. Jungmann 3, 411. Jurende 267, 320, 327, 398.

## K.

Radlubek 84. Rarnthen 88, 192, 440, 444. Käsenbrod 37, 200. 213, 300, 341, 363, 391, 480. Räuffer 388. Ralender 225. Ralina 411. Raltenback 328, 334, 428. Kanip 23, 241, 264, 465, 489. Rapuziner 147, 148, 300, 463, 475, 494. Karmaschef 500. Rarthäuser 16, 19, 150, 273, 296, 300, 302-3, 322, 466, 474, 504, 509. Ratona 194. Raufmann 396. Raunis 126. 175, 338, 361, 468, 479, 496. Rausch 386.

Rauz 193. Kanser 94, 137. Reffenbrink 185. Relch S. Calixtiner. Khevenhüller 104. Rhless 424. Riblin 175. Rindl 169, 329. Kinsky 350. Kirchengeschichte 8-24, 36-47, 56, 62-69, 77-80, 89-109, 118-150, 170-2, 181, 185, 187, 202, 215, 217, 220, 228, 235, 236, 250, 253-4, 269, 272, 281, 284, 290, 292-3, 298-9, 330-1, 335, 341, 351, 354, 361, 364, 369, 382, 384-8, 391-5, 398, 415, 419, 438, 439, 446, 456-8, 479-494, 499, 504, 506, 508 -10, 512-4, 517.Rirdenrecht 239, 243, 246, 257, Rirmesser 65. Killig 179. Klacel 381. Rleich 207. Rlein 191. Klettenhof 394. Klobauf 367, 465, 490. Klöber 386. Rlösterle 302, 343. Rlose 385, 389. Kloster-Archiv 21, 322. Geschichte 12-24, 47, 89 -109, 124, 125, 170, 203, 215, 220-1, 239, 271, 291-2, 298, 303, 322, 343, 351, 363-4, 367, 369, 392, 419, 420, 452, 456—8, 461, 466 —8, 470, 489, 493, 489. Rneifel 255, 316, 394. Anoll 332, 339, 345-6. Anopp 133. Köhler 181, 197, 199, 200, 204 - 5.Königingraß. Königinhof 230. Königsberg 356, 514. Königsfeld S. Karthäuser. Röppen 458. Rogetein 156, 465. Rollar 35. Roller 359, 377. Kolocsani 149. Rolowrat 158, 162, 178, 328. Ronig 59. Ropitar 439.

Rorfa 77. Roro 145. Korinek 180. Roschaffy 397. Roschinsky 153, 277, 295. Kostel 330, 465, 468. Kostsa 343, 363. Rragir. 508. Arain 190, 330, 441. Rralis 156, 465. Kramer 165. Rranich 72. Kranz 208. Kraus 144. Krawař 333, 349, 507. Arbosch 145. Kremsier 22, 46, 131—2, 146 —7, 152, 252, 302, 516. Kremsierer Archiv und Bibl. S. Olmüß. Bisth. Dto. Capitel 11, 21, 40, 125, 270, 516. Kreugherren 150, 230, 485. Kriegswesen G. Milit. (30j.) 100-9, 155, 157, 167, 217, 240, 260, 282, 295, 300, 328-9, 331, 339, 361, 379, 404, 448-9, 461, 466, 495-6, 499, 508, 514-5. Dto. (7j.) G. Preußenfriege. Rries 391. Kröhny 239 Kromau 24, 144, 149, 158, 275, 299, 367, 465, 498. Aronenfels 237-8. Rropf 191. Arumbholz 334 Kruse 392. Arzii 236. Kucharsti 417 Ruhlandchen 349. Kumrowig 23, 343, 499. Kunrad 182. Runstadt 256, 269, 491, 513. Kunstgeschichte 236, 240, 241, 277-8, 292-3, 303-4, 331 -3, 335, 344, 352, 361, 369, 377-9, 382, 395, 410-2, 415, 426, 438, 454, 475, 487, 489, 512. Rurz 35, 421. Ruttenberg 180, 412. Ruzel 507.

Ladislaw 28, 369, 379, 401, 410, Lamatsch 339, 380. Lamberg 175, 245, 304. Landesausichuß 289, 463, 472. Landesoffiziere 289, 462-3. Landebordnungen 41, 49, 54, 70, 107, 159, 160, 163, 165, 176 -8, 264-5, 270, 299, 370. Landes-Verfassung u. Verwaltung S. Berf. u. Berm. Dto. Wappen 166, 248. Landfrieden 51, 54, 178, 269, Landfarten 169, 239, 249, 293, 304, 463. Landrecht 161, 164, 368, 369, 403, 470, 501. Landsfron 24, 296, 302, 343, 367, 412, 509 Landstein 331, 343. Landtafel 20, 48, 162, 178, 260, 265, 288-9, 352, 369, 377, 382, 415, 433, 471, 501-2. Landtags-Aft., Berhandl. Schlüsse 18, 20, 27, 49, 107, 124—5, 159, 162, 166, 227, 240, 270, 297, 308, 311, 370, 377, 410, 471, 473, 485, 488, 499, 508, Landwirthschaft 235, 376, 4331 454, 464, 466-7.Lasistn 69, 206. Lat. Sprache u. Lit. S. Lit. Laudemium 281. Lausit 187, 388, 389. Lautner 328 Laugfy 242. Lebensbeschreibungen S. Liter., Adel, Deblin u. a. Lefebure 222, 481. Legipont 214. Legie-Glückselig 337, 413, 427. Lehenwesen 11, 21, 41, 123, 222, 238, 260, 264, 289, 291, 353, 360, 364, 414, 433, 464, 477 -9, 484. Leipnik 285, 465, 468, 475, 493. Leitomischel 23, 110, 273, 296, 302, 367, 412, 509. Leitomischler Bisthum 21, 110, 124, 216, 509. Lemfer 208. L'enfant 204-5. Lenz 201, 447. Leobschüß 22, 330, 368, 390.

Leopold I. 188-9. Wilhelm 120. Lettowiß 343, 465. Leupold 200, 420. Lichnowsky 35, 301, 426 Lichtenstein 120, 175, 291, 300, 334, 338, 343, 470, 497, 498, 505. Dto. Rastelforn 114, 120-1, 367, 496. Liebig 129, 143, 145. Linf 189. Lippa 57-8, 112, 499, 507, 513. Lissa 517. Literatur (mabr.) 124, 132, 170, 212, 225, 228, 230, 232 - 4, 236, 239, 247, 268, 289, 290 -304, 309, 312, 325-7, 330**—2**, 334, 336, 343, 347, 349, 352, 356, 361, 369, 377, 382, 402, 421, 486-94, 499, 500. Dto. (schles.) 182-3, 386-8, 391, 395, 512. Dto. (allg. öfter. u. deut.) 208, 421, 438, 444, 458. Littau 22, 29, 72, 465, 509. Llond 210. Lobfowig 37, 200, 235, 335, 507. Löcer 204. Löw 344. Lohelius 241. Londorp 103. Lord 422. Loschit 343 Lothringen 200. Lotichius 104. Lotter 170. Luca 180, 183, 197, 419, 429. Ludanis 507. Ludolph 105. Ludewig 196, 202. Ludwig 45, 53, 58, 72, 255. Lünig 196. Lufiche 305. Luden 450. Lundenburg 329, 343. Lux 275. Luxenburg 200, 225, 514.

## 117.

Maß u. Gewicht 130, 235, 308, 434, 463. Madieiowsti 417. Macer 235. Mähr. Brüder 59, 64, 70, 122, 206-8, 285, 291, 458, 517. Dto. Geschichte (überhaupt oder in Abschnitten) 51, 53, 64, 67, 111, 114, 122, 127, 133, 138 --9, 141, 144, 148, 150, 152, 157, 159, 164, 167 - 8, 194, 196, 200-2, 211, 216, 225,227, 230, 232, 242, 248, 251, 253-6, 258, -272, 274-7, 279, 280, 285, 290, 294, 296 -7, 299-301, 309, 311, 315 **-6**, 329**-**30, 332, 334, 341, 347, 357, 360—1, 366, 368 —70, 381, 390, 401, 403, 405, 408-9, 442, 460 ff. Magazin (mahr.) 262. Magdalenerinnen 24. Magni 107, 367, 462, 496. Maidenburg 331. Maiersfeld 475 Mailath 426, 442. Malerei G. Runft. Maniak 334, 339, 361. Manrique 142. Marbod 200, 329, 446. March 272, 298, 463. Maria Theresia (G. Theresia). Marian 419. Mariazell 96. Dto. (Kloster) 24, 47, 128, 150, 296, 302, 504. Marien = Cultus 93, 128, 428. Markomannen 251, 329 Martinus (Polonus) 35. Marzy 255, 273, 288, 499 Maschat 132. Maskow 202. Mathematik 234, 453. Mathias (Corvin) 386, 410, 441, Dto. (Raiser) 45, 46, 60-1, 87, 227, 240, 260, 335, 422, 506, Mautwesen 210, 240, 261, 461, 463, 466. Maximilian I. 35, 424, 426, 447. II. 45, 404, 412. Mazocha 329. Medizinalwesen S. Sanitatsw. Meerheim 94. Megerle 328, 420. Megiser 88. Mehler 234. Mehoffer 280, 309. Meinert 3, 332, 348. Meißen 459, 514. Meisterfänger 344, 346.

Melion 336 Menken 188, 196, 209. Menzel 388, 389, 448, 450-1. Meseritsch (Groß:) 29, 82, 154 -5, 265, 367, 465, 491. Dto. (Walachische) 155. Methud G. Enrill. Meusel 4, 458. Mennert 427. Mezigfy 130. Mikschischef 380. Militärwesen 361, 376, 403, 410, 412, 419, 422, 425, 434, 448 **—51**, 455, 461, 463—4, 466 -8, 470, 504. Milit. Zeitschrift 326. Millauer 412. Miller 130, 175. Mineralogie S. Naturgesch. Mineralquellen 58, 192, 278, 336, 420, 463. Minoriten 24, 147. Minsberg 390 Miræus 80, 103. Mittermaier 451. Mittheilungen der Ackerbaugesell. Mittrowsky 168, 244-5, 259, 273, 289, 310-2, 317, 319-20, 331, 365, 479, 498. Mongolen 225, 339, 347, 357, 368, 382, 409 Monse 237, 246, 499. Moravia 320, 327, 381, 398. Morawey 250. Morgenbesser 388. Moris 121, 156, 269, 300 Mosburg 330. Moser 208, 210. Motlotius 121, 154, 269. Muchar 440 Mückusch 318, 398. Müglik 154, 158, 373, 465. Müller 210, 300, 380, 391, 402, 426. Müllner 235. München 514. Münzgeschichte 182, 199, 228-9, 235, 240, 306, 322, 349, 371, 438, 456, 463, 468-9, 478, 487, 500, 505-6, 512-514. Municipalwesen S. Städten. Museen 317, 329, 391, 395, 400 415, 475, 506, 510. Musif 224, 240, 335, 337, 454. Mythologie 122, 140, 215, 337

380, 418, 445.

Magel 46, 329. Malezen S. Puhonen. Namen 402—4. Mamiest 374, 463, 465, 498. Mapagedl 367, 490. Mapp 373, 407. Mationalität 361-2, 377, 379, Maturgeschichte 225, 245, 280, 311, 453. Mechan 398. Neisse 178, 385, 398—9, 502. Meplach 32, 34. Meuhaus 19, 55, 120, 367, 474. 496, 507-8. Neumann S. Puchholz. Meureisch 23, 47, 138-40, 217, 333, 355, 367, 465-6, 485, 490, 495. Meustadt (Mähr.) 24, 275, 284, 343, 464-5, 506.Meustadtl 355, 465, 492. Meutitschein 152, 253, 360, 380, 464 - 5.Miklas 11, 505. Mikolsburg 46, 67, 94-5, 100, 123, 148, 208, 229, 250, 329, 338, 350, 367—8, 424, 464 —5, 492—5, 499, 515—17. Molbet 135. Mossek 121. Nowihrad 338. Nowotny 194. Numismatik G. Munggesch.

## O.

Obitezen 94, 128. Obrowit 14, 16. 139, 172, 288, 300-1, 466, 468. Dels 492, 513. Dester. Geschichte 34, 88, 188, 369, 418—441, 503—5. Ohéral 381. Dlenius 94, 110, 139. Oliwa 154. Olmüş 23, 26, 29, 37, 70, 73 **-4**, 108, 110, 127-30, 137, **144**—8, **15**0—2, 157, 164—5, 169, 211, 215-7, 263, 265, 272, 281-4, 290, 294-302, 309, 327, 329, 336, 360, 367, 381, 427, 464-6, 468, 475, 483, 486, 499, 515--7. Olmüger Bisthum 8—12, 17,

21-2, 37, 39-46, 55, 65, 80, 114, 120-5, 127, 132-4, 139, 165, 172, 213, 215, 217, 247, 250—1, 253—4, 273, 277, 281, 284—5, 294—6, 299, 301—2, 311, 341—2, 349, 357, 360—1, 363, 367, 369, 414, 419, 456, 469, 4 369, 414, 419, 456, 462—4, 464, 474, 476—81, 483—5, 500, 504, 509, 516.

Dimüter bisch. Lehenwesen 11, 21, 125, 222, 260, 264, 298, 299, 301, 311, 353, 360, 363, 367, 414, 477 -9. Dto. (öffent.) Bibliothek 11, 17 **-8**, 72, 127, 145, 147, 152, 159, 271, 273, 281, 474. Dto. Universität 128, 269, 270, 272, 287, 291, 293—4, 296, 300, 303, 341, 360, 367, 419, 464, 500. Oppersdorf 174. Ordensgeschichte G. Rloftergesch. Ortilo 191. Orzischy 146. Oslowan 25, 263, 343, 487. Ostra 367, 465, 490. Otteredorf 59, 77, 299. Otto II. 334. Ottofar II. 225, 329, 402, 421 -2, 426.

## p.

Pachaly 385, 391, 512. Papfie 446 - 7, 457. Palacty 3, 225, 401—3, 406—9. Palma 193. Pamatkenbucher 49, 162, 164, 473, 508. Раррия 104. Paprocky 43, 76, 212, 283. Papst 235. Pardowsky 155. Partlik 131. Passauer Einfall 225, 422. Passy 249. Patriot. Tageblatt 327. Papelt 164, 253, 481. Pautaner 149, 288, 299. Pouli 186, 384. Paulina 99. Pauliner 149, 275. Pausa 355. Pawlowsky 43, 45, 444, 476, 480. Peithner 235.

Pelzel 225, 230. Peregrinus 102. Period. Schriften S. Zeitsch. Pernifár 509. Pernold 34, 191. Pernstein 48, 53, 56-7, 110-1, 158, 260, 263, 338, 363, 368, 410, 491, 495, 498, 499, 507. Pertscher 144. Pert 8, 443. Perufinus 103. Peschek 336, 457. Peschel 147. Pessina 76, 109, 234, 253, 258, 288, 295, 301, 509. Pesten 240, 342, 415, 462. Pesth 510-11. Peter (Gelito) 10. — (v. Zittau) 32. Peterswald 160, 175, 403, 497, Petrasch 44, 211. Petri 331. Pet 34, 190. Peutinger 192. Pezzl 419. Pfarrbücher 121. Pfeiffer 44, 198. Pfister 451. Pfrogner 3, 236. Philosophie 453. Physik 453. Piaristen 90, 130 – 2, 225, 229, 234, 253, 464. Pifarditen 41, 59, 66, 232, 285, 363, 499. Pilarz 252, 254. Pirmus 133. Pirnis 107, 147, 367, 465, 490 -1, 495, 508. Pitschmann 196. Pitter 219, 223, 403, 482. Pittner 319, 332, 345. Plachv 127, 269. Podlažicer Refrolog 370. Podstapfy 97, 119, 121, 479, Pöltenberg 22, 367, 373, 485. Poesie G. Lit. Pol 73, 387. Policei 240, 361, 434, 461-4, 466-8, 486. Polit. Wissensch. 243, 434, 464. Poln. Geschichte 35, 84, 386, 388, 416, 517. Polzer 155, 185, 501. Popp 92, 130.

Postwesen 435, 456, 464. Prag 225, 229, 499, 506-9, Prämonstratenser 23, 134-42, 217, 241, 288, 464. Pray 193. Prerau 157, 373, 465. Preußen 459. Preußenfriege 133, 152 - 3, 169, 210, 217, 269, 273, 282, 295 **-6**, 301, 328, 449, 461, 463 -4, 499, 515.Priorato 105, 188. Privilegien (S. Gesety Smigen) 464, -6, 473Privinna 330, 337. Pris 440. Profop S. Jodof. Prosfau 125. Profinit 24, 29, 59, 71, 156, 264, 360, 461, 465. Protas 331. Protestantismus 59, 80, 201, 208, 240, 281, 290, 292, 299, 384, 385, 387, 393-4, 398, 415, 430, 447, 458, 499, 508. Provin 129. Prusinowsky 45. Prepicty 55, 245, 260, 265, 329. Pubitschka 234. Puchholz 175, 237. Pütter 202. Puffendorf 105. Puhonen u. Malezen 11, 20, 47, 49, 51, 55, 124, 163-4, 260, 264-5, 269, 299, 369, 471, 483-4, 508. Pulfawa 19, 32, 370 Pustomerz 499. Pornesius 40.

## 02.

Duaden 200, 329, 330, 361, 445, 512. Quartal-Auszüge S. Gesetze. Quassi 121, 156. Questenberg 245, 496.

## 27.

Ragz, Rep, Raabs 337. Raih 331, 338. Rauch 34, 419, 505. Rauchenstein 102. Rauchowan 367. Raudnih 507. Raumer 446, 448.

Raupach 208. Rautenstrauch 419. Rangern 17, 23, 132, 219, 244, 281, 333, 336, 351, 368, 372 -3, 466, 481-5.Rannald 74. Revellion (mähr.) 101, 167, 212, 217, 230, 240, 261—2, 264, 270, 294, 297, 311, 486, 493, 499. Rechenberg 204. Rechtsgeschichte (S. auch Puho-nen, Landtaf., Landtagsschlusse, Statuten , Stadtbucher u. a.) 25-29, 41, 50, 53-4, 69, 332, 346, 359-61, 364, 370,375, 377, 382, 384-5, 389, 391, 404-5, 413-8, 427-37, 442-3, 449, 451-3, 456, 468, 470-1, 473-4, 483-4, 486-92, 494, 504, 508, 512. Reformation (S. Protest.) 447, 458. Regent 187. Regenvolz S. Wengerg. Regesten 81, 369, 409, 423, 426, 443, 447, 512. Religions Geschichte S. Kirchengeschichte. Riban 498. Richard 393. Richter 120, 146, 329, 336, 340, 426. Richwald 343. Riecte 262. Riegger 239. Riesenburg 343. Rigler 391. Rinf 188-9. Rinkolini 278, 333. Rippar 285. Ritschel 352, 355. Rittersberg 335, 412, 426. Ritterwesen 410 (Bocel), 452. Roblick 376. Rödersthal 311. Möpell 388, 417. Rößler 413. Rogendorf 475. Rokizana 200, 204. Roo 88. Rosenberg 180, 298, 329, 334, 384, 403, 485, 491, 496, 507, 516. 34\*

Rosenmüller 174. Rosenplut 302. Rossis 311, 465. Roswald 245. Rottal 245. Royfo 205, 235, 456. Rozmital 344, 444. Ruckstein 343. Rudolph I. 230, 366, 421, 447. II. 46, 54, 59, 72, 240, 265, 422, 506. Ruebner 137. Rüdiger 65. Runge 180, 385, 512. Rupprecht 221, 245, 360. Rutt 142. Rußland 417. Ruziczka 138, 415. Rzikowsky 270.

#### 5.

Saar 16, 141, 200, 255—6, 263, 302, 465-6, 489.Sachs 186, 386. Sachsen 459. Sadef 367, 508. Sadowsky 343. Sagen 338, 344, 349, 379-80. Salagius 228. Calm 263, 317, 329, 338—9, 475, 498. Salmuth 81. Samo 244, 403. Sandberg 225, 245. Sanitätswesen 278, 360, 391, 433, 453-4, 461, 464, 470. Sannig 147, 297. Sarkander 47, 119, 123, 217, 296, 339. Sartori 143, 420. Scari 376. Schafarif 225, 403, 405. Schaffgotich 175, 361. Schaller 234. Schaubühne (allgem.) 105. Scheffer 129. Scheibe 380. Scheiber 137. Schels 425. Shelf 389. Schematismen 140, 171. Schembera 339, 381. Scherschnif 301, 309, 319, 333, 395, 501. Scherk 166. Edictfuß 83.

Schiffner 143, 236. Schimef 3, 218, 268. Schimkowsky 144 Schimmer 427. Schipp 398. Schirach 189, 205. Schlager 438. Schlechta 37, 51. Schlessen 44, 73, 82, 85, 101-6, 146, 169, 180—8, 333, 335 -6, 360-1, 368—9, 383—403, 465, 469, 500-2, 508, 511 -13.Schlözer 201. Schmauß 189. Schmid 130. Schmidl 130, 328, 335, 419. Schmidt 228, 415, 450. Schmuck 299. Schnabel 411. Schneider 99, 130, 415. Schneller 235, 425. Schöffner 143, 236. Schön 334, 389, 355, 402. Schönberg 29, 47, 150, 156, 296, 328, 465. Schönberger 300. Schönfeld 236, 426, 505. Schöpflin 200. Schößler 318, 398. Echola 119, 120, 376, Schopf 375. Schottfy 98, 402, 412, 449. Schrattenbach 120. Schreibkunst 224. Schreiner 334. Schrötter 238, 419. Schubert 185. Schulwesen 225, 239, 242, 251, 280, 292, 298, 360, 394—5, 434, 466. 470. Schulz 135, 245. Schumann 198 Schuppler 120. Schuster 148. Schwabenau 332, 339, 357. Schwamberger 132. Schwandtner 193. Schwarz 119, 123, 393. Schweden S. Krieg, 30j. Raub 480, 513. Schweigel 278. Schwenkfeld 66, 187. Schwertfer 98. Schwon 257, 281, 288: Scotus 47, 140. Scriptores S. Chroniken.

Scultetus 84. Cedlen 143, 180, 489. Cedlnigfy 54, 264, 338. Seifried 143, 180. Selau 23, 139, 241, 489. Selinger 333. Gelletin 15, 497. Gelowis 177, 222, 367. Geminarien G. Gymnaffen. Genfenberg 196, 202. Gerponte 176. Gerviten 149, 467. Geverin 44, 70. Serstetter 208. Genfart 210. Sibutus 73. Siebenaicher 136. Siebenfind 25. Ciebmacher 198. Siegelfunde G. Heraldif. Sigmund 17, 33, 332, 369, 409, 444. 447, 506-10. Eimon 392. Sinapi 181, 198. **Etal** 343. Sfala 78. Sflenar 194. Sladef 373. Slawata 62, 98, 110, 117, 234, 367, 491, 508. Slaven 179, 200, 225, 231—2, 254, 266, 271, 329, 330, 332, 334, 337, 357, 380, 402, 405, 410, 417—8, 439, 446, 449, 457, 459. Glawicin 155, 367. Smetana 161, 358. 47, 343, Smilheim 16, 23, 490. Smitmer 260, 504. Gobef 58-9. a Sole 393. Sommer 181, 402, 411, 512. Sommersberg 185, 386. Souches 119, 145. Sowinet 343. Spitaler 170, 464. Sporisch 73. Grnfy 163. Staatsarchiv (öster.) 321, 424, 426, 503. Stadtbücher 26, 69, 369, 486— 92. Stadtrechte (S. Rechtsgesch.) 70, 160, 177, 306, 468.

Ständewesen 5, 114, 289, 365 -6, 371, 388, 391-2, 453,

463, 469-70, 482-5, 500-1, Städtewesen 69, 124, 151, 167, 399—70, 376, 382, 389, 412, 418, 452, 461, 463, 466, 486 -92.Starkowik 343. Statistif (u. Geogr.) 81, 196, 239, 244, 249, 259, 269—71, 280, 290, 294, 304, 312, 324, 344, 360, 397—9, 419, 445, 469. Steinbach 255. Steinbed 390. Stenzel 387, 389, 392, 446, 455. Stephan 155. v. Dolein 18, 190, 303. v. Wischau 27. Sterly 333, 345, 352. Sternagel 388. Sternberg 24, 29, 172, 174-5, 216, 225, 235, 269, 273, 296, 302, 333, 338, 368, 415, 464 -6, 479, 507.Steuergeschichte 132, 238-40, 308, 360, 375-7, 391, 414, 435, 451, 455, 461-4 (5. 462 Druckf. 1769 statt richtig 1679), 466-7, 473, 486-92, 500, 512. Steprer 192. Stepermark 34, 189, 192, 439 -40.Stieff 387. Stiller 147. Stiftungen 170, 304, 462, 470. Stirzenwager 96, 119. Stöhr 238. Strafrecht 130, 178, 361, 428, 431, 462, 470. Strahow 241, 466, 485, 507. Stramberg 95, 465. Stransfy 76, 234. Strassen, 240, 360, 467—8, 470. Strafnit 16, 22, 107, 121, 131, 156-7, 367, 465, 490, 496, 499. Strajek 343. Strecker 149. Stredonius 98. Strnischtie 374. Strobach 88. Stromsty 281. Struschka 373. Struve 3, 196, 202, 209. Středowsky 122, 253, 478, 500. Studienwesen (S. Gymnasien) 89-93, 118, 126, 189, 195, 223, 239, **2**42, 246, 291, 294, 360, 411, 415, 434, 453, 464, 466, 470.

Eturem 78.

Sudeten 333.

Suffil 379.

Sutor 153.

Swatopluf 329, 380.

Splviud-Aenead 32—3, 35, 56, 444.

Synoden 10—1, 139, 203, 218, 474, 494.

Spruczef 373.

### T.

Taboriten G. Huffiten. Talbert 95. Tangelott 125. Tangl 337. Taroucca 289, 298, 371, 498. Taschenbücher 276-7, 337, 351. Tataren-Einfälle G. Ungr. Einf Technologie 453. Teltsch 128, 154, 302, 343, 356, 367, 465-6, 475, 491, 495, 508. Tempelhof 210. Tempelstein 331, 343. Templer 22, 262, 344, 412, 452. Teschen 84, 155, 178, 185, 319 329, 333, 360, 384, 39**3**-8, 469-70, 501-2, 512.Tepel 136, 301. Teufenbach 495. Theater 276, 360, 402, 455; Theatrum europ, 105. Thebesius 183. Theobald 78—9. 205. Theologie 456. Theresia (Maria) 153, 301, 311, 419, 427, 431, 449. Thomas 387. Tiede 387. Tilisch 84. Tirol 89, 190, 439-40. Tischnowis 142, 256, 260, 263-4, 302, 322, 465-6.Titulare 44. Tfany 380. Tobitschau 52, 216, 227. Tobitichauer Coder 50, 260, 264. 295, 370, 474, 484, 499, 508. Todfeller 120. Toleranz 208, 256. Tomek 410. Topographie 43, 106, 109, 164,

215, 256, 258-9, 264, 281, 288, 290, 294, 296, 298—9, 342—3, 352, 370, 382, 387, 393—4, 398, 411. Topolezan 59. Trachten 410 (Wocet), 454. Tralles 245. Traubenburg 259-60, 262, 311. Trebitsch 14, 23, 26, 72, 121, 154, 157, 164, 222, 264, -5, 269, 269, 284, 343, 367, 465, 484-5, 489, 491, 497. Treitler 387. Tribauer 66. Tribunal S. Gubernium. Trident. Concil 424, 458. Triesch 367. Trinitarier 150, 273 297. 501. Troppau 22, 54, 71, 82, 124, 128, 146-7, 155, 159, 166, 171, 178, 183-4, 300, 318, 365, 368, 382, 384, 388, 393, 397—9, 401-2, 467, 470, 484. 512. Trtina 162, 369. Trübau 55, 131, 146-7, 151, 331, 342-4, 367, -8, 464-5. Türkenfriege 188, 467, 469 (G. ungr. Ginf.). Turas 95. Turowsky 276, 288. Turzo 37, 41. Twingenberg 343. Inlgner 84, 501. Tyroff 453.

11. Uhrziß 47. Illeredorf 68, 498. Ulmann 138, 174, 218, 300-1. Mirich 225. Ungar. Geschichte 35, 86, 141, 193, 369, 441—2, 510—1. Dto. Einfälle 111, 121, 155-7, 167, 339, 357, 464, 467-70, 473, 490. Universität S. Olm. Univ. und Studienw. Unreft 35. Unterthanswesen 238, 272, 360, 375-6, 437, 453, 462, 467 Urbanides 121. Urfunden G. Diplomatar.

Hrolph 330.

Valvasor 190. Vampiere 200. Vater 391 Batrl. Blätter 325. Vatifan 407, 517. Vatzo 34. Beith 238. Bereine (gelehrte) G. Gefell. Verfassung (Landes:) 294, 306, 306-1, 375, 377, 385-6, 388, 391-3, 415, 427-37, 461-3, 468-71, 473. Vergerius 66. Verkündiger (redl.) 398. Verwaltung (Landes.) 360-1, 388, 393, 415, 427, -37, 461, 470-1, 473. Wiehseuche 281. Diet 348. Vigsius 140. Vincenz 32. Võttau 343, 496. Vogel 380. Vogemont 189. Doigt 225, 228, 240. Volkelt 390. Wolfsleben 377. Bolkslieder 284, 320, 349, 379, Volksmärchen 344, 379. Volkssagen G. Sagen. Volkmar 35.

#### W.

Wadding 147. Waffen 410 (Wocel). Wagner 188-9. Walachen 148, 157, 349, 361. Waldau 208. Waldenser 39, 41, 65-6, 80, Waldstein 62, 174-5, 264, 449, 479, 491, 495, 508. Walpurger 79. Walther 186. Wander 240. Wanderer 398. Wappen (böhm. mähr.) 166, 225, 248. Mappenkunde S. Beraldif. Wassenberg 104. Wattenbach 439. Weber 4, 398. Weidinger 129.

Weigel 199, 386. Weinacht 150. Weingarten 176, 188. Weiße Frau 334. Weißfirchen 285, 465, 493. Weitmühl 32. Wefebrod 162, 166, 215, 280. Welchrad 14, 16, 140, 260, 294, 297, 300, 302, 466, 468, 489, 499, 500. Wendelberger 72, 152. Wengerz 206. Welestawin 77. Wenzel d. Beil. 10. Dto. IV. 17, 54, 225, 230, 302, 369, 404, 506, 507, 514. Dto. von Iglau 25, 29, 370, 487. Wenzel 391. Wessely 334, 490. Wiedertäufer 66, 70, 291, 458. Wien 128, 438, 503-5. Wildenberg 343. Wilhelm v. Coln 11. Wilmarshof 410. Windek 33, 447. Wischau 46, 149, 157, 300, 367, 465. Wisowit G. Smilheim. Wißgrill 420, 505. Wittingau 507. Wladislaw 53, 88, 404. Wocel 403, 410. Wohlhaupter 95, 119. Wohlthätigkeitsanstalten 360. Wokaun 238. Wolf 236, 255. Wolfskron 336, 377. Wollein 121, 343, 367, 465. Wolny 333, 339, 345, 489. Woltmann 235, 449. Woraczicky 175. Worbs 386—9, 392. Wranau 95, 149. Wratislaw 175. Wrbczansky 147. Wrbeticky 155. Wrbna 63, 175, 227, 338, 508. Wrssoweg 334, 361. Bürdenträger 124, 159, 168, 289, 368, 409, 462-3.\*

<sup>\*</sup> So eben ist erschienen ein Berz. der Landesf. Bischöfe und Mürdenträger Mährens (3. Theil Troppau und Jägerndorf) von Boczef.

Bunschwif 174. Burmbrand 190. Buttle 388. Bydra 234.

3.

Zaczfowik 148, 152, 269. Zahniel 95. Zalegsky 121. Zapolya 442. Zastraizl 58, 403. Zauberei G. Herenwesen. 3deradfäule 331, 336, 359, 378, 427. Zdik 8, 10, 331, 350. Zedler 198, 209. Zehnmark 243. Zeiler 106. Zeitschriften 211, 218, 224, 251, 262, 267, 276-7, 309, 320 -1, 325-6, 343, 379, 380, 386-7, 393, 398, 400-1, 403, 409, 455. Zeitung 170, 240. Zeleczfy 135. Zialkowsky 97, 119, 129. Ziegelbauer 39, 212, 223, 247, 253, 269, 296, 301, 341, 499.

Biegler 41. Bierotin 48, 56, 60, 68, 110-1, 117, 120, 156, 175, 247, 264, 295, 309, 329, 338, 361, 374, 403-4, 479, 491, 496, 498 -9,508,513.Bigeuner 453, 467. Bimmermann 302, 386, 391, 411. Field 200, 204, 412. Bitte 236. 31abings 367, 465, 491, 496. Blobinfy 268. Znaim 26-7, 127-9, 146-7, 149-50, 287-8, 297, 299, 300, 302, 319, 322, 332, 345, 357, 367, 374, 401, 465—8, 475, 488—9. 3öpfl 451. 301 240, 456, 456, 461, 466. Zichackwiß 187. Zuentopolch 329. Zurner 170. Zunftwesen 280, 451, 454, 486 -92.Zury 499. Zwettler 40, 499. Zwittau 110, 156, 343, 509. 3mole 18.









BINDING \_\_\_. AFR 0 - 1908

PT Elvert, Christian, Ritter d' 3838 Historische Literatur-M6E5 Geschichte

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

